

Theologische

Studien und Kritiken.

Eine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. Giefeler, D. Lucke und D. Nitsch,

herausgegeben

non

D. C. Ullmann und D. F. W. C. Umbreit, professoren an ber Universität zu Beibelberg.

Jahrgang 1837 brittes Beft.

hamburg, bei Friedrich Perthes. 1837.



### Theologische

### Studien und Kritiken.

Gine Zeitschrift

fűr

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Gieseler, D. Lude und D. Nitsch,

heraudgegeben

non

D. C. Ullmann und D. F. 28. C. Umbreit, Professoren an ber Universitat ju Beibelberg.

1837.

Zehnter Zahrgang. Zweiter Band.

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1837.

# Theologische

## Studien und Kritifen.

Eine Zeitschrift

fűr

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. Giefeler, D. Lucke und D. Nitsch,

herausgegeben

non

D. C. Ulmann und D. F. W. C. Umbreit, Professoren an ber Universität zu Beibelberg.

Jahrgang 1837 brittes Beft.

Hamburg, bei Friebrich Perthes. 1837. STANFORD UNIVERSITY.
LIBRARIES
STACKS.

OCT 1 7 1975

# Abhandlungen.

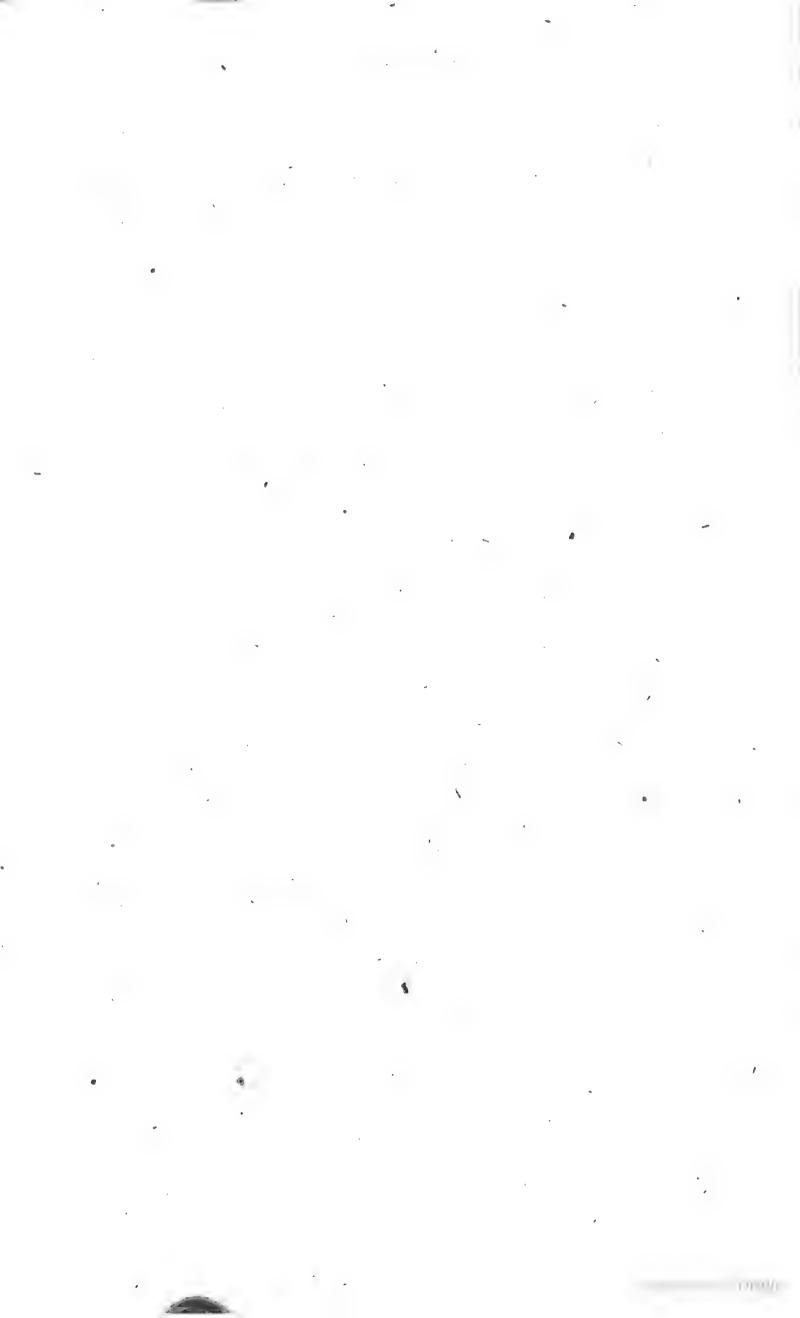

#### Das Leben Jesu von Strauß im Verhältnisse zur

Schleiermacher'schen Dignitat des Religionsstifters.

Won Alexander Schweizer, Prof. in Zürich.

Nachdem von so vielen zum Theil bedeutenden Lehrern ber Kirche gegen bas leben Jesu von Strauf Bebenfen und theilweise Widerlegungen mitgetheilt worben find; nachbem mas ber Standpunft biefer Zeitschrift zu er= innern hat, von Ullmann und Jul. Müller ausgefprochen worden: fonnte ein mehreres überfluffig, ja anmaßlich erscheinen, wenn nicht in biesem Lebenstampfe ber Theologie jeder, ber irgend eine neue Seite beleuchten fann, hervorzutreten eigentlich verpflichtet mare. Dazu ift nun um fo mehr Beranlaffung bem Ginfender gegeben, da einige kirchliche Journale ihn als ben Einzigen genannt haben, welcher als lobredner von Strauß öffentlich auf= getreten fen wenigstens im Unfange. Die perfonliche Migbeutung läßt fich jedoch leichter ertragen, als bie Bendung, welche biefe Straugische Angelegenheit in Bes ziehung auf Schleiermachers Theologie genommen Des Berftorbenen Namen und Charafter ift fcon Manches aufgebürdet worden, wozu man füglich still= schweigen durfte; jest aber ift nothwendig einzustehen,

weil die Angriffe von solchen herrühren, die ihn sonst versstanden haben und darum auch sein Bestreben zu ehren wissen; vorzüglich aber darum, weil gerade der Schleiermascher'sche Standpunkt am geeignetsten ist, das Straußissche Leben Jesu von seiner, wie es scheint, wichtigsten Seite zu beleuchten. Nur soll dies nicht geschehen mit ängstlichem Festhalten an Schleiermachers vorliegenden Sätzen und Erörterungen, sondern unbedenklich aus des Einsenders eignem Ideenkreise, der sich durch das Stusdium Schleiermacher'scher Philosophie und Theologie am meisten angeregt weiß.

Die Konstruftion bes Lebens Jesu von Strauf läßt fich auf zwiefachem Wege angreifen, theils von ben ein= gelnen Bestandtheilen, theils von bem Fundamente aus, von oben herein und von unten herauf. Bedeutender, ent= scheibenber find bie lettern Angriffe, weil mit bem Funbamente von felbst auch bie einzelnen Stücke bes Ausbaues stehen ober fallen, die ohne jenes nicht so ba wären. diefer Seite nun liegt, mas hier vorgebracht werben foll; nur nicht in ber Meinung, als fonne jener bedeutenbe, in seiner Urt gediegene, Angriff auf bas firchliche Christen= thum leicht zurückgeschlagen ober ber Kampf etwa gar burch fleinere Auffage entschieden werben; fonbern in ber Meinung, bag jeber Beitrag jur Forberung ber Wahr= heit mitgetheilt werden solle, sowohl für die eine als für bie andere Unficht, bamit bann größere, entscheibenbere Berfe Mles benugen fonnen.

Wissenschaft geführt werben muß, weil, was der Glaube und das kirchliche Interesse vorbringen, vom Gegner nicht angenommen würde. Ohnedies ist der Kirche wenig gedient durch diejenigen, welche seit der durch Strauß bewirkten Aufregung auf einmal mit gläubigen Bersicherungen auftreten, die, weil nur mit Mißbilligung des Gegners, nicht auch der eignen frühern Schriften verbunden, nothwendig befremden muffen. Solcher Affektation ges genüber muß zugemuthet werden, daß die Lefer kein Aers gerniß nehmen, wenn, was von Christus geglaubt wird, hier gänzlich wegbleibt und nur Aufgaben des Wissens zus gelassen werden.

Der Berfasser bes lebens Jesu hat sich in ber Borrebe, gegenüber ber firchlichen Boraussetzung, bag in ben Evan= gelien Geschichte und zwar übernatürliche erzählt fen, bas Pradifat ber Unbefangenheit und Borausfeg= gungelofigfeit beigelegt. Um besten fann biefes von einem feiner Mitgenoffen ber Begel'ichen Schule beurtheilt werden. Der fel. Billroth in der Borrede feines Com= mentars zu ben Korinther = Briefen hat G. IV. gefagt: "Nicht etwa bloß in ber populären Eregese äußerten bie philosophischen und theologischen Unfichten ber Erklärer ihren Ginfluß, fondern auch in ber eigentlich gelehrten. Die bogmatische Unficht übt großen Ginfluß auf die Eres gese und Rritif. Daß ber Ereget (wie Rückert will) gar feinen Standpunft mitbringen foll, ift eine unstatthafte Forderung. Es ift noch fein Ereget ba gewesen, ber nicht irgend ein Spftem (einen Ideenfreis) zum Grunde gelegt hätte, sobald er in bie bogmatischen Unfichten bes Schrifts ftellers einging. Unfichten, Principien muß jeber haben, bie aber felbst wieder einer Begründung bedürfen, und fo noth= wendig auf bas Bebiet ber Philosophie verweisen. fommt also nicht barauf an, bag ber Ereget feine Unfiche ten, fein Guftem habe, fondern barauf, bag fie feine fubjeftiven, vielmehr objeftiv mahre und begründete find." -

So hat unstreitig auch Strauß zu seiner Eregese und Kritik der evangelischen Berichte allgemeine Unsichten und ein System mitgebracht und sich durch diese mit bestim= men lassen, nicht etwa bloß unwillkürlich, denn er beruft sich selbst darauf, daß ihm "die Befreiung von gewissen religiösen und dogmatischen Boraussetzungen durch philos sophische Studien zu Theil geworden." Mit diesem

negativen, bewahrenden Ginfluffe haben bie philosophischen Studien und ihre Ergebniffe nothwendig auch einen pofi= tiven Ginfluß auf seine Arbeit ausüben muffen, wie er ebenfalls felbst einräumt in den Worten: "Mögen die Theo= logen biefe Boraussetzungelofigfeit unchriftlich finden, fo finde er die gläubigen Boraussetzungen hinwieder unwiffenschaftlich." Lehrt ihn die Wiffenschaft firchliche Unfichten als falsch ansehen, so muß sie ihm zugleich bie gegenüber liegenden als Wahrheiten aufschließen, welchen er noth= wendig eine Leitung gestattet hat auf alle feine Arbeiten. -Dber woraus fonft wollte man fich erflären, wie es fomme, bag verschiedene Eregeten und Rritifer bei bemfelben Schate von Renntniffen aus einer und berfelben Stelle fo Ber= schiedenes machen, wenn nicht eben aus ben verschiedenen allgemeinen Unfichten und Interessen, welche sie mitbringen? Sind biefe Unfichten mit bem Ueberlieferten und Rirch= lichen übereinstimment, fo entsteht wenigstens ber Schein von Befangenheit; find fie abweichenbe, fo entsteht leicht bas Borurtheil ber Unbefangenheit. Wirkliche Befangen= heit ober Unbefangenheit kann aber nicht bavon abhängen, vb bie Ansichten zufällig mit Ueberliefertem gusammentref= fen ober nicht; sondern lettere entsteht, wo bie Unsichten aus wissenschaftlicher Forschung entstanden find, mögen fie mit bem Rirchlichen übereinstimmen ober nicht; erftere, wo ber Arbeiter auf bem Felbe ber Wiffenschaft mehr burch praftische Interessen gebunden, als von freier Wissenschaft Dies ift es, mas auch Strauß im Auge ges geleitet wirb. habt hat, ein rücksichtsloses halten an Ergebniffe miffens schaftlichen Strebens, bie aber eben so gut Irrthum als Wahrheit fenn können bei gang berfelben Unbefangenheit. Obgleich nun als Theologe nur gelten fann, wer bas Intereffe bes freien Wiffens mit bem bes Glaubens in Ginflang zu bringen weiß, - in welcher hinficht unges recht mare zu übersehen, bag Strauß I. S. VII. a) "ben

a) Es wirb nach ber verbreiteten, erften Ausgabe citirt.

untersuchungen unabhängig" zu wissen versichert und in der Schlußabhandlung wirklich auf seine Weise zu retten sucht: — so möge dennoch hier vom theologischen Charafter, welcher von Bielen dem Buche ganz abgesproschen wird und zwar eher mit Recht, als wenn ihm die Wissenschaftlichkeit überhaupt will verkümmert werden, gänzlich abgesehen werden, damit sich zeige, was der rein wissenschaftliche Standpunkt erringe. Daß Strauß durch kirchliche Interessen geleitet sen, hat Niemand vermuthet; vb aber durch den auch vorkommenden Reiz der Opposition gegen dieselben, wie ihm vorgeworsen wurde, ist eine Frage, die wir nicht beantworten können.

Jedenfalls also ist die Unbefangenheit dieses Autors eine solche, die selbst nicht leugnen will / daß allgemeine Ansichten, ja seine Auffassung eines ganzen philosophischen Systems überall beim Operiren im Einzelnen mitgewirkt haben; und bei näherem Nachdenken wird man sinden, daß dies nicht anders seyn könne, sondern jeder sich selbst täuscht, der an sich oder Andern solche Einflüsse leugnen würde.

Hieraus zeigt sich nun, daß der erhobene Streit nicht entschieden werden kann in der Behandlung einzelsner Stücke der Evangelien, wiewohl auch von dieser Seite her wichtige Beiträge gewonnen werden; sondern daß man die Grundansichten ins Auge zu fassen hat, und zwar um so mehr, jemehr dem Autor Konsequenz zugeschrieden wird. Diese sind das Entscheidende, nach ihnen richtet sich die Behandlung des Einzelnen, wie Strauß selbst in der Kritik seiner Borgänger so schlagend gezeigt hat, daß unmöglich wird, seine Person allein außerhalb eines bestimmenden Einstusses allgemeiner Ansichten zu denken. Also wird, wer diese mythische Behandlung der Evanges lien nicht theilen will, auch das philosophische Systems nicht Strauß oder doch seine Ausstallungsweise des Systems nicht

theilen wollen. Daher ergreift uns auch fein Erstaunen über bie Meußerung von Rofenfrang G. XVII. ber Borrede feiner 1836 besonders herausgegebenen Rritit ber Schleiermacher'ichen Glaubenslehre: "Das Le= ben Jesu von Strauß ift unstreitig (!) eine fast birekte Emanation ber Schleiermacher'schen Theologie, tem= perirt durch bas Studium ber Segel'schen Philosophie. Er ift aus ber Begel'schen Religionsphilosophie in ben Schleiermacher'ichen Standpunft gurudgefallen, ftatt ibn entschieden zu überwinden." Diese Behauptung, obgleich bie andere, "es folle bamit fein Schatten auf Schleiermas der geworfen werden, vielmehr habe Schleiermacher, wie Strauß fage, feinen Chriftus für ben hiftorischen und mahrs haften gehalten," gerne geglaubt wird, ware wirklich zum Erstaunen, wenn man jenes Berhältnig nicht bedächte. Damit aber auch auf Rosenfrang feinerlei Schatten geworfen werbe, ift beigufügen, baß feine Meugerung gewiß nicht aus frembartigen Interessen entstanden ift; benn gleich auf ber folgenden Geite gibt er die Differeng feiner fritischen Unsichten mit ben firchlichen, also etwas, was er Schatten genannt hat, offen gu, und findet nun im Busammenhange mit jenem Burückfinken Straugens gu Schleiermacher ben Grundfehler ber Straugischen Auffaffung darin, daß er "bie Subjectivität ber Substang nur in der unendlichen Bielheit ber Subjecte, in der menfch= lichen Gattung, will gelten laffen, ba boch bas Wefen ber Ibee gerade auch die Absolutheit ber Erscheinung als In-Dividuum, als diefer einzelne Mensch, in .fich schließe;" ober wie Strauf biefen Gebanken nur zu verftanblich ausgedrückt hat, "daß die ideale Bollfommenheit (auch die bloß religiofe) nicht in einem einzigen Judividuum hiftos risch erscheinen könne, weil die Idee (Gott) fich nicht in Einen auszuschütten pflege in ihrer gangen Fülle, gegen Die fibrigen aber geige." - Wir freuen uns fehr, wenn bas Hegel'sche System in diesem Punkte wirklich von Ro-

fentrang, nicht von Strauß richtig aufgefaßt mare, ein Streit, ber, wie billig, ben Schülern Begels überlaffen bleibt, die vielleicht nicht weniger überzeugend schlichten, als es in Sachen ber Richter'schen Unsterblichkeit ber Fall Benn aber Strauf mit jenem "Grundfehler" wirklich nicht auf hegel'schem Boden steht, fo wird er ohne 3weifel felbst wiffen, bag er bamit noch weniger in Schleier= machers Ideenfreise fich befinde und schwerlich ben Benofs fen des lettern vorwerfen, daß nun in ber Biffenschaft bas widrige Schanspiel beginnt, ihn aus einem Sause in's andere ju verweisen. Gerabe biefen, wie auch wir fagen, Saupt = und Grundfat feines Wertes macht er ja gegen Schleiermacher geltenb, fo bag fehr merfmurs big ware, wenn Straug in biefem Streite wiber Schleiers macher in bes lettern eigene Unfichten gurudgefallen mare, was wenigstens nicht aus Matth. XII. 26, 27 hervorginge. Merkwürdig ift ja auch, bag ber fel. Uft eri, als er noch mehr zu Schleiermacher hielt, g. B. bie Bersuchung für eine Parabel gehalten und auf eine historische Rebe que rückgeführt hat; fpater aber für einen von Außen her ent= fandenen Mythus, als er, wie Rosenfrang fagt, "von bem Schleiermacher'schen Spftem allmählich jum logisch-specu= lativen Standpunkt überging." Gin Berhältniß, beffen Bebeutung unten fich zeigen wirb.

Was Rosenfranz den Grundsehler genannt hat, hier aber einstweilen als Grundanschauung des Straußischen Standpunftes bezeichnet werden soll, weil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit noch nicht entschiesden ist: das eben ist der nun zu beleuchtende Punft, ein zugleich bei der Denkart unserer gebildeten Klassen besons ders gefährlicher, wenn Männer eines viel höhern Standspunktes ihnen darin entgegen kommen. Strauß II. S. 716 beruft sich wider Schleiermacher auf Braniß, "der bes sonders geltend gemacht, daß es den Gesetzen aller Entwicklung zuwider wäre, den Anfangspunkt

einer Reihe als ein Größtes zu benken, und also in Christo, dem Stifter des Gesammtlebens, das die Kräfstigung des Gottesbewußtseyns zum Zwecke hat, die Kräfstigkeit desselben als schlechthinnige vorzustellen, was doch nur das unendliche Ziel der Entfaltung des von ihm gestifsteten Gesammtlebens ist." — Dieses nun, dei Braniß freislich in viel unverfänglicherm Sinne vorgebracht, als es bei Strauß lautet, ist der unter so Vielen klarer oder unsklarer verbreitete Anstoß wider das positive Christenthum, eine Ansicht, die widerlegt werden muß, wenn es ein Besgreisen der Ewistenz positiver Religionen geben soll.

Diefer, wie ber Ginsenber schon 1834 vor bem Erscheinen bieses Lebens Jesu in ben Studien und Rritifen burch eine Abhandlung über bie Dignität bes Religionsstiftere nachzuweisen versuchte, irrige Gat fteht im engsten Zusammenhange mit ber anbern von Strauß ebenfalls gegen Schleiermacher gerichteten Behauptung, Christus, wenn er als Anfänger und gleich mit als abso= luter Bollender bes Glaubens vorgestellt werde, fen nur ein Ideal, bas die Menschen fich gebildet und auf den hi= ftorischen Christus übergetragen; benn (G. 719) "es fen bie Unficht Schleiermachers nicht mahr, bag eine fündhafte Menschheit zur Erzeugung eines fündlosen Urbildes unfahig fen," wogegen nun Rosenfrang zu bedenfen gibt, ber Bedanke, in ber gangen Menschheit Christum gu feben, erhalte erst durch die Bermittlung ber absolnten Mensch= werdung Gottes volle Bahrheit und fen feineswegs auf= gehoben." In ber That, auch wenn man Straug bie Mögs lichfeit jugibt, bie Menschheit sen trot ihrer Gunde fähig, ein absolutes Ibeal ber Sündlofigkeit aufzustellen, fo würde baraus nicht folgen, daß ber dopos nicht bennoch fündloser Mensch werden sollte; so wenig als z. B. ber-Kanon so großen Ginfluß verdiente: Wenn ein auffallen= bes Greigniß im A. T. erzählt ist, so könne barum ein ahn= liches zu Christi Zeit nicht historisch, sondern nur jenem

nachgebildet sehn. Mit der Annahme, die Menschheit könne ein absolutes Ideal entwersen, wäre die Schwierigsteit noch lange nicht beseitigt; denn das gerade würde den Gesesen aller Entwicklung widersprechen, also gegen alle Analogie sehn, daß die höchste Steigerung des messanisschen Ideals den entarteten, zum Untergange reisen Genesrationen, oder doch einem Kreise aus diesen, gelungen sehn soll, während nicht einmal zur Zeit der Blüthe des Prosphetenthums dem Bolksgeiste eine solche absolute Idealisserung gegeben war. Die erhabensten Produktionen erzeugt sonst der Bolksgeist nicht in seinen Todeskrämpsen. Das her scheint es gerade viel schwieriger noch, ganze Kreise von Menschen der damaligen Zeit, als hingegen nur einen Einzelnen anzunehmen, der eine so hohe Anschauung und Erlebung des Göttlichen gehabt hätte.

hauptsache ift nun, zu zeigen, bie scheinbar fo richs tige Unficht, man fonne ben Anfangspunft einer Reihe nicht als Größtes benfen, beruhe auf Dig= verständnig und Irrthum. Burde diefer Beweis gelingen, fo mußte bie Strausische Auffassung von bem Leben und ber Person Jesu eine specifische Beränderung erleiden, fos bald nicht, wie der Kirche vorgeworfen wird, man den Ergebniffen wissenschaftlicher Forschung fich verweigert, wo fie schon gefaßten Meinungen eutgegentreten. Einem Worte, Die Untersuchung muß Ratur und Wesen eines Religionsstifters ins Auge fassen, ein Wegenstand, über welchen in jenem Werke im Grunde gar keine For= schung sich findet, weil von Unsichten ausgegangen wird, bie wie jener Sat zum voraus keinen Raum laffen für bie= fen Begriff; barüber muß eine Unsicht sich bilden, welcher bann wie jeder begründeten Ginfluß gebührt auf die fritis sche Behandlung bes N. T., und bazu foll hier ein Beitrag gegeben werden.

Gewöhnlich herrscht die Vorstellung, daß die großen Gebiete des menschlichen Lebens sich ihrem unendlichen

Biel in zeitlicher Entwicklung immer mehr annahern, folg= lich bie nachfolgenden über frühere Menschen und ihre Lei= ftungen hinausgehen. Dieser Ansicht muß wunderlich flin= gen bie Zumuthung, man folle fich in biefer ober jener hinficht nur bemuthig an langst bagemesene und wieber abgetretene Menschen halten, über welche fein späterer je hinauskommen könne. Wunderlich flingt es, aber nichts besto weniger wird biefe Zumuthung immer gelten und hat immer gegolten unter allen Unhängern einer positiven Res ligion, die polytheistische ausgenommen, fofern fie auf einen bestimmten Stifter nicht gurudgehen fann. Immer und überall fonst herrschte biefe Unsicht, durfte baber schwer= lich auf baarer Täuschung beruhen. Beachtet man biefes überall wiederkehrende Berhältnig, fo wird wenigstens große Borficht nöthig, wenn man zu behaupten versucht mare: "es fen ben Gefeten aller Entwicklung zuwider, ben Anfänger einer Reihe gleich schon als Größten, und in Chrifto als bem Stifter bes driftlichen Gefammtlebens bie Rräftigkeit bes Gottesbewußtsenns als schlechthinnige voraustellen." - Do in ber Weltgeschichte gibt es benn eine irgend edlere positive Religion, bie von einem bestimmten Stifter fich herleitet und biefen Unfänger nicht gleich auch als den Größten der ganzen Reihe verehren müßte; wo eine Religion, bie nicht jene Zumuthung macht, ber es an= geblich an aller Analogie fehlen foll? Alfo was "ben Gefeten aller Entwicklung widerfpricht," bas ift baneben boch merkwürdiger Weife überall bie Regel, bie Gefete alfo ein schlechtes Soll, bas es nirgenbe zum Seyn bringt, bas Sevende bagegen nur eine traurige Berirrung und Gefets= übertretung. Ober geht irgendwo eine Religion ben Gang jener "Gefete aller Entwicklung," also ihrem innern Gehalte nach wachsend und fortschreitend, indem sie etwa leh= ren wurde, daß die Gläubigen in der Kräftigfeit des Got= tesbewußtsehns es weiter bringen follen, als ber Stifter, ber ja ben Anfang gemacht hätte, ober bie zweite Genera-

tion weiter als bie erste und so fort? hat ber Stifter ir= gend einer Religion fo gelehrt, feine Jünger follten relis giös höher steigen als er felbst und bas von ihm Empfans gene benutend noch ein Weiteres hinzuthun? Offenbar nicht, weber ein Stifter hat je folches gewollt, noch feine Unhänger es jemals fich zugemuthet, falls man etwa eins wendet, mas jener gewollt, wußte man nicht, ba er in vorhistorische Zeit falle. Soweit die historische Forschung hinaufreicht, begegnet ihr überall die ausnahmslose Regel, baß je ebler ein religiofes Besammtleben ift, besto mehr auch bie Ueberzeugung in ihm herrscht, bis an's Ende ber Tage müßte jeber, ber überhaupt mehr als bloges Naturwesen fenn wolle, fein religiofes Leben schöpfen und in fich hers überleiten aus bem Stifter und benen, die fcon bei ihm geschröpft haben, ob auch feit seinem hingange Jahrtaus fende verfloffen maren, in beren Berlaufe boch bas Wiffen und Können, wenn auch nicht ohne hemmungen, beständig fortgeschritten ift, fo bag bie fpatern Generationen in taus fenderlei hinfichten mehr wiffen und fonnen, als jener Stifter mit feiner Generation erreicht hatte.

Wenn nun biefe großen historischen Erscheinungen ber religiöfen Gesammtleben alle zusammen auf biefer Boraussetzung ruhen und Jahrtaufende barauf unerschütter= lich gegründet fteben, fo scheint bie Berechtigung moberner Ansicht, bas gerabe Gegentheil als Gefet aller Entwick= lung anzusehen, eine fehr migliche und bebenfliche; benn wenig wiegen einzelne, wenn noch fo verbreitete, Meinun= gen, sobald bie gewichtige Gestalt von Organismen, welche Jahrtausende hindurch Bestand haben, in bie andere Wagschale tritt; und biefes recht fraftig zu zeigen, ift ja fonst ein hauptverdienst ber hegelschen Schule; so wie fie ebenfalls mit großem nachbrucke zu lehren pflegt, daß die Gefete bes Sepus und seiner Entwicklung eben nicht ein ohnmächtiges Goll feven, wornach fich nichts richtet. Man fann also mit aller Ruhe jenen Ansichten bie wiffen= Theol. Stud. Jahrg. 1887.

schaftliche Berechtigung einräumen, sich geltend zu machen, und dem wissenschaftlichen Eifer, Geschick, Talent, Ges wandtheit alle Anerkennung widerfahren lassen, ohne durch Mißdentung darin gestört zu werden.

Die entscheidende Frage, ob ein menschliches Gefammt= leben fein Größtes im Stifter habe ober vom Rleinern ans fangend fich zeitlich immer mehr vervollfommne, hat ber angeführte Auffat fcon vor bem Erscheinen biefes Lebens Jefu untersucht. Damit nicht wieder ein Ginlenkenwollen ber jegigen Arbeit vorgeworfen werbe, fo mag bie frus here hier eintreten: "Es fommt uns bie wichtige Frage entgegen, die in unserer Zeit nicht mehr ignorirt ober fogleich mit Berufung auf die Gottheit Christi niedergeschla= ' gen werben fann (wofür Straug nur einen andern Husbruck vorbrachte): Wie ift es möglich, in alter Bergangen= beit ein Ginzelwesen anzunehmen, bas als Stifter eines religiöfen Gefammtlebens Jahrhunderte lang bominiren foll, ja als Stifter ber mahren Rirche bominiren foll bis an's Ende ber Tage, fo bag nie ein anderer über ihn-hinauskommen fann? Zwar auch in ber Runft und Wiffen-Schaft gibt es Meifter, bie ba Schulen ftiften; aber mo wurde man einem folden die Behauptung gelten laffen, baß er nun für alle Zeiten fein Webiet vollendet habe und in aller Zufunft nur lernend bei ihm geschöpft werden mußte? Dies ift bas Migtrauen, welches Biele wiber ben Religionsstifter mitbringen, ohne barum unebel gu fepu, vielmehr ausgeruftet mit gar ftarfem Bertrauen auf Die Rraft und Perfectibilität ber menschlichen Gattung, gemäß welcher, wie fie meinen, in allen Lebensgebieten immer Beffere fommen follen, überragend bie Frühern, beren Leistungen fie ja bankbar benugen fonnen."

Strauß nun hat diese Frage nicht mehr gestellt, son= bern ihre Verneinung schon als entschieden vorausgesetzt, baher kann ihm Christus nur Religionsveranlasser werden, nicht Stifter, und alles was Christum, den veranlassen=

ben Anfänger, zugleich als Größten ber gangen Reihe, als Bollender bes Glaubens barftellt, muß ihm als Täufchung erscheinen, welches nicht leichter burchgeführt werben fann, als burch Einnahme bes mythischen Standpunftes, nicht als ob nicht auch andere Motive und Ergebnisse ihn bahin geführt hatten, aber alle andern gusammen boch gewiß nicht fo weit, wenn nicht ber nachgewiesene hauptgrund fie alle bominirte. Alfo gegen biefe Grundanficht und eis gentliche Lebensanschauung wird bie Theologie fich vertheibigen muffen, weil alle fonstigen Rampfe bei benen nichts fruchten, bie biefe Grundanficht festhalten. Go verhalt es fich ja mit allen Grundansichten. Wer einmal wiffenschaftlich überzeugt ift, Die Sonne ftebe ftill in Bezies hung auf bie Erbe, bem fann feine Dube und Arbeit beis bringen, Josua habe bie Sonne in ihrem Laufe fill ges ftellt; und wollte man bahin unterhandeln, Josua habe die Umbrehung ber Erbe ftill gestellt, weil ja baffelbe Phas nomen babei herauskomme: fo fruchtet auch bas nichte, fo= bald einer wissenschaftlich überzeugt ift, ein folches Stillftellen wurbe jedenfalls auf ber gangen Erbe eine totale Umwälzung, nicht aber bas bewirft haben, mas bie Er= gahlung zu ihrem Zwecke bebarf.

Diesen Einsluß der Grundansichten zu berücksichtigen, ist indes nicht darum nur wichtig, weil so die entscheidens den Punkte des Streites gefunden werden, sondern auch darum, weil so der ganze Ramps den Charakter eines wisssenschaftlichen Streites behauptet, dessen Entscheidung beide Parteien befriedigen kann, statt daß zum vorans eine unsübersteigliche Klust zwischen Strauß und der Kirche statuirt würde. Denn daß auch Strauß, wenn ihm diese Grundsansicht jemals wezsiele, sofort die Evangelien anders anssehen müßte, kann so wenig bezweiselt werden, als andersseits, daß auch die Kirche, wenn ihr bewiesen würde, es könne wirklich in keinem Gesammtleben der Stifter zugleich Ansänger und Bollender seyn, eine große Veränderung

erleiden müßte, indem sie entweder der erkannten Wahrs heit den geziemenden Einfluß gestattet, oder sich katholisis rend gegen die Wissenschaft absperrt. Aber, sagt Schleiers macher, "der Anoten der Geschichte soll hoffentlich nicht so auseinander gehen, daß auf die eine Seite die Wissensschaft und der Unglaube, auf die andere das Christenthum mit der Barbarei (ein neuer Paganismus) zu stehen kommt."

Der Unglaube an Chriftus als ben Größten in Sachen bes Glaubens schleicht schon lange herum unter unfern fo= genannten Gebildeten, und boch befigen wir noch feine Christologie, welche gehörig barauf Rücksicht nähme burch eine ordentliche Behandlung jenes von fo Vielen nicht mehr geglaubten Sages; höchstens Bersuche, isolirte, wie bie citirte Abhandlung, finden fich vor. Was aber fehlt, wird entstehen muffen, ba Strauß nun ben feindseligen Sag, fein Unfänger einer Reihe fonne ber Größte fenn, fo fon= sequent auf bas Leben Jesu angewandt und burchgeführt, also seine gange entscheibenbe Wichtigkeit anschaulich ge= macht hat; womit in ber That "ber Wiffenschaft und Rirche mehr gedient ift, als mit halben Rundgebungen einer boch einmal vielfach verbreiteten Unficht." Strauf fpricht es aus, baß er seinen Standpunkt nicht erfinne ober will= fürlich mache, sondern ein Organ fen einer nothwendig hervortretenden Richtung; er hat nicht ben mythischen Standpunft, sondern diefer ihn ergriffen, und wirflich, wer könnte in biesem Leben Jesu etwas nur Reues ober boch nur zufällig Entbecktes finden wollen? Die Richtung aber, welche in ihm auftritt, fann so wenig die absolute, ewige fenn, als es ber frühere Rationalismus gewesen ift; benn hier in wissenschaftlichem Gebiete ift ber Straußische Sat vollständig gegen Strauß felbst zu unterschreiben, baß die Idee und abfolute Wahrheit als fertige fich weder au Einen, noch an eine einzelne Richtung ausschütte in ihrer Fülle, also auch fein Einzelner, noch eine einzelne Riche tung als Größtes gelten fann. Bollftanbige Buftimmung

verdient Strauß, wenn er hier sagen würde, daß die volle Idee der absoluten Wahrheit nur in der Totalität aller wissenschaftlichen Richtungen zur Erscheinung komme und an ihnen ihr adäquates Abbild habe. Dies wahrscheinlich ist es, was Rosenkranz als ein Zurückfallen in Schleiers machers Standpunkt vorgeschwebt, indem der Unterschied des Wissens und des Glaubens dabei nicht beachtet wurde.

Es fen ben Gesetzen aller Entwicklung zuwider, fagt Die Straufische Lebensansicht wider die Schleiermacher'sche, also es sen ohne alle Analogie, wenn in einem Gesammt= leben ber Anfänger auch als Bollenber, als Größter vorge= ftellt wird. Wir haben nun erinnert, bag mas bas Chris ffenthum feinem Stifter vindicirt, überall in ben pofitiven Religionen feine Unalogien finde. Alfo scheint es, bie Trä= ger jenes Sates haben nicht an andre religiöse Gesammt= leben babei gebacht, sondern ihn fo verstanden: "Wenn Religionsgemeinschaften ihren Stifter ichon als ben Größ= ten vorstellen, ihn für ben Anfänger und babei auch für ben Bollenber ihres Glaubens halten, fo muffe bas in allen Religionen eben auf Gelbsttäufchung beruhen; weil es ben Wesetzen aller Entwicklung, wie fie fonst liberall fich zeigen, zuwider mare." Die Analos gien alfo zu unserm driftologischen Gate murbe Strauß nicht im Webiet anderer Religionen vermiffen, die fich viels mehr alle zusammen in biesem Punkte gerade so wie bie driftliche täuschten; sondern in den übrigen, nicht religiös fen Lebensgemeinschaften. -

Auch dieser Satz muß von den Theologen beleuchtet werden, und zwar nach zwei Seiten hin. Abgeschen nämslich von der Frage, ob es denn billig sen, die Regeln aller Entwicklung gerade nur in andern als religiösen Sedieten suchen und abstrahiren zu wollen, dann aber hinterher zu sagen, was nun im religiösen Sediete vorkommen wolle, widerspreche folglich der allgemeinen Regel; abgesehen von dieser Unbilligkeit, die sich selbst damit straft, die Regeln

aller Entwicklung nicht finden zu können, — muß unters sucht werden zunächst, ob der Satz ein richtiger sen, sos dann, ob er selbst, wenn er richtig wäre, als Instanz ges gen das religiöse Gesammtleben und eine Ueberzeugung vom Stifter als Größtem auftreten könnte.

Ist der Satz, es widerspreche den Regeln aller Entswicklung, wenn Christus, der Stifter der christlichen Gesmeinschaft, gleich als Größter gedacht werde, es sen also diese Behauptung ohne alle Analogie in allen andern Lesbensgebieten, ist dieses richtig? In dieser Allgemeinheit keineswegs; denn in einigen Lebensgebieten wenigstens sins den sich zu jener Dignität des Religionsstifters die schlasgenossten Analogien, in andern freilich weniger oder gar nicht. Die verschiedenen Lebensgebiete sind aber eben versschiedene, können also nicht in allem einander analog seyn.

Weben wir vom Lebensgebiete ber Runft aus, fo wird freilich fein einzelner Rünftler irgend einen Zweig als Aufänger zuerst bearbeiten und gleich auch auf ben hoch= ften Punft ber Bollendung hinstellen; nbch viel weniger aber fann bas Wegentheil, wie es bem gegnerischen Gage jum Grunde liegt, behauptet werben, nämlich es mußten immer vollkommnere Rünftler kommen bis au's Ende ber Bielmehr findet fich in diesem Gebiete bie größte Analogie mit dem religiösen, bag nämlich nach vorbereis tenben Borgangen einzelne Meister eine Art und Weise bie Runft zu handhaben auffinden aus genialer Unschauung und fogleich eine Bollenbung erreichen, welche bie ihnen folgende Schule anstrebt, in ber Regel aber nicht erreicht, noch weniger übertrifft; ja baß folche Meister einem gan= gen Bolfe ober einem burch identischen Typus verbundes nen Kreise von Bölfern bie Individualität ihres edlern Geschmacks und Runftsinnes mittheilen. Go ift es in ben engern Gemeinschaften ber Schulen; ber Stifter und Meifter bominirt, obgleich er Anfänger war und vor ben Schus lern lebte. Aber auch in ber allgemeinen Entwicklung ber

Runft fann nicht behauptet werben, bag von Jahrhundert zu Sahrhundert die Bollfommenheit ber Anschauung und Darstellung bes Schönen sich steigere, bie menschliche Gattung alfo in Diesem Sinne ber Perfectibilität fich rühmen Fonne. Der modernen Kunst liegen noch Meisterwerfe hels Ienischer Künstler zur Unschauung vor, bennoch folgt bar= aus nicht, bag bie mobernen Unftrengungen jene antifen übertreffen fonnen, benn gerade bie Sellenen fonnten in bies fem Gebiete bas begabtefte Bolf ber Erbe gemefen fenn und es bleiben für immer. Ebenso ift nichts weniger als aus gemacht, bag nun bie moderne Runft in alle Bufunft fich fteigern werbe und bem Ibeale naher fomme; benn auch ihr Rulminationspunkt könnte ebenfo gut ichon ober boch balb vorüber fenn. Alfo weber im Bangen biefes lebensge= bietes noch von einzelnen geschlossenern Gemeinschaften ober Schulen in bemfelben fann gefagt werben, es fen unftatt= haft, bas Größere und Größte in frühere Zeiten hinauf gu verfegen, ober es fen "gegen bie Gefete aller Entwicklung, ben Stifter eines Wefammtlebens als Größten vorzustellen, welchen tein Späterer je übertreffe."

Ja sogar im kebensgebiete der Wissenschaft, nas mentlich der speculativen, bilden sich freilich kleinere Gesomentlich der speculativen, bilden sich freilich kleinere Gesomeinschaften, ebenfalls Schulen genannt, deren jede aus solchen Gelehrten besteht, die in der tiessten Unschauung des Seyns eine gemeinsame Urt und Weise mit einander theilen. Auch da sinden sich die von Strauß vermisten Analogien, indem der Anfänger und Stifter eines solchen Gesammtlebens, je geschlossener und bestimmter es auftritt, desto entschiedener auch immer als Größter gleich an der Spitze sieht, nicht aber einen bloß anfänglichen Bersuch macht, welchen dann die Schüler im innern Werthe steigern und vollenden würden. Oder behaupten etwa die Schüler von Hegel, es widerspreche den hieher gehörisgen Regeln aller Entwicklung und sey gegen alle Analogie, diesen Philosophen als Ansänger und Stifter des von ihm

hervorgerufenen Gesammtlebens als Größten vorzustel= Ien? Gerade eine folche Behauptung ware ja ohne alle Analogie, weil auch hier bie Schulen auf einer genialen Grun banfchauung bes Genns ruhen, gefest auch, biefe werde von Segel nicht wie von anbern Meistern ben Schus lern blog ohne Weiteres zugemuthet, fondern in einer Phä= nomenologie des Beiftes als die nothwendige und abfolute, wie es ber Wiffenschaft ziemt, andemonstrirt. Der bemon= ftrirende Proces fann und wird freilich, ba er auf Bermitte= lung ruht, zeitlich immer vorwärts schreiten und von je ben Spätern vervollfommnet werben; feineswegs aber auch bie Grundanschauung felbst, welche nur burch geniale Rraft gefunden werben fonnte. Gerabe fo behanptet nun eben bie Rirche, bie theologische Demonstration und Ber= mittelung freue sich eines beständigen Fortschrittes, bas Glaubensleben felbst aber in feinem intensiven Behalte nicht im minbeften, fondern bes Wegentheils, benn es fen im Stifter gleich vollendet gewesen, und alle Gläubigen, auch bie babei gelehrtesten, fonnten es nur von ihm mitgetheilt überkommen, und follten es so rein und stark wie möglich in fich felbst herüberleiten und in möglichst weite Rreise vers breiten; eben weil auch ber Glaube nicht Sache bes Des monstrirens fen, sondern der genialen Unschauung und Ers lebung, die überall nicht ben Entwicklungsproces hat, baß einer barin einen Schritt thue, ein anberer bann ben zweis ten hinzufüge u. f. w. Bon hier aus läßt fich baher einer= feits die Reformation rechtfertigen, andrerseits bas Stres ben berjenigen beurtheilen, bie fich wieber in neuem Stres ben nach ber Ursprünglichkeit bes Glaubens ben Namen ber Evangelischen zueignen. In Gachen bes Glaus bens ift dieses Beharrenwollen bei seiner Ursprünglichkeit, wie er im Stifter war und aus diesem hervortrat, ebenso gerechtfertigt und vernünftig, als hingegen folches Beharren in Sachen ber vermittelnben, bemonstrirenben Theos logie ein absolutes Migverständniß genannt werben müßte.

Nur Unheil kann uns bringen, wer in der Wissenschaft Stas bilität sucht und neuere Forschungen irgendwie hemmen will; nur Unheil aber auch, wer im innern Wesen des Glaubens eine zeitliche Vervollkommnung haben will.

Wie im Leben ber Runft, fo also auch in ber Wiffen= schaft, besonders speculativen Theils, findet die Rirche für ihre Lehre von ber Dignität Christi als bes Anfängers und Bollenbers ihres Glaubens bie erwünschteften Analos gien. Dag aber nur niemand beforge, eine folche Paralles liffrung bes Religionsstiftere mit ben Stiftern von fünst= lecischen und miffenschaftlichen Schulen beeinträchtige etwa bes erftern Burbe und hebe einen eblern Supernaturalis= mus auf. Denn fobald nach ber Parallele bann auch bie Differeng gesucht würde, mußte fich ergeben, fowohl bag bie geniale Geistesfraft, biese Quelle aller fich um ein Inbividuum sammelnben Bemeinschaften, wie wir fie einem vermittelnben Demonstriren gegenüber ftellen, gerade ber geheimnisvollsten, bem Göttlichen am meisten unmittelbar zugewandten Region bes Beiftes zufalle, alfo recht geeigneten Boben barbiete für die Dignitat, welche wir fuchen; als insbesondere, bag bie Region bes genialen Gelbstbewußtsenns, auf's Religiose bezogen, ber allein geeignete Boden ift, auf welchem ber Begriff ber Dffenba= rung murgeln fann. Denn ift es überhaupt bem Benie eigen, feine Anschauungen nicht als menschliches, eigenes Berdienst und Erfindung ansehen zu können, sondern an ein Befruchtetsenn durch bas Göttliche zu glauben, moraus die von einer flachen Weltansicht als Betrug angese= henen Aussagen ber alten Befruchter bes Bolfelebens fich allein gehörig begreifen laffen: fo liegt es ja insbesondere nothwendig im Befen bes Religiofen, alfo auch ber in Er= manglung eines andern Wortes hier genial genannten Aus schauung und Erlebung bes Göttlichen, fich von Gott abs folut abhängig, als wesentlich unvermittelte That Gottes gu fühlen und gu wiffen, b. h. als Offenbarung; fo baß

jedes Abweichen aus diesem Glauben, jeder Versuch des Menschen, für sich, ohne Gott etwas zu erringen, zum Vorsaus alles andere wird, nur nichts Religiöses. — Die Besmühung also, dem Rationalismus gegenüber, der das insuere Wesen der Frömmigkeit zu sehr auch in ein Erkennen und objectives Wissen umwandelt, in welcher Form doch dem Menschen die Offenbarung nicht kommen kann, auf die Analogie des künstlerischen Genies hinzuweisen, kann der Theologie nur förderlich sehn, wenn auch anstößig des nen, welche jedes Begreisenwollen der religiösen Phänosmene, besonders im Religionsstifter, für Sünde halten.

Da fich nun bie von Straug vermißten Unalogien für bie Würde Christi als bes Größten im driftlichen Gesammt= leben nicht nur überall finden in allen andern positiven Res ligionen, fondern auch in bem Runstgebiete, ja fogar in ber Wiffenschaft barbieten: fo mare feine Behauptung fehr auffallend, wenn fie nicht vielleicht anders gemeint ift, als fie lautet; benn biese Analogien fonnen ihm ja unmöglich alle entgangen fenn. Wir müffen baher weiter untersuchen, ob einer, ber die nachgewiesenen Unalogien zugabe und bamit auch eingestände, es fen ben Befegen aller Entwicks lung gar nicht zuwider, fondern recht gemäß, in folden Gemeinschaften, wie eine philosophische Schule ober wie eine fünstlerische ober wie ein geschlossenes religiöses Befammtleben, den Stifter gleich als ben Größten vorzustellen in der den Berein hervorrufenden und erhaltenden genias Ien Grundauschauung; ob alfo einer, ber ben Straußis fchen Cat theilweife in fein Wegentheil umanbern müßte, nicht bafür auf einen andern Sas zurückträte, welcher mit jenem nothwendig zusammenhängt, nämlich "bas wenig= stens widerspreche allen Entwicklungsgesetzen und sen ohne alle Analogie, daß eine folche Gemeinschaft nicht nur fich felbst, fo weit etwa ihr Umfang reicht, fondern übers haupt bas gange Lebensgebiet, auf beffen Boben

sie steht, gleich für immer vollendet denke im Stifter, wie ja biefes offenbar die Meinung der Kirche sen von Christus."

Db Strauß seinen Sat so auslegen würde, muß bes zweifelt werden, daß er aber im Zusammenhange mit dems selben auch dieses zweite behauptet als integrirenden Theil seiner Lebensansicht, erleidet keinen Zweifel. Auch diese Behauptung muß also beleuchtet werden, zumal sie ohnes dies bei Vielen unserer Zeitgenossen sich geltend macht, und in der Christologie mehr Berücksichtigung sinden muß, als disher.

Allerdings, wenn auch ber Stifter einer Schule, z. B. Richte oder Segel, fo lange fie besteht, als Größter in ihr an ber Spige fteht: fo folgt baraus noch gar nicht, ein folder Stifter habe nun überhaupt bas gange Bebiet ber Philosophie als Größter für immer vollendet. Im Wegen= theile würde man eine folche Behauptung lächerlich finden und höchstens dem jugendlichen Enthusigemus ber Schüler Denn wie vertrüge fich biefe enthusiastische nachsehen. Meinung mit ber gangen Geschichte ber Philosophie, die ja von Zeit zu Zeit immer wieder neue Spfteme und Schus Ien erzeugt, beren jebe fpatere über die frühern hinaus fenn will? Wie vertrüge fie fich vollends mit bem unver= fennbaren allmählichen, freilich auch ftogweisen Fortschritt aller Wiffenschaft, beren Bollenbung nicht irgendwo in frühern Zeiten, sondern nur an's Ende der Tage hinges bacht werden fann, ichon barum, weil feiner Alles weiß und erkennt, feine einzelne Wiffenschaft aber vollendet fenn fann, bis es alle andern mit find, so daß auch die Wiffens schaft aller Wiffenschaften in ihrer Sohe nicht vollendet fenn fann, bis jede Disciplin in ihrer untern Region ebens falls vollendet ift, weil im Wiffen wie im Genn alles einen wechselwirkenden Organismus bilbet? Gerade biese fast jedem Nachdenkenden sich aufdringende Unsicht von der zeit= lich immer fortschreitenden Bervollkommnung alles Wissens erhebt ja eine mächtige Instanz gegen unsere firchliche Unsicht von Christus, ber nun boch bas ganzereligiöse Lebens= gebiet wesentlich schon in sich vollendet haben soll. Diese Schwierigkeit hat nicht wenig Antheil daran, wenn ein my= thisches Leben Jesu viel empfänglichen Boden findet in un= sern Tagen.

Dennoch wird auch hier bie Theologie fich weber ret= ten wollen noch fonnen burch bas verzweifelte Mittel, bie Rirche von ber Wiffenschaft abzusperren, sonbern bem Siege ber Wahrheit vertrauend ben Rampf annehmen. Auch hier noch fann Analoges zur driftlichen Ansicht anderswos her gesucht und nachgewiesen werden; entscheidender aber ift es, wenn nun jum zweiten übergegangen wirb, bas wir oben uns vorbehielten, gur Frage alfo, ob benn je= bes lebensgebiet nothwendig nach benfelben Wesetzen sich entwickele wie bie anbern, ob also im Religiosen nichts statt haben fonne, es finde benn Analoges im Rünftlerischen und Wiffenschaftlichen. Forbert man von und nur Analoges, nicht Paralleles, fo fonnte entsprochen werden, wenn baffelbe auch nicht im Felbe ber Wiffenschaft, sondern nur der Kunft zu finden fenn wird. Die Runft schreitet nicht in einem Entwicklungsprocesse fort, beffen Gefete forbern würben, es muffe Beneration auf Generation fich immer mehr ber Bollfommenheit annä= hern; fonbern bas ift ihre Weise, bag jebe eblere Natio= nalität ober jeder Verband von Nationen, Die gemeinfamen Typus haben, ihre Kindheit, Bluthe und Ableben burdmache; baf feineswegs nach bem Tobe bagemefener Rationalitäten nothwendig andere nachkommen, beren Runstwerke die der frühern übertreffen; daß vielmehr recht füglich irgend eine Nation bas Sochste leifte und von ba an als größte bastehe bis an's Ende. Ift biefes ber Fall, nun fo wird in diefer Nation weiterhin Gine Schule Die höchste seyn und in dieser wieder der Stifter. Diese fünst= lerisch am höchsten stehenden Areise nun werden freilich nicht in ben Anfang, aber noch weniger an's Ende ber

jetigen Erdperiode gestellt werden können. Kann diese Idee vom Leben der Kunst anerkannt werden, ohne im mindesten "den Gesetzen aller Entwicklung zu widerspreschen," im Gegentheile bei recht tiefer Auffassung dieser Gessetze: nun so ist freilich noch kein Paralleles damit gefunden zu unserer christologischen Idee, weil in der Kunst dieser persönliche Einsluß auf alle Empfänglichen nicht so hervorstritt; aber doch in hohem Maße Analoges, so daß der Anstroß, den die Dignität Christi geben kann, schon bedeustend sich mindert. a).

Bujugeben ift nun freilich mit großer Bereitwilligfeit, daß vom Leben der Wissenschaft, besonders empirischen Theile, eine ahnliche Borstellung ganz und gar nicht statt finden fann. Die Aufgabe, bas Genn in's Wiffen aufzunehmen, von allen vorhandenen Objecten die entspre= denbe Renntniß zu gewinnen, hat einen gang andern Entwicklungsproces mit andern Gesetzen; ähnlich, ja parallel ber andern Aufgabe, die Bernunft hinwieder bem Genn einzubilden, also ber Beherrschung ber Natur, ihrer Kräfte und Erzeugniffe für menschliche 3mede und Industrie. In Diefen Lebensgebieten häuft fich Entbedung auf Entbedung, Erfindung auf Erfindung; fpatere Menschen tonnen bie Leistungen früherer annehmen, berichtigen, benuten, ver= vollständigen, neue hinzufügen; und fo steigt bas unend= liche Bebäude immer weiter und höher empor; jeder Arbeis ter gibt fein Stud Arbeit hingu, überschauende Beifter fügen es ein an seinem Orte und feiner fann Großes leiften ohne Unterstützung ber andern. Daher ware hier allers bings eine Thorheit, mas in ben vorigen Gebieten recht eigentlich Weisheit ift; hier bauen bie unendlich Bielen bas

a) Der kunstlerische Sinn hat sich auch wirklich besonders an Strauß gestoßen und seinen Empsindungen Luft gemacht in den "Laiensworten über die Hegels Straußische Christologie," eine Schrift, deren Schwächen am besten ausdecken konnte, wer ihre wahre Seite versteht und begreift.

Gebäube; bort maren es bie Genialen als wenige und eins gelne; hier ift alfo fein Raum für eine Dignitat, vermöge welcher ber Unfänger irgent einer Bestrebung zugleich auch ber Bollender und Größte fenn fonnte. Je mehr vermits telnde Glieder und Sülfsmittel von allen Seiten herbeiges fchafft werden, - und jede Erfenntniß ober Erfindung bient zugleich als Sulfsmittel zu andern, - besto mehr schreitet bieses mächtige Lebensgebiet fort, baber feine hochs fte Bollenbung allerdings erft an's Ende bes lebens ber Menschheit hinabgesetzt werden fann, so weit wenigstens ein Zusammenhang im Fortgange ber Operationen bis bas hin erhalten würde. Im Gebiet alfo bes forschenden Wiffens, wie im Processe ber Naturbeherrschung gilt unstreitig ber Gag: "man fonne nicht ben Unfang einer Reihe als Größtes benfen, fonbern cher nur bas Enbe," in seinem vollstent Sinne und Umfange. Wie follte nun bie Theologie fich mundern, wenn biejenigen unserer Gebildeten (benn Strauß fonnen wir hierin nicht ihnen beigählen), beren leben und Wirfen gang und gar in bieses Gebiet fällt, sobald fie über folche Berhältniffe nach= benfen, nur fopfichüttelnd gur Theologie und Rirche hinüber bliden, bie ja von Chriftus fo völlig bas gerabe Bes gentheil zu glauben zumuthet von bem, mas bei ihnen zu Sause ist?

Die Entfremdung dieser Rlassen ist ja so begreislich, man möchte sagen so nothwendig, daß die Theologen nichts angelegentlicher zu thun haben dürften, als die, wo solche Lebensfragen erhoben sind, befremdende Parteipolemis in Apologetis verwandelnd, das dieser noch sehlende Kapitel zu bearbeiten, welches von der Verschied enheit der verschiedenen Lebensgebiete unter einander wird handeln müssen, wobei am wichtigsten wäre zu zeizgen, daß nothwendig diesenigen Lebensgebiete, an denen der Mensch Theil hat, wesentlich vermöge des unmittels baren Selbstbewußtsenus und seiner Bestimmtheit

einen total andern Entwicklungsgang nach total andern Befegen haben muffen, als biejenigen Bebiete, an benen bie Menschen Theil haben wesentlich vermöge bes ge= genständlich en Erfennens und überhaupt berjenigen Thätigkeiten, welche Allen in ibentischer Beschaffenheit inwohnen. Diese Berschiedenheit hat alfo, wie unfere frühere Abhandlung zeigte, ihren tiefften Grund barin, bag in Gebieten ber erftern Art bie geniale Begabung bas Wesentliche ift, eine unvermittelte Intuition; in ben gegen= überliegenden bagegen bie biscurfive, an Bermittelung gebundene Thätigfeit. Bu einem folden Rapitel ber Upologetif finden fich vielleicht bie brauchbarften Borarbeiten in Schleiermachers philosophischer Ethif, mel= ches Werk unter anberm auch in biefer hinficht in ber ben Jahrbüchern für wissenschaftliche Rritif einverleibten Recenfion von Rofenfrang nicht richtig und hinlänglich ge= würdigt werden fonnte bei ber haupttenbeng, ju zeigen, es fen biefe Ethit allerdings ein bedeutendes Wert, aber barum verfehlt, weil es nicht bie Begeliche fen. -

Die Gefahr, burch Bermischung verschiedener Lebensgebiete fonnte bie Eigenthümlichfeit befonders des Relis giösen mißkannt und barum bie Theilnahme an biefem erschwert werben, ift groß genug und wird aus dem angeführten Grunde noch größer werden, wenn Schleierma= chers Lebensansicht auch barin bie mahre ift, es werde, je weiter ber Proces ber Kultur fortschreitet, auch eine im= mer mehr gleichmäßige Bertheilung bes Beiftigen an Alle fich anbahnen; es werbe immer feltner werben, bag Gin= gelne hoch über gange Generationen hervorragen. Schwie= riger wurde bann ber Glaube an Christus wie überhaupt an die heroischen Gestalten ber Borgeit, und hatte bei bem Mangel an Analogien in ber bann vorhandenen Gegen= wart und nähern Bergangenheit große Mühe, fich zu behaupten, weil jene großen Beroen, wie es jest ichon für manches Auge ber Fall ift, in ben Schein bes Mythus gu

ftehen fommen. Inbeg einerseits mußte boch immer in Gis nigen wenigstens ber Ginn und bie Empfänglichfeit für geniale Größe noch fortleben; anderseits aber muß unter folden Berhältniffen bann ber Straußische Sat, bie Ibee (Gott) fcutte nicht ihre gange Rulle aus an einem Orte und geize am andern, ben driftlichen Theologen zu Gulfe fommen, wenn er auf großartigere Weise gefaßt als Grund= ftein jum Bebäude ber Apologetif erfannt wird: Gott fann fich nicht nur ben fpatern Gefchlechtern in feiner Rulle ge= ben wollen, gegen bie frühern Jahrtausenbe aber geizig gewesen feyn, er gibt fich immerbar in ber Welt unb Menschheit, nur nicht immer in benfelben Formen; gegen bas Ende biefer Erdperiode wird er leben in bem unend= lich gesteigerten Erfennen und Beherrschen ber Natur bei gleichmäßiger Bertheilung bes Beiftigen an Alle; in fru= hern Jahrtausenden gab er fich auch Allen, aber nicht in Form gleichmäßiger Bertheilung, fondern zunächst in großer Fülle an einzelne geniale Menschen, wodurch er fich ja auch ben übrigen gab, wenn er fie empfänglich machte für bie Offenbarungen ber Wenigen. So allein ift Gott nicht ber erft burch bie Beltgeschichte werbende wachsende Gott, ber baher in feinem Alter mehr fpenden fonnte, als in feiner Rindheit; fondern ber Ewige, unwandelbar Bollfommene; fo allein wird bei ber erfannten Ginheit bes göttlichen und menschlichen Beiftes auch ber Unterschied festgehalten. — Im Straußischen Sate liegt also ein großes Wegengewicht gegen die Sinnesweise, welche nur glauben will, wenn fie Analoges bazu findet in ihren Umgebungen. Jest schon ift ein Religionsstifter etwas Vergangenes, nicht mehr Mögli= ches bei ben Bolfern, Die eine Geschichte haben, baher bie Affectation ber St. Simonisten als belachenswürdig untergeben mußte. Aber ber Beift ift größer, als bag irgenb ein Zeitalter alle feine Formen in fich vereinigen fonnte und verwerfen burfte, mas im naher liegenden Gefichtes freise keine Analogien hat. Der Verstand ist bas jest

dominirende und begreift schon vieles nicht mehr, was ihm gegenüber liegende Geisteskräfte, als diese dominirten, zu leisten und zu erreichen vermochten.

Gefett also fogar, bie nachgewiesenen Analogien zur Dignität ber Religionsstifter waren nicht vorhanden, wenigstens nicht in unferm Gesichtsfreise, so würde noch gar nicht fo rasch folgen, bie firchliche Unficht von Chriftus fen barum eine unstatthafte. Bibt es verschiebene lebensge= biete, ein religiöses (mit ber Runft), ein wissenschaftliches, ein politisches und ein gastliches (der freien Geselligkeit), um beispielsweise bie Gintheilung ber Schleiermacher'ichen Sthif anzuführen: fo werden fie ohne Zweifel alle gufam= men, weil alle von ber Bernunftthätigfeit ausgehen, in vielen Sinsichten Unaloges barbieten; aber ebenfo auch ohne Zweifel wird jedes seine Besonderheiten haben, burch bie es eben ein von ben andern verschiedenes wird. nun, wenn bas religiofe Bebiet unter feinen Gigenthum= lichfeiten auch bie hatte, welche Strauf aus bem Grunbe für unstatthaft erflärt, weil fie gegen alle fonstigen Entwicklungsgesetze verftoße, folglich feine Unalogien finde in andern Gebieten? Es lohnt fich also ber Mühe, nachzuse= hen, wie es fich bamit verhalte, bevor man ihm ben Sat jugibt, welchen auch Rosenfranz als Grundfehler, barum als Grunbanfchauung biefes gangen Lebens Jefu ers fannt hat. Dabei wird fich nun auch ergeben, mas Ro= fenfranz etwa Richtiges meine, wenn er biefes leben Jesu "eine fast birefte Emanation aus ber Schleiermacher'schen Theologie, temperirt burch bas Studium ber Segel'schen Philosophie," genannt hat. Das lette Lemma vom Tems periren mag auf sich beruhen, zumal wenn völlig ver= schwände, mas temperirt merben foll. Das erstere aber hat uns außer dem Interesse ber Wahrheit noch ein perfönliches, weil, wenn ber Sat als richtiger zum Vorscheine fame, ber Ginsender merten mußte, daß er von Schleier= macher eigentlich noch gar nichts verstanden habe, wobei Theol. Stud. Jahrg. 1837. 33

höchstens der Trost übrig bliebe, dieser habe sich am Ende auch selbst nicht verstanden. Diesen Trost legt wenigstens Rosenfrang nahe in feiner Recension über die Ethit, wenn er meint, der Ginsender ware wohl am besten befähigt, Schleiermachers Ethif in Ginem Buffe zu bearbeiten, wie außer ber Herausgabe auch ber Auffat über bie Dignität bes Religionsstifters beweise. Gerade biefer Auffat ent= hält nun ben hier auf bas Leben Jesu angewandten Ibeen= freis, welcher burch Studium Schleiermacher'icher Theo= logie fich vorzüglich gebildet hat; und fehr merfwurdig ware es ja, wenn nun auch Strauß in benfelben gurückge= funten ware mit feinem Werke. - Mit Rofenfrang find wohl Biele "gespannt auf bas leben Jesu von Schleier= macher, weil fich zeigen werbe, wie weit Schleiermacher mit Strauß übereinstimmt." Eregetisch und fritisch allerbinge in ber gangen Freiheit ber Behandlung ber Evange= lien, ja fo fehr, daß in dieser hinsicht die Leistungen bes jungen Theologen schwerlich ohne biesen Borganger begriffen werden fonnten, fondern vermuthet werden muß, Strauß habe Schleiermachers Borlesungen gerabe auch über bas Leben Jesu gefannt. Aber biefe Gemeinschaft wird fich auch Rosenfrang vorbehalten. Dogmatisch ba= gegen ober vielmehr schon ethisch, ift bie Totalanschauung Schleiermachere nicht im mindeften von ber Straußischen weniger verschieden, als die hier vorgelegte. Bei Strauß ist Christus wesentlich bas Probutt ber von ihm angezo: genen Rreise von Menschen; bei Schleiermacher bagegen ist er wesentlich ber Producirende, die Quelle des christli= den Gesammtglaubens. Dieg ift er ihm nicht nur bogs matifch, b. h. bei Schleiermacher burch Ausfage bes drift= lich bestimmten Gelbstbewußtsenns, sonbern auch ethisch, d. h. durch spekulative Idce vom nothwendigen Entwick= lungsgange religiöser Gemeinschaften, mag Schleiermacher noch so sehr mit gutem Grunde die Dogmatik ihrem Inhalte nach frei erhalten haben von allem Einflusse ber Philosophie.

Aber hier gerade offenbart fich nun die volle Tiefe und Quelle bes Gegensates Schleiermacher'scher und Segel'icher Philosophie, hier wo es auf Bestimmung bes Begriffs und Wesens ber Religion ankommt. Schleiers macher faßt bas Wefen ber Frommigfeit als etwas bem unmittelbaren leben und Gelbstbewußtseyn Ungehöriges und will fie auch in diefem behalten; Segel aber scheint fie nur in ihren unvolltommnern, erften Stabien bem Gefühl einzuräumen, gar nicht aber barin belaffen, fon= bern in ein Biffen, in ben Begriff erheben zu wollen. Indeg mögen barüber feine Schüler entscheiden, genug bag wenigstens Straug biefe Tenbeng hat, wie bas Schlugwort seines Buches fo flar zeigt. Aus biesem Gegensatz ergibt fich nun als etwas Rothwendiges bie fo ent= gegengefette Idee vom Religionsstifter bei Strauf und bei Schleiermacher; ein Wegenfat, ber in biefer feiner Benefis schon nachgewiesen und als nothwendig postulirt murbe in ber angeführten Abhandlung über bie Dignität bes Reli= gionestiftere, lange bevor bas Wert von Strauf erfchies nen ift. Diefelben Worte mögen nun hier wieberholt merben, bamit von feinem Ginlenfen bie Rebe fenn fann: Diejenigen verwickeln fich in unauflöslichen Wiberfpruch, welche die Frommigfeit für ein Wiffen halten (ober in ben Begriff erheben wollen) und boch in biesem Gebiete, bas bann (als Wiffen) ein Allen identisches mare, einen Reli= gionsstifter wollen, ber für immer die gange Menschheit Dominire und in seine Rirche zusammenfaffe. Dieses wiberfpricht bem Begriffe bes Wiffens fo fehr, bag es leicht mare nachzuweisen, wie in biefem Bebiete felbst basjenige Do= mitiren eines Ginzelnen, welches eine Schule hervorruft, letteres nur fann vermöge eines Individuellen bas im Meister ist (was nun als bas Geniale bestimme wurde) und das Allen ibentische Wiffen immer begleitet; fo baß

eigentlich nie die objektiven Kenntnisse bes Meisters die Schule hervorrufen, sondern vielmehr bie individuelle Anschauung, aus welcher er erkennt, trennt und verbindet, mit Einem Worte seine Manier a). Das Wissen vollendet fich nur mahrhaft als ein allen Menschen identisches, jeder hat bas Recht, was er erkennt, beizugeben gum großen Gefammtwerke, und obschon ber eine mehr als ber andere leiftet, kann bennoch feiner allbominirend fenn." - Diefer Wiberspruch, Die Frommigfeit ihrem innern Behalte nach in ein Biffen umzufegen und bas bei boch bie Dignität Christi festzuhalten, ift, feit jene Worte geschrieben murben, nun burch bas leben Jesu von Strauß jedermann offenfundig geworden. -Strauß ging von ber Boraussetzung und Ueberzeugung aus, bas fromme Wefühl und bie fromme Borftellung muffe Begriff werden. Damit hatte er eine innere Perfektibilität bes Wefens ber Frommigfeit statuirt, baher mußte er bei feiner Offenheit, Rücksichtslofigfeit und Confequenz, bie am allerwenigsten Tabel verdienten, fich bas leben Jesu fo gestalten, wie es in feinem Buche nun vorliegt. tiefste Quelle seines Werkes ift also keineswegs eine Emas nation aus Schleiermachers Theologie; stammt viel= mehr aus einer gegen biefe feinbseligen Ibee von Religion und Frommigfeit. Go fonnte es benn fommen, bag ber Ginsender bie fonsequente Durchführung beffen, mas er früher schon als nothwendig angefündigt, wenn man bei ber Ansicht, die Religion solle Begriff werden, verharre, in mannichfacher hinficht lobend begrüßte und feine wiffens schaftliche Freude ausbrückte über bie nun nothwendigen neuen Unstrengungen ber Theologie, welcher auf so flare Beife, bag Alle es merfen mußten, bie Punfte gezeigt fenen, auf welche es ankomme, mahrend andere, mehr an= gebauter viel gleichgültiger sepen. Die evang. K. 3. war

a) Auch Rosenkranz erkennt bieses, wenn er S. 40 von ber speculativen Schule boch auch nur ruhmt, sie habe endlich ben Begriff bes Begriffs als bie Bestimmung ber absoluten Methobe erlangt.

also übel berathen oder bedient, wenn sie den Einsender zweimal als enthusiastischen Lobredner des Buches, der versgeblich wieder habe einlenken wollen, eigentlich aber gerne den Tempel des Pantheismus in Zürich aufbauen würde, ihren Lesern vorgezeigt hat! 1).

So flar es nun geworden ift, daß das Umsehen der Frömmigkeit aus dem Selbstbewußtsenn in den Begriff, ein Bermischen zweier Lebensgediete, die Dignität des Resligionsstifters vernichte und mit dem innern Lebensprocesse der großen religiösen Gemeinschaften sich nicht vertragen, ihn also auch nicht begreifen kann; eben so wird sich auf der andern Seite zeigen, daß wer die Frömmigkeit als eine Bestimmtheit des unmittelbaren Selbstdewußtsenns saßt, nicht anders kann, als die jede andere überragende Dignität der Religionsstifter postuliren, selbst wenn er gesschichtlich von ihnen nichts wüßte. — Jedes Lebensgediet, an dem wir vermöge der Bestimmtheiten des Selbstdewußtssens Theil haben, hat eine total andere Entwicklung, als dasjenige, wovon wir vermöge des objektiven Erkennens

a) Wenn bie R. 3. von hengstenberg fich fo berichten ließ über bes Berfaffere Artifel in ber Reuen R. 3. fur bie ref. Schweig, und Tholud bann im lit. Unzeiger mit eblerm Bertrauen berichtigt, "Prof. Schweizer habe vom erften Ginbrucke bes Werkes fich binreißen laffen als Lobredner von Strauß aufzutreten, wenn schon nicht in jeder hinsicht, fen aber nachher gegen biefen mit einem Ernst aufgetreten, bem man bie Ueberzeugung abfühle": fo muß gur Steuer ber Bahrheit einfach bemerkt werben, bag eine Beranberung in diefen Unfichten und Meußerungen über Strauß nie ftatt gefunden und bie fogenannten fruhern gerade so wie bie spatern immerfort getheilt und gehegt werden. Satte ber Bericht= erstatter allenfalls von jenem Auffat in ben Studien ober auch nur von ben Prebigten bes Berfaffers einige Rotig genommen, che er richtete, so ware bas ganze Migverstandnis nicht entstanden und aus unbedeutenden Dingen folder garm nicht gemacht wor-Richt leicht ein Unberer konnte von Strauß weniger überrascht ober hingeriffen werben, als wer bas Wesentliche seiner Leiftung vorausgesagt und es schon bekampft hatte. —

Wer biefes beachtet, wird also für bie eis Theil haben. genthümlichen Berhältniffe bes einen nicht Unalogien im andern fuchen und beide nicht ebendenselben Entwicklunges gefegen unterwerfen wollen. 3ft nun bie Religion, überall wo fie im Leben erscheint, eine Bestimmtheit des Gelbste bewußtseyns, was boch hoffentlich auch vom Leben in ber Runft zugegeben wird: fo murbe baraus folgen, bie Art und Beife bes Gintretens und Sichverbreitens einer pofis tiven-Religion und Gemeinschaft fonne nur Analogien has ben in andern Gebieten, fofern fie ebenfalls von Bestimmt= heit bes Gefühls ausgehen, z. B. in ber Runft; durfe und fonne bagegen mesentliche Analogien nicht haben in ben anbern Gebieten, welche vom objeftiven Bewußtsenn ausgehen, alfo z. B. in bem Leben ber Wiffenschaft nament= lich empirischen Theils; benn in ber Wiffenschaft, die für Alle ibentisch senn will, ift alles Individuelle bas unwes fentliche, fie muß alfo Schulen, die immer von genialer Unschauung ausgehen, überwinden, ba gerade bieses spefulative hinausgreifen weit über ben gegebenen Stand= punft bes vorhandenen Wiffens hinaus, diese mächtige Förderung bes Processes, immer nur bem individuellen Benie gelingt. Diese Unsicht Schleiermachers über philosophische Schulen nennt Rosenfranz etwas hart S. 40 "höhnisch lächelnde Seitenblide," und gibt zu bedens fen, bag, wie es verschiedene Religionen gab, die am Ende boch alle in Eine aufgingen, so auch die verschiedenen phis losophischen Schulen nun endlich aufgehoben semen in den Begriff als die absolute Methode; eine Berwechslung ver= schiedener lebensgebiete, über welche Schleiermacher mag gelächelt haben, ba er alles, was fein Begner einwendet, nicht nur bedacht, fondern auch als richtig erfannt hat. -So weit fich also ber Einfluß individueller Bestimmtheit erftrect, fo weit gehen auch die Analogien jum Religiöfen in ben Gesegen ber Entwicklung wie in ben historischen Erscheinungen; wo aber bas Allen Ibentische, z. B. bas

Wissen angeht, da soll und kann es Analogien nicht geben zum Religiösen. Wer auf diese Weise die verschiedene Eizgenthümlichkeit der einzelnen Lebendgebiete erkennt und beachtet, wird daher der Straußischen Einwendung, es widerspreche allen Entwicklungsgesetzen, Shristum als Größten im religiösen Gesammtleben vorzustellen, nicht unsterliegen, wohl aber verdanken, daß die Lebenspunkte christlicher Theologie so offen und aufrichtig, wenn auch als schon ohne Weiteres in gegnerischem Sinne entschieden, vorgetragen wurden.

Wenn im Bisherigen gur Dignitat bes Religionsstif= tere ale bes Größten in seinem Befammtleben bie vermiß= ten Analogien aus Runft und Wiffenschaft nachgewiesen, also noch ganz andere Entwicklungsgesetze als nur bie ber zeitlichen Perfeftibilität aufgezeigt murben; Untersuchung, ob nun Giner Diefer Religionsstifter ber Bollender bes Glaubens nicht nur im Umfange feines Befammtlebens fen, fo lange es etwa baure und fo weit es fich erstrede, fonbern zugleich ber Bollender bes Glaubens und ber Frommigfeit für bie gange Menschheit, - babin führte nachzuweisen, daß bafür nur in der Kunft einigermaßen Analoges liegen könne, mehr Gewicht aber barauf zu legen fen, bag biefer alldominirende Stifter bem religiöfen Bebiet eigenthümlich fen: fo ift nun noch in letterer hinficht ein britter Schritt gu thun, nämlich bas Straußische Bedenken zu heben, "es sey unstatthaft, bag bie Ibee in Gin Inbividuum fich ausschütte in ihrer Fulle, gegen bie übrigen aber geize," ein Sag, ber von Strauf ebenfalls gegen Schleiermacher geltenb gemacht wird, obgleich Rosenfranz wahrscheinlich auf Diefen Sat feine Behauptung gründen möchte. - Die drifts liche Theologie lehrt allerdings, Christus habe nicht nur ben Glauben gebracht und gleich vollendet, welcher eine Zeit lang in gewissem Umfange herrschen solle; sondern Christus folle und wolle allen Menschen, die noch fommen

würden, ben höchsten und absoluten Glauben und Frommigfeit mittheilen, alfo auch die allgemeine, absolute Rirche gestiftet haben und erhalten bis an's Enbe ber Tage. Lehrt dieses bas Christenthum, so burften nun hier bie gegnerischen Unfichten weniger auf bas Fehlen als auf bas Vorhandensenn von Analogien fich stützen wollen und ein= wenden: Das ba euer Chriftus behauptet, ober ihr wenigs ftend von ihm aussaget, bas habe ja fast jeder einzelne Stifter einer positiven Religion ebenfalls von sich behaups tet ober boch feine Bläubigen ihm vindicirt. Gin geschickter Gegner vollends würde uns, wie Strauf irgendmo ben feinigen vorwirft, von beiben Seiten angreifen. bie Analogien nicht ba, wenigstens in feinem Gesichtsfreise nicht, fo murbe er fagen: Für eure Meinung von Chriftus, als bem für alle Zeiten Größten im religiöfen Gebiete, gibt es ja gar nichts Analoges, also ist's nichts mit eurer Dei= Steht er bagegen in ber Anficht, auch Muhammeb und Andere hätten fich baffelbe vindicirt, fo wird er ein= wenden: Bu eurer Behauptung von Chriftus gibt es ja burchaus Paralleles in andern Religionen, also ist's auch wieder nichts mit eurer Meinung. - Gine folche boppel= finnige Bedentung hat aber ber Beweis aus Analogien noth= wendig in fich, weil fie immer Gleiches und boch auch Berschiedenes enthalten. Unser driftologischer Sat findet allerbings feine Unalogien in ben übrigen positiven Religionen, feineswegs bagegen gang entschiebene auch in nicht religiö= fen Lebensgebieten; benn mas oben von ber Runft gesagt wurde, bag Gin Bolf bas begabtefte fen, in biefem Gine Schule in bem ober biefem Zweige bas Sochfte leifte, und in ber Schule ber Stifter: bas fann boch nicht einen fo geschloffenen Berein über bas Bebiet überallhin bilben, noch weniger einen Organismus, in welchem biefer Stifter für immer der mittheilende und unmittelbar auregende bliebe, wie in der Religionsgemeinschaft dieses ber Fall ift. Damit tritt jeboch nur recht augenscheinlich zu Tage, ber

driftologische Satz enthalte ein ben Religionsgemeinschaften specifisch eigenthümliches Berhältniß, weil es irgendwie in allen etwas eblern Religionen hervortritt, in allen übris gen lebensgemeinschaften aber gar nicht auf parallele Weise porhanden fen. Sehen wir vollends näher nach, fo hat fich felbst ber Straufischen Unficht bas Unalogon nicht entziehen fonnen, wenn II. 734 zwar geleugnet wird, bag bie 3bee ihre gange Rulle an Gin Individuum ausschütte, boch-aber zugestanden murbe, Christus fen berjenige, burch welchen veranlagt ber Menfchheit zuerft bas Bewußtfeyn erwachte, baß fie mit Gott Eins fen, wenngleich fie biefe 3bee nur noch auf das Ibeal ihres Christus überzutragen sich getraute. Diese, in blogem Beranlaffen bestehenbe, Digni= tät bes geschichtlichen Christus ist freilich gering, aber boch auch eine für ihn einzige, bie fein Underer mit ihm getheilt hat. Ebenfo einzig mare bie Dignitat ber ihn umgebenben Menschen, welche burch ihn veranlagt biese Ginheit bes menschlichen und göttlichen Geiftes wenigstens in Form bes Gefühls und Borftellens entbedt und biefelbe auf ben ba= burch ideal werbenben Chriftus übergetragen hatten; mo= bei man nicht einsieht, warum es begreislicher und weniger wunderbar fen, die findende Dignitat einem Rreife von Menschen zuzuschreiben, als hingegen Ginem Individuum. Sobald nun bas Finden und ursprüngliche Befigen bem von Christus boch begeisteten Rreise genommen und bem ihn begeistenden Christus zugeschrieben würde, weil jenes noch rathfelhafter erscheinen mußte, als biefes: fo hatten wir die volle Analogie für unsere Einzigkeit ber persönlis chen Dignitat bes Stifters, wenn auch ber innere Gehalt berfelben nicht berfelbe ift, wie in ber firchlichen Unficht. Sei bem wie ihm wolle, so ift Strang jedenfalls barin ber Rirche parallel, bag auch er zu ben Zeiten Jesu eine Reli= gion entstanden benft, die er nach ihrem Inhalt ebenfalls bie absolute nennt, worin boch auch ein fogleich Fertiges und Bollendetes liegt, wenn schon nur in Form bes Glaubens und Borstellens. Sagt also Strauß von der christlichen Religion aus, was nur ihr, nicht auch den andern
positiven Religionen, so sehr diese es für sich ebenfalls ans
sprechen, specisssch zukommt: so werden wir bei unsrem
Zurücksühren der Religion auf ihren Stifter diesem mit
ganz demselben Rechte auch zuschreiben, was kein anderer
Religionsstifter mit ihm theilt, nämlich die von Christus
gestiftete sen eben die absolute und als Anschauung und
Leben auch gleich in ihm vollendet gewesen für alle Zeiten
und Menschen; eben so fertig wie jeder andere Religionsstifter seine Religion gleich in sich fertig hatte, ja wie sogar
die Stifter von Schulen in Kunst und Philosophie ebenfalls als die Größten dastehen, jeder in der von ihnen hervorgerufenen Gemeinschaft.

Aber wie steht es nun weiter, hat benn "bie Ibee ihre gange Fülle nun über ben einzigen Chriftus ausgeschüttet und geigt gegen alle übrigen Menschen?" Wenn man ihr bas verargen will, warum benn nur hier, wo fie bas meiste thut, warum nicht ebenso bei allen irgend hervorragenden und bominirenden genialen Männern ? Auch hier ware bie Consequenz und Rudfichtelofigfeit preiswurdig; benn jener Einwurf will eigentlich, vorausgesett, bag er fich felbst burch und burch verstehe, nichts andres, wenn man genauer nachsieht, als die gange Weltordnung anfla= gen, vermöge welcher nun einmal die geistige Fülle fo un= gleich vertheilt fen, fatt jedem eine gleiche Portion gugus Daher hat benn biefer Ginwurf eine migliche Ba= fis, wie Alles, mas ben Menschen treibt, die Ordnung ber Dinge anders zu fordern, als Gott fie gewollt hat. fer Schein ber göttlichen Parteilichfeit verminbert fich aber schon bebeutenb, wenn ja offenbar bie Idee irgend eine größere Külle bem genialen Einzelnen gar nicht gegeben hat nur um feinetwillen, fonbern um fich burch biefen über große Kreise Empfänglicher andzugießen. Noch mehr verschwindet der Schein, wenn ja nach der Strausischen Les

bensansicht bie Bollenbung vieler Lebensgebiete erft ben spätern Geschlechtern vergönnt ift, die fich mehr gleichmäs= fig in biefen burch Bermittelung und ftete fortschreitenbe Arbeit machfenden Schatz vertheilen merben. Bas foll bie Ibee benn an die frühern Menschenalter hingeben, ba boch Die Bedingungen einer gleichmäßigen Austheilung noch nicht vorhanden find? Offenbar entweder mußte bie Idee ftiefmütterlich gegen bie Frühern geigen, ober fie mußte vermöge genialer Rraft fich an Ginzelne recht glänzend und herrlich mittheilen, bamit biese bann mit bem empfans genen Göttlichen ihre Umgebung erfreuen und befruchten. Endlich fieht ja bie anftößige Größe Chrifti gang und gar nur im Gebiete bes religiöfen Lebens, welches gar nicht anbers als burch geniale Unschauung und offenbarende Gin= wohnung Gottes einen Lebensverlauf finden fonnte, fo daß entweder biefe besondere Erfüllung weniger prophetischer Manner eintreten, ober bas religiofe Lebensgebiet unent= widelt bleiben mußte. Die religiofe geniale Unschauung stiftet viel größere und bauerhaftere Gemeinschaften als bie fünftlerische und spekulative; warum, ift nachgewiesen im citirten Auffate. Die geschichtlichen Religionen find nie burch Zusammentragung ber Leistungen recht Bieler gebils bet ober gefördert worden, wie bas Bebiet bes Biffens, fondern immer burch Mittheilung genial frommer, b. h. prophetischer Individuen an die von ihnen berührten, em= pfänglichen Kreise und Bolfer gelangt. Diefer gange Les bensproceg firebt baher nach bem, mas nun im Chriften= thume wirklich geworben und feine Spige erreicht hat, nach einem Alle bominirenben Stifter ber mahren, allge= meinen Rirche, beffen religioses leben gar nicht weiter erhöht, vervollständigt, berichtigt ober gereinigt, sondern nur fo wie es mar in Alle hinübergeleitet werben foll, bas mit er in Allen lebe; er, ber nun einmal die Bestimmung und Beschaffenheit hatte, berjenige zu feyn, in welchem das überall von bem Gelbstbewußtseyn und Wefühl aus-

gehenbe religiöfe Leben am vollkommenften fonfretes Dafenn gewonnen hat; wie ja alles an die Individualität Ge= bundene nur von Einzelnen am besten erreicht wird, ben übrigen aber nur aufgegeben ift, in bie edlere Individuas lität jener fich hineinzuleben. Die Geschichte murbe eber als ber Straußischen Unsicht einer burchaus entgegenge= festen Behauptung zustimmen, etwa biefer, ber Grab ber Bestimmtheit, mit welcher fich bie Digni= tat bes Religionsstiftere herausstelle, fen zu= gleich bas Mag ber Trefflichfeit einer Relis gion, und umgefehrt. Denn natürlich, je weniger Behalt, Tiefe und Leben Die religiofe Bestimmtheit eines Stifters hatte, besto weniger murben bie bennoch um ihn Bufammentretenden feine Autorität achten; bas Befammt= leben würde burch andere religiös eben fo Erregte mit bestimmt und fatt einer bestimmten Religion entstände, we= nigstens wenn feine monotheistische Form burchbringt, eine Bufammentragung verschiedener religiöfer Unschauungen, wie fie in ben Formen bes Polytheismus auftritt. Christenthum fonnte eine bestimmt gestaltete Religion nur werben, wenn es aus Ginem Individuum entstanden ift und mitgetheilt wirb.

Db nun zur Stiftung der christlichen, absoluten Relisgion und deren sofortiger Vollendung ein Individuum als Mensch schon hinreiche, oder ob auf eine besondere Weise die Idee in diesem Menschen erscheinen müsse, darüber kann wenigstens dogmatisch hier nicht verhandelt werden, weil es nur darum zu thun ist, dem allgemeinen Begriffe der nothwendigen Dignität des Religionsstifters seinen eth isch en Voden nachzuweisen. Nur geschichtliche Forsschungen und Einwirkungen können dann auf diesen Bosden die bestimmten Erscheinungen hinstellen und untersuchen, welches nun der Gehalt einer Religion und ihres Stifters sey. Dabei würde sich zeigen, wie wenig der Streit der Rationalisten und Supranaturalisten die Digs

nität Christi verstehen könne; benn liegt biefe gang und gar im genialen Gelbstbewußtseyn, fo murde ein tieferes Gingehen in biefe Region zeigen, wie wenig biefe geheim= nifvolle Sphare bes menschlichen Beiftes nochentbect und begriffen fen. Ein Rationalist alfo, ber meinen würde, man wiffe fo ziemlich, wie weit auch auf diefer Seite bie Beiftesfraft reiche, ift gum Voraus ungeeignet, Chriftum gu begreifen nach ber Genesis seiner allbominirenden Dignität. Eben so würde ein Supranaturalismus, ber voraussett, bie Sphare bes Menschengeistes fen hinlanglich erfannt, um behaupten zu burfen, mas in Chriftus lebte, fen nur als übernatürliche Genesis vorstellbar, und nach natürli= der Seite gar nicht zu untersuchen, ber wesentlichsten Aufgabe ber Christologie zum Boraus aus bem Wege gehen. Rann benn nicht jum Wefen bes menschlichen Beiftes ge= hören, ben göttlichen in fich aufzunehmen, und zum Befen bes göttlichen, in bem menschlichen gegenwärtig zu fenn? Rann nicht gerade Alles, mas religiofes Leben heißt, ber= fommen von einem sich nicht nur afficirt, sondern konfret berührt und erfüllt Rühlen burch den göttlichen Beift? Gobalb man biefes zugibt, fo wird ein entweder Rationalift ober Supranaturalift von vorn herein die Wahrheit'un= möglich finden fonnen, welche eben bestände im Aufgeho= bensenn des zwischen Vernunft und Uebernatürlichem fälsch= lich statuirten Wegenfages. Ift alle Religion That bes gegenwärtigen Gottes im Menschen, fo gehört alfo gum Begriffe der Bernunft, fogenannt Uebernatürliches in fich gu besigen ober aufzunehmen, und mit jum Begriffe biefes Uebernatürlichen, in der Bernunft zu erscheinen. Schleis ermach er hatte baher recht gehabt zu behaupten, biefe Berhältniffe fenen alle zugleich natürlich und übernatürlich, und hegel nicht mit Unrecht gelehrt, die menschliche Da= tur fen bie Wirflichfeit ber göttlichen und biefe bie Wahr= heit ber menschlichen.

Die alldominirende Burbe Christi, welcherlei Art

Art ift fie benn und wie möglich? Der hauptgrund, marum Strauf fie aufgibt, ift ber, "bie Ibee werbe boch nicht ihre gange Rulle nur über Ginen ausschütten, fonbern über Alle, und barum sen auch nicht ber einzige Jesus, sondern bas gange Menschengeschlecht ber mahre Gottmensch." -Da dieser Cat ebenfalls wesentlich und zunächst gegen Schleiermacher gerichtet ift, fo haben wir auch bas Recht, gerade die Christologie biefer theologischen Richtung mit ber Straußischen zu vergleichen. Daß bie Ibee ober Bott, in seiner totalen Fülle, fofern er'im Leben ber Mens fchen fich manifestirt, nur in ber Totalität bes gangen Men= schengeschlechtes, zur Erscheinung komme, also nur in ber gangen Menschheit fein abaquates Abbild habe, ift ein Gag, ben sich unstreitig Schleiermacher nicht nur gefallen ließ, fondern recht eigentlich in seiner Weltauschauung als einen Grundfat haben mußte. Ift also hier vielleicht ber Ort, wo "Strauß zurückgesunfen ware in Schleiermachers Standpunft?" Go icheint-es, ba Rosenfrang biefes Bus rückfallen unmittelbar in Berbindung bringt mit bem "Grundfehler ber Straußischen Auffassung, bag bie 3bee nur in der Gattung der Menschheit, nicht auch zugleich abs folut in einem einzelnen Individuum gur Erfcheinung fom= me." Allein bies eben ift ber fo ftreitige Punft ber Segel's schen Religionsphilosophie. Daß die Idee ihre totale Ma= nifestation in menschlicher Form — benn andere Formen bes Senns find auch Manifestation ber Ibee - nur in der Totalität bes menschlichen Geschlechtes finde, ift ein Sat, welcher hier gar nicht ben Streit berührt, indem Schleier= macher und Strauß darin auch Rosenkrang auf ihrer Seite haben, benn Rofenfrang rühmt gerabe, wie fcon Strauß den Gedanken, in der Menschheit Christum zu sehen, aus-Das andere Lemma bagegen, ob bie gesprochen habe. Ibee daneben auch noch absolut in Einem Individuum er= scheine, ist streitig, so jedoch, daß der Hauptgegensatz an hegel und Schleiermacher vertheilt, Straug und Rofens

Franz aber nur in ihrer Auffassung Segels uneinig find; gar nicht aber fo, bag Straug hierin Segel verläßt und ju Schleiermacher halt, benn er befindet fich mit diefen Erörterungen gerade in einem Rampf aus Begel'schem Standpunfte gegen ben Schleiermacher'schen. Dies ift bie einfache Stellung ber Rämpfer. Den hauptkampf führt ber Segel'sche Standpunkt mit bem Schleiermacher'ichen; in bemfelben hat fich aber ein 3mifchenfampf in bem erften felbst gebildet, in ben Rosenfrang mit Strauß fich vermife felt ficht in ber Meinung, letterer halte es eigentlich mit ber Gegenpartei. Bei ber Confequenz, welche auch Rofen= Frang an Straug rühmt, ift es freilich fchwer, fich ju ben= fen, in ber gangen Lebensanschanung fen, wie wir gezeigt haben, Strauf ein Begner von Schleiermacher; nun fomme aber ein hauptpunft, in welchem auf einmal biese beiden Es fann und nicht beifallen, einen zusammenstimmen. Streit ber Segel'schen Schule über bie Lehre ihres Mei= ftere von ber Ibee bes Sohnes Gottes ober Gottmenschen schlichten zu wollen, fo entscheibend er auch für bas Ber= hältniß biefer philosophischen Schule zum Christenthume fenn mag. Der Streit ift fo fcmierig, bag man leicht voraussehen fann, er werbe zwei Fraftionen in biefer Schule bleibend erhalten, von benen bie eine ber anbern vorwer= fen wird, fie verftehe ben Tieffinn bes Meiftere nicht, und die andere der erstern, sie vermöge fich nicht in die gehörige Unabhängigkeit vom positiv driftlichen Glauben, alfo nicht in die rein philosophische Boraussetzungslosigkeit zu erheben. Wenn Rosenfrang in feinem absoluten Individuum wirklich die Totalität ber Fülle bes göttlichen Wefens benft, fo daß fein Chriftus nicht nur die Frommigfeit, fondern überhaupt alle menschlichen Bestrebungen, auch das Wiffen, die Runft, die Beherrschung ber Natur u.f. w. absolut vollendet hatte: so befindet er fich allerdings ge= gen Schleiermacher in fo großem Gegenfat als Strauß mit feiner Christologie, wenn fcon von gang entgegenges

setter Seite. Man mußte nun annehmen, Christus habe aber seine Bollfommenheiten alle, fofern fie nicht im reli= giösen Bebiete liegen, paufiren laffen, bamit er boch ben Menschen nicht alles selbstthätige Fortschreiten vorwegneh= me und g. B. im Biffen berjenige einft fommen fonne, welcher biefe absolute Religion bann auch in die absolute Korm des Begriffs erhebe. Aus diefer Sohe wenigstens muß bas gerebet fenn, mas Rosenfrang gegen Schleiers machers "armselige Religion" S. 25 vorbringt, indem er fich barüber aufhalt, bag "Schleiermachers religiöfes Befühl im Menschen nicht für sich allein wirklich werde, fonbern auch bes niedern Gefühls, welches nach Schleiermas der als Gegensat von Luft und Unluft vorhanden fen, bedürfe;" eine Ausstellung, die barauf hinausläuft, es fen armselig, wenn die Idee zu ihrem Wirklichwerden im Menschen auch ber niedern Form und Natur des Mensch= Der Mensch fonne ohne bas Endlichkeits= fenns bedürfe. bewußtsenn fich nicht zu Gott erheben, heißt bei Schleier= macher nichts anders als, der Mensch könne auch als frommer die Korm der menschlichen Natur nicht abstreifen. Warum foll nun bies eine armfelige Idee von Religion fenn, ba jebe andere bofetisch mare und auch die Schrift unferm Christus die menschliche Ratur mit ihren Formen auschreibt?

Haupt absoluten Individuum allerdings im größten Gesgensate zu Schleiermacher, den wir nun auf sich berufen lassen, um das Verhältniß der Straußischen Christologie zu Schleiermacher weiter zu beleuchten. — Beide können sich dahin vereinigen, daß die Idee überhaupt nur in der ganzen Menschheit zu ihrer totalen, allseitigen Erscheinung komme. Hieraus folgert nun Strauß, daß auch die Resligion in zeitlicher Persectibilität ihrem innern Wesen nach fortschreite dis an's Ende der Tage; Schleiermacher dages gen lehrt, daß zum eigenthümlichen Wesen der Religion

gehöre, immer nur von einzelnen, religiös genialen, b. f. prophetischen Individuen auszugehen in edler bestimm= ter Geftaltung, und ben übrigen Menschen mitgetheilt gu' werden. Diefe Entwicklungsgesetze bringen es mit fich, daß die tiefste Erlebung des göttlichen Wesens der indivis buellen Ausruftung und Begeiftung eines Ginzigen nur gus fommen fonnte, ber bann seine geniale Individualität allen Uebrigen mittheile. Richt zufällig alfo fen biefes gefommen, fondern mit derfelben Rothwendigfeit in ber Ordnung ber Dinge begründet, wie in andern Gebieten bas ftete allmähliche Fortschreiten bis an's Ende ber Zeiten. Allerbings erscheint also in dem Individuum des Stifters ber absolus ten Religion und Rirche bie Ibee in ihrer Fülle, aber, wie Schleiermacher angelegentlich immer hervorgehoben, nur in ber bestimmten Form bes Religiösen, ber Frommigkeit, baher benn "ber bominirende Impuls Christi keineswegs direft und unmittelbar auf die taufenderlei Beziehungen bes menschlichen Lebens sich erstrecke, so bag Christus auch für alles Wiffen und alle Runft und Geschicklichkeit, bie fich in ber menschlichen Gesellschaft entwickelt, als Größter bas ftande, fondern nur für bas Bebiet bes Bottesbewußt= fenns." - Indem nun Strauß II. 175. biese Urbildlich= feit bes Religionsstifters angreift, bedient er sich ber Worte bes fel. Schmib: "Jene Unterscheibung helfe nichts, ba auch bas Gottesbewußtfenn in feiner Entwicklung und Er= fcheinung ben Bedingungen ber Endlichfeit und Unvollkom= menheit unterworfen fen, und wenn auch nur in biesem Gebiete bas Ideal in einer einzelnen historischen Person als wirklich anerkannt werben foll, dies nicht geschehen fonne, ohne die Gesetze der Natur burch Annahme eines Bunders zu durchbrechen." — hier offenbar steht Schleis ermacher mehr auf Rosenfrang's Seite als bei Strauß; benn diese Einwendung, daß ein historisches Ibeal ein Munder fenn müßte, ift bas gerade Gegentheil beffen, mas Rosenfrang mit feinem absoluten Individuum und Schleiers Theol, Stud. Jahrg. 1837.

macher mit feinem urbildlichen Chriffus will. Abgefe= hen nun bavon, bag bas Straußische Bebenken auf einem noch streitigen, fogar in ber hegel'schen Schule nicht von Allen anerkannten Sage ruht; benn nicht nur Rosenfrang verneint ihn, fonbern in vielen Schriften biefer Schule ift ja bie Rebe von ber veralteten Weltansicht, welche meine, bie Ibee fen nicht fraftig genug, um hinauszutreten in bie Erscheinung, ober es fen ihr nicht Ernft mit ihrer Mensch= werdung; abgesehen bavon, baß also in ber Segel'schen Schule felbst die Stimmen getheilt find, und bas eine wie bas andere noch nicht reif scheint, als etwas Ausgemache tes benutzt zu werden; - befindet fich ber Ginwurf ja in einem Begensate zwischen Ratur und Uebernatürlichem, ben Schleiermacher schwerlich als Entweber Dber anerkannt hatte, obgleich er ben Ausbruck Bunber und schöpferischer Aft Gottes für bie Genesis Chrifti gebraucht hat. Gein eigentlich bezeichnender Ausbruck ift ber einer fpecififchen Dignität, welche er Christo vindicirt. Daher ift billig, Die Erörterung an biesen Ausbruck und Begriff, welchen auch die Ethik noch erreichen kann, hinzuweisen. Der Undbruck befagt, Chriftus fen nicht nur graduell in feinem Gottesbewußtseyn fraftiger und edler als alle andern Menschen, sondern barin zugleich vor ihnen auf eine ein= gige Beise, eben specifisch, ausgezeichnet. Die Urbildlich= feit mag als ein schwankenderes Wort hier bei Geite gelaffen werben, bamit man fie nicht etwa gar, wie Schmid und Strauß Beranlassung geben, so auffasse, es sen bie Mei= nung, die Idee an sich selbst, oder wie die Kirche sagen würde, Gott ber Bater habe als Jesus von Ragareth hifto= risch unter und gewandelt, was allerdings in sofern ein Bunder und eine Durchbrechung aller Raturgefete fenn wurde, als es alle bisherigen Ideen von Gott und Welt zerreißen müßte. Dieses Migverständniß hat Schleierma= cher natürlich nicht getheilt, sonst könnte er nicht bloß von einem schöpferischen Afte Gottes reben, vielmehr murbe er

auch hier festhalten, die Sache sen zugleich natürlich, d. h. in den Gesetzen und Verhältnissen der Welt und Mensche heit begründet so gut wie alles Andere, was überhaupt ist und geschieht, zugleich aber auch übernatürlich, d. h. auch ohne Vermittelung im Wesen Gottes begründet.

Der Ansbrud fpecififd, von pfychologischen Bers hältniffen gebraucht, versett uns gang und gar in bie Sphare ber Individualität und genialen Beiftedfraft; benn in allen für die Menschen ibentischen Chätigfeiten finbet er feinen Plat; ba gibt es nur grabuelle Berschiebens heiten bes Mehr ober Weniger. Berichiebene geniale Un= Schauungen bagegen fallen nicht unter bas Berhältniß ber Gradation blog, fondern es tritt in die Differengen wes fentlich ein bas Moment bes Specifischen. Das wenig= ftens ift ber Boben, auf welchem biefer allerbings auf Christum in noch bestimmterem Sinne angewandte Begriff wurzelt. Das Schleiermacher ben fpecififchen Unterschieb Christi nennt, fann nichts Anderes fenn, als bag eben alle driftlich bestimmte Frommigfeit, b. b. fogar nach Strauf bie abfolute, nicht ein Produft fen Bieler ober gar Aller, sondern einzig und allein aus der genialen Anschauung und Erlebung bes Göttlichen in ber Person Chrifti hervorquelle, nicht bloß aus ihm am meisten; benn fonst fanten wir in bie jum Begriffe ber Rirche und positiven Religion nicht genügenden bloß graduellen Unterschiebe jurnd. Diefer Begriff nun, bag Chriftus einzig und allein Die Quelle bes driftlichen gleich fertigen Gottesbewußtfenns in seiner Bestimmtheit fen, ift die specifische Dignitat biefes Religionsstifters, beffen Religion zugleich bie abfolute ift, wie auch Strauß christliche und absolute Religion ibentificirt. Daher ift Christus nicht nur Borbilb, Anfänger, Boransschreiter, Wegweiser, so bag wir weis ter gehen fonnten, als er war, fondern auch Urbilb, Ideal für immer, weil er Bollender feiner religiöfen Anschauung und Erlebung Gottes mar.

Ift nun burch biese Annahme bas Geset ber Weltorb= nung durchbrochen, ein Bunder im Ginne einer Unmög= lichfeit statuirt? Bielmehr mas irgend babei munberbar ware, vertheilt fich an Strauß fo gut als an Schleierma= cher, ba auch jener in ben Tagen Chrifti eine Religion entstanden benft, welche in irgend einer Form die absolute fen, und bas heißt boch auch etwas in feiner Urt unb, Weise Kertiges, Bollendetes, sonft ware ber Ausbruck bes Absoluten eine leere Formel. Sat ber Stifter einer fünft= lerischen ober speculativen Schule die schöpferische Grund= anschauung, sobald er fie überhaupt erlangt hat, gleich als eine fertige, eben fo jeder Stifter einer Religion; nun fo muß bas von Christus auch gelten und ist nichts weniger als wunderbar oder unmöglich. Das schwerer Erflärliche fann nur barin bestehen, bag Christi Religion zugleich bie absolute ift; aber biese Schwierigfeit ift für Strauß, ber jene Religion ber Anschauung eines Christum umgebenden Kreises verdanken will, völlig bieselbe, wie für uns, bie wir diefe Religion einzig Chrifto verbanken.

Bielleicht wird aber eingewendet, unsere Darstellung ber specifischen Würde Chrifti fen nicht bie Schleiermacher's fche. Im Grunde mare bas Rebenfache, wenn fie nur bie richtige ift. In ber Dogmatif allerdings als einer Aussage bes driftlichen Gelbstbewußtseyns muß noch Bieles bin= zufommen, ja alles speciell Christliche; aber wenn Schleier= macher auf ethischem, überhaupt auf philosophischem Boden bleibt, an beffen Lehrsätze er als an ben allges meinen Boden die bogmatische Entwicklung des nur von Christus her abzuleitenden driftlichen Glaubensinhaltes anlehnen mußte, so wenig Rosenfranz bieses hat einsehen wollen: fo würde Schleiermacher schwerlich eine andere Darstellung geben als die so eben entworfene. gleiche nur, bie, weil auf einem Standpunft, in welchen bie "Gebildeten" fich einlassen konnten, wesentlich ethisch ge= haltenen Reben über bie Religion, besonders bie

vierte, die auf ganz übereinstimmende Weise das Entstehen und die Berbreitungsart der positiven Religion und relizgiösen Gemeinschaft darstellt. Rosenkranz in seiner Rec. der Glaubenslehre hat sich zwar gegen diese Auffassungszweise erklärt, wenn er sagt S. 13: "eine wirkliche Relizgion entstehe nicht so, daß Jemand eine solche oder solche Anschauung des Absoluten habe und kundgebe, Andere dann, die in analoger Richtung sind, oder sich in sie verssenen, sich an ihn anschließen, nicht so durch ein bloßes Associiren wahlverwandter Individualitäten;" dasher bließ ihm nichts übrig als die Straußische Ansicht: "vielmehr entstehe sie aus dem Geist eines Bolkes, in wiesfern er des göttlichen Geistes sich bewußt wird; der Geist stiftet die Religion."

Der Einwurf also, es könne kein Ideal in einer ein= zelnen geschichtlichen Person erscheinen, ift entweber in eis nem Sinne genommen, in welchem Schleiermacher felbft vollkommen beistimmt und boch seine Christologie aufstellen fann; oder geht nur gegen eine ber Brübergemeinde eigen= thumliche Uebertreibung, mit welcher Schleiermacher gar nichts gemein hat. Seine Lehre von der specifischen Dignis tät bes Stifters ber absoluten Religion ift, ferne bavon Die Weltordnung zu gerreißen, in biefer fo gut angelegt, begründet und gefordert wie alles Andere; benn auch bie geniale Kraft liegt in ber Weltorbnung mit, folglich bas Sichbilden von Gemeinschaften um ein geniales Indivis buum; folglich auch bas Entftehen ber religiöfen Befammt= leben, die alle aufgehen follen in Gines, sobald bas abso= lute, oder die Kirche eingetreten fen. Damit diese entstehe, war in ber Weltordnung eben Ginem unter ben Religions= fiftern zugetheilt, bie mahre absolute Religion zu haben, ober die zu ihrer Unschanung und Erlebung geeignete indi= viduelle Genialität, welche Schleiermacher von einem schöpferischen Afte Gottes ableitet, wie ja für unser aller Entstehen und unsere Ausruftung als Individuum auf einen

folden Aft rekurrirt werden muß, wenigstens von Schleier=
macher rekurrirt worden ist, weil mit jeder Individuali=
tät ein specifisch Neues eintrete. Also wie und durch wel=
che Mittel Jesu die zu seiner Bestimmung nöthige Ausrit=
stung verliehen wurde, das wissen wir ungefähr so wenig
als wie unsere eigene Individualität entstanden ist; im
Wesen des religiösen Lebensgebietes scheint aber zu liegen,
daß die Individualität des Stifters der absoluten Religion
eben die völlige Durchdringung seines menschlichen Wesens
durch das göttliche seyn sollte.

Diese Darstellung, nach welcher in ber Ordnung ber Welt und bes Lebens ber Menschheit nothwendig liegt, bag bie Religion immer nur von Ginzelnen aus in bestimm= ter lebendiger Westalt fich verbreite, bie absolute nur von Einem aus, fo bag Giner bie fpecififche Dignitat in Diefem Bebiete haben mußte, fonnte leicht für eine neue Regerei, etwa für einen gesteigerten Ebionitismus genommen merben, sobald man bas Eigenthümliche bes ethischen Standpunktes überfieht und Anforderungen an ihn ftellt, welche nur ber bogmatische erfüllen fann. Die spekulative Ethik konstruirt bas Wesen bes menschlichen Bernunftles bend im Allgemeinen, theilt es in die verschiebenen Lebens= gebiete ein und beducirt bie jebem Bebiet an fich eigenen Sie ist Philosophie ber Beschichte, ober Berhältniffe. lieber bas Speculative gur Beschichte. Von ber an= bern Seite hat bann bie Weschichtsforschung die bestimm= ten Erscheinungen aufzufassen; eine folche ift bas drift= liche Gesammtleben mit feinem Stifter; baher ber bestimmte Inhalt ihrer Religion nur geschichtlich fann nachgewiesen werben. Das lettere nun ift hier nicht mit beabsiche tigt; wir weisen nur ben ethischen Boben nach, aus wel dem Schleiermacher Lehrfate entnehmen mußte, bann erft ben Inhalt bes Christenthums von ba abzuleis ten, wo er zu finden ift, also jedenfalls aus Empirie, sey es nun bes Gelbstbewußtseyns in feiner Bestimmtheit, wels ches bei Schleiermacher als Quelle ber Dogmatif gilt, ober

auf anderem empirischen Wege, wie man etwa objectiv eine biblische Dogmatik aufstellt. Schleiermacher konute nur von dem sich frommfühlenden Subjekt ausgehen, nicht, wie Rosenkranz ihm zumuthet, vom Wesen Gottes; denn Schleiermacher wollte den Inhalt des geschichtlich gewordenen Shristenthums darlegen, konnte also nicht etwas Geschichtliches in seiner Bestimmtheit spekulativ konstruiren.

Sier follte nun gerade mit Weglaffung alles Dogmas tifchen nur eine abweichenbe ethische 3dee vom relis giöfen Leben ber Straußischen gegenüber gestellt werben, und zwar bie Schleiermacher'sche, welche so feicht nicht umgestoßen wird, wie Ginige gemeint haben, und weit entfernt mit ber Straufischen wesentlich einstimmig gu fenn, ohne Zweifel unter allen vorhandenen biejenige Richtung ift, welche am erfolgreichsten in biesem Streite mitwirfen fann. Gerabe weil Schleiermacher bie Dignis tat Christi fo gang und gar als eine geistige erfaßt, murbe ihm in ber fritischen und eregetischen Behandlung ber Evans gelien eine Freiheit und Unbefangenheit nicht möglich nur, fonbern nothwendig, bag auch Strang ihn hierin im Guten nicht übertreffen kann. War Christus bie alleinige Quelle bes driftlichen Glaubens, so wurden baburch bie heil. Schriften bes n. T. nur abgeleitete Zeugniffe, welche ben Gindruck wiedergeben, ben Chriftus auf feine gläubigen Umgebungen gemacht hat; eine Ansicht, welche biefe Schrifs ten immer sehr hoch stellt und von aller andern Tradition bestimmt unterscheidet. — Daß aber von Schleiermachers Auffaffung bes Religionestiftere aus bei gang berfelben Freiheit und Unbefangenheit ein gang anderes Leben Jesu entstehen muß, so viel darin immer der orthodoren Theos logie anstößig fenn mag, bedarf feiner nachweisung. Richts aber ist uns gewisser, als daß Schleiermacher, wenn er in ben Vorlesungen über bas Leben Jesu fogleich auf beffen specifische Dignität gurückging, nicht burch jugend= liche Eindrücke befangen war, sondern von einer philos

sophisch begründeten Idee über religiöse Gesammtleben und deren Stifter geleitet wurde; mochte er dabei noch so entschieden allen direkten Einfluß der Speculation auf das nur historisch anszumittelnde Leben Iesu nach seinem kons kreten, bestimmten Inhalte von der Hand weisen.

Bare Strauß an feine Arbeit gegangen, mit ber ethis fchen Ibee vom genialen Lebensgebiet und beffen Entwicklungsgesetzen ebenso erfüllt wie mit ber Erfenntnig ber an= bern Gebiete, welche temporelle Perfeftibilität haben: Chriftus hatte ihm nicht zum blogen Religionsverans Laffer zusammenschrumpfen können. Wird jene ethische Erkenntniß festgehalten und gegen ben Anstoß, welchen ein Anfänger gibt, ber zugleich Bollender feyn will, verbrei= tet in engere und weitere Rreise, - ber Ginsender hat es auch in seiner Predigtsammlung gethan: so fann ber Streit zwar noch lange fortbauern, aber für bie Rirde nur gum Bortheil ausschlagen, je mehr fie auch bie gegnerische Uns ficht ungehemmt sich geltend machen läßt in Druckschriften und felbst auf Rathedern. Dem Ginsender wurde vom lit. Anzeiger nachgerühmt, baß er fo entschieden gegen Strau-Bens Anstellung in Zürith aufgetreten fen. Allerdings mußte er auftreten gegen bie Tenbeng, biefen Mann als "einzis gen Ordinarius für's N. T." anzustellen, wiewohl neben ihm noch Extraordinarii gewirft hätten, die in Zürich als Inhaber ebenfalls gesetzlich errichteter, jedoch zu geringe= rer Collegienzahl verpflichteter Stellen, gang etwas Underes sind als auf deutschen Hochschulen. In Diesem Maaße bürfte eine vorübergebende Richtung nicht hervortreten; ob aber überall nicht, darüber hat ber Ginsender vielleicht Ansichten, die nicht fo gelobt würden.

Dem möglichen Borwurf, es wolle ber spekulativen gegenüber eine ebionitische Christologie begründet werden, wäre endlich völlig ein Ende zu machen durch die Erinnezung, daß alles Ebionitische wie das Doketische von einer Weltanschauung ausgeht, die das Göttliche und Mensch=

liche nur nach ihrem Unterschiebe zu fassen weiß; hier hin= gegen auch auf bie Ginheit zurnichgegangen murbe. Go viel ift nun flar geworben, bag bie Behauptung, welche in unferm frühern Auffate vorgebracht wurde, richtig ift: Entweder verwandelt man das Wesen der Religion in Wiffen und Begriff, muß aber bamit die welthistorische Dignität Christi vernichten; ober man erfennt, bas Befen ber Religion fen ein Leben, eine Bestimmtheit des Gelbst= bewußtsenns, und muß babei eben fo nothwendig und fon= fequent die Dignitat Christi festhalten. Wer Diefes Dilemma erkennt, wird nicht wenig Beruhigung wegen bes Unsgange biefes Streites gewinnen. Rann und muß bie Runft und fünstlerische Unschauung fortleben, ohne in ein Wissen fich aufzuheben: so wird auch die Frömmigkeit auf ihre Weise fortleben. Es ist fich aber nicht zu verwundern, wenn bie= jenigen, beren leben bem Wiffen zugehört, in eine über= greifende Tendenz hineingerathen und mas andern, eben fo berechtigten Lebensgebieten angehört, herüber ziehen wollen unter ihr eignes Scepter. hat boch ein früheres Zeitalter bas Wiffen umgefehrt wollen aufgehen laffen in bas Glauben. Die ethische Schuld ift beiderseits dieselbe, keines verdammlicher als das andere; jedesmal mehr Rich= tung einer gangen Zeit als Fürwig und Usurpation Gingel= Ja es scheint ein folches Gegeneinander auf und ab= wogen ber großen lebensgebiete bie Bedingung bes Forts fdreitens für biefe Welt ber Begenfage. Auf welche Seite hin jett eine starke Bewegung begonnen hat, ist von Schleiermacher beutlich genug gefagt worben, wenn er flagt, man bedrohe bie Rirche mit bem Gegensatz efoteris fder und eroterischer Lehre ober Gnofis und Pistis. greiflich ift es, wenn Baur in ber neuesten spekulativen Schule einen neuen Gnofticismus finden will, sobald fie wirklich bas Theologische in reine Wissenschaft verwans belnd ein Christenthum sucht, welches seine Begründung nur in ber Spekulation findet; unbegreiflich bagegen, wie

Es wurde Schleiermacher vorgeworfen, fein Ich ver= moge fich nicht zur Gelbstentäußerung zu erheben; aber die Gelbstentäußerung der Tabler bringt es ja nicht ein= mal zu ber Demuth, bas Ich an die positive Religion binzugeben, und fich in die edlere Individualität bes Stiftere hineinzuleben, ber Allen bas religiöfe Leben mittheilen und in Allen leben foll. - Doch fonnte eine bedeutende Fraktion diefer Schule gerabe in diefer hinficht bas reli= giose Leben so auffassen, daß die Rirche an ihnen gewich= tige Mitfampfer finden wird, und mahrhaftig in diefem Streite bedarf fie ber auch fpekulativ gebilbeten Theolo= Denn bie Zeit ift gefommen, in welcher Taufende entweder erfennen wollen, warum fie Christum fo hoch halten, ja ihn gum Mittelpunft ihres religiofen Lebens erheben follen; ober bas nicht erfennend unwillig werben, wenn bennoch von biesem Christus fo viel bie Rebe ift. Das Sichhingeben an Die Person Christi wird aus einem bloß durch die Macht für uns oft blinder Berhältniffe bebingten ein auch wissenschaftlich gewolltes und mit freier Einficht gesuchtes immer mehr werden muffen und ber gegnerische Angriff darin noch tiefer als nothwendig erkannt werden, daß er auch die Wissenschaft veranlaßt, Christum noch höher zu stellen und in dieser Stellung mahrhaft zu würdigen.

Kritische Studien über den Begriff der Gnosis.

Antwort auf Herrn Prof. Weiße's Kritik in den Theol. Studien u. Kritiken Jahrg. 1837. 1. Heft.

nod

## D. F. C. Baur.

Der Begriff ber Gnofis, von beffen Bestimmung bie Auffaffung ber gangen mit biefem Namen bezeichneten mertwürdigen Erscheinung abhängt, wird noch immer auf fehr verschiedene Weise genommen. Ich habe in meiner Schrift über die driftliche Gnosis auf bem Wege einer sowohl bie historisch gegebenen Elemente genau beachtenben, als auch die allgemein in ihnen enthaltenen Momente hervorhebenden und zur Einheit verknüpfenben Untersuchung ben Berfuch einer neuen Begriffsbestimmung gemacht, und glaube, wenn irgendwo auf biefem Gebiete, gerade hierin ber Wahrheit näher gefommen zu fenn. Dag ber von mir auf= gestellte Begriff fogleich allgemeinere Anerkennung finden werbe, fonnte ich mir nie versprechen; es liegt in einem folden Falle, zumal wenn die neue Begriffsbestimmung nur burch ben Fortschritt zu einem allgemeinern Standpunkt, und burch eine streng logische Entwicklung ber im Begriffe ber Sache enthaltenen Momente gewonnen werden fann, gang in ber Ratur ber Sache, bag auch bie baburch guruds gestellte bisher gewöhnliche und am Bergebrachten festhals tende Unsicht sich aufs neue und zwar nur um so entschiedes ner geltend macht. Gine folche Reaction fann auch an fich nur erwünscht fenn, ba fie bas beste Mittel ift, mas etwa an einer neuen Unsicht wahres und richtiges ift, um so

ficherer zur Entscheidung zu bringen. In biefer Sinficht kaun ich es herrn Prof. Weiße nur banken, daß er in ber in den Theologischen Studien und Kritifen (1837. 1. 5. S. 183 — 234) erschienenen ausführlichen Recension meiner Schrift bie bisher gangbare Unficht von ber Gnofis, ber meinigen gegenüber, zu vertreten fich entschlossen hat, hätte er nur mit bemselben Gifer, mit welchem er Wiber= spruch zu erheben geneigt ift, sich auch die für einen folchen 3med unentbehrliche Befanntschaft mit ben Quellen, auf welchen bas entscheibenbe Urtheil beruhen muß, und mit bem gangen Umfange bes Gegenstanbes erworben. biefe Mecension gang geeignet ift, auf folde, bie nicht in ber lage find, aus eigener felbstftanbiger Ginficht über ben vorliegenden Gegenstand zu urtheilen, einen nachtheiligen Ginfluß zu üben, gerade bie Sauptpunfte, auf beren Teft= stellung ich befonderes Gewicht legen zu muffen glanbe, aufs neue in ein unrichtiges Licht zu stellen, und alle die= jenigen, welchen ein methodisches, einen bestimmten Begriff verfolgendes, und infofern begriffsmäßiges Berfahren in geschichtlichen Dingen an fich schon eine Beeinträchtigung und Entstellung ber reinen historischen Wahrheit zu fenn scheint, für fich zu gewinnen, so halte ich es, theils aus Achtung gegen bie Zeitschrift, in welcher biese Recension . steht, theils um ber Sache selbst willen, für angemessen, meine Bestimmung bes Begriffs der Gnofis burch eine fo viel möglich flare und einfache Darlegung ihrer wesent= lichen Momente und eine nähere fritische Beleuchtung ber gegen fie erhobenen Ginwendungen zu rechtfertigen.

Die Hauptpunkte, auf welche sich biese Einwenduns gen sowohl gegen/meine Definition als auch gegen den auf ihr beruhenden Gang meiner Untersuchungen über die Guosis zurückführen lassen, sind kurz folgende:

1. Der Begriff der Gnosis, welchen ich aufstelle, sen nicht aus der Geschichte genommen, sondern in die Ge-

schichte hineingetragen und meine ganze Entwicklung ein aprioristisches Construiren.

- 2. Die Verbindung, in welche ich die beiden Begriffe' Gnosse und christliche Religions = Philosophie bringe, sey eine ganz falsche.
- 3. Ich habe auf ber einen Seite das Gedietder Gno= fis ebenso ungebührlich erweitert, als auf der andern will= Kürlich beschränkt.

Den erften biefer brei hauptvorwürfe hat herr Beige S. 186 f. auf folgende Beise motivirt : Das Jutereffe einer geschichtlichen Entwicklung ruhe mir nicht auf ber empirisch vorgefundenen Borstellung des Gegenstandes, sondern ich verlange, um meinerseits folches Intereffe zu hegen ober anzuerkennen, eine unabhängig von ber Geschichte und vor ber Geschichte burch ben reinen Begriff ber Sache gege= bene Begrenzung bes Gegenstandes, welcher Object ber geschichtlichen Entwicklung werden foll. Diefer Begriff. einer driftlichen Religions = Philosophie fen mir nicht ein von der geschichtlichen Erscheinung ber Gnofis abgezogener, fonbern ein aus bem Begriffe und ber Ratur bes Chriften= thums felbst mit Rothwendigfeit fich ergebender. Ich bringe ihn zu ber geschichtlichen Betrachtung als einen entweber zuvor gewonnenen, ober, wenn gleichzeitig gewonnenen, boch durch mein Denfen von der befondern geschichtlichen Erscheinung emancipirten hingu, und ba mir bas Intereffe ber Betrachtung einzig und allein in ber Realisation bes Be= griffs als solchen in ber Weschichte liege, so trage ich fein Bedenken, die zufälligen außeren Grenzen, welche geschicht= lich dem Begriffe ber Gnosis gezogen seven, zu überschreis ten und eben diesen Begriff auch in andere geschichtliche Bebiete hinein zu verfolgen.

Schon dieses Erste, womit die Weiße'sche Aritik bes ginnt, den Vorwurf, daß meine Bestimmung und Entwicks lung des Begriffs der Gnosis mit Einem Worte eine', aprioristische Theorie," oder, wie Herr Weiße nach einer

nicht lobenswerthen Manier fich ausbrückt, eine "einiger= maßen aprioristische Theorie" fen, muß ich für einen un= begründeten Ausspruch erflären, wie benn auch burchaus fein Beweiß bafür beigebracht ift. Wer ben betreffenben Abschnitt meiner Schrift mit Aufmerksamfeit lieft, wirb bas Wegentheil finden und fich überzeugen, bag ich fein Moment in meine Definition aufgenommen habe, bas nicht aus bem historisch gegebenen Objeft abstrahirt mare. gebe baber bavon aus, bag bas Erfte und Eigenthum= lichste, was sich und an ber Gnosis zu erkennen gibt, ihre Beziehung auf die Religion ift, sofern jedes gnostische Gy= stem sich auf irgend eine Weise mit ber Bestimmung bes Berhältniffes beschäftigt, in welchem bie brei historisch ge= gebenen Religionen, Beidenthum, Judenthum und Chris stenthum, zu einander stehen, mas hierauf burch bie augens Scheinliche Beziehung näher begründet wird, welche bie brei Principien, die neben bem höchsten abfoluten Principe, ber Gottheit, allen gnostischen Systemen gemein find, bie Materie, ber Demiurg und Christus, zu ben genannten Religionen haben. Das erfte Merkmal bes Begriffs ift bas her, bag bie Gnofis einen aus ber Religionsgeschichte genommenen Stoff zu ihrem Inhalte hat. Da nun aber bie weitere Betrachtung zeigt, daß bie Gnosis die historisch gegebenen Elemente nicht blos in zufälliger Folge neben einander ftellt, fondern in ein bestimmtes Berhältniß gu einander fest, und zwar in ein folches, in welchem immer bas Christenthum, als bie burch bie ihm vorangehenben Religionen bedingte höchste Stufe, ober als bie vollfom= mene absolute Religion, ein Gegenfat gegen bie noch auf einer untergeordneten Stufe ftehenden, mehr ober minber unvollkommenen, Religionen fich barftellt, fo ergibt fich hieraus von felbst, daß die Gnosis ein folches religiöses Wiffen ift, bas fich auf ber einen Seite bes Chriftenthums als der absoluten Religion bewußt ift, auf ber andern Seite aber biefes Bewußtseyn burch bie Bergleichung bes

Bollfommenen bes Christenthums mit bem Unvollfommenen ber andern Religionen und burch bie Nachweisung bes nothwendigen Fortgangs von biefem Unvollfommenen gu jenem Bollfommenen gewinnt. Die vom Christenthum un= terschiedenen Religionen find bie vermittelnden Momente, burch welche der Begriff ber absoluten Religion sich selbst realifirt, ober bie Momente, burch welche biefer Begriff fich mit fich felbst vermittelt. Diese Bestimmung bes Begriffe ber Gnofie ift in ber That nichte anbere ale eine bloge Abstraction aus bem Allgemeinen, bas jedes gnoftis fche Suftem als feinen eigenthümlichen Charafter an fich trägt. Dag aber hierin wirflich bie Gnofis in ihrem Grund= begriff, ober in bemjenigen Merkmale, bas man, feitbem es eine Gnofis gibt, als bas wesentlichste und eigenthum= lichste betrachtet hat, aufgefaßt ift, faun burch nichts spre= chender bewiesen werben, als burch die Wahrnehmung, bag bas Formelle ber gegebenen Begriffsbestimmung auch bann bleibt, wenn noch nicht von ber driftlichen Gnofis im engern Sinne bie Rebe ift. Drücken wir nämlich bie gegebene Definition allgemein aus, fo bag auf bas Object, mit welchem es bie driftliche Gnofis zu thun hat, noch feine besondere Rücksicht genommen wird, so können wir fagen, Gnofis fen ein absolutes und, als folches, auch feis ner Bermittlung fich bewußtes Wiffen. Eben bieß ift, allges mein gefaßt, die Bedeutung bes Wortes produc, wo es noch nicht in bem bestimmteren Ginne bes spätern driftli= chen Sprachgebrauchs vorfommt, wovon ich bie Beweise in meiner Schrift G. 85 f. gegeben habe. Rur hieraus läßt sich erklären, wie bas Wort proois auch geradezu Allegorie bedeutet. Auch die Allegorie ist einerseits ein hoheres, andererseits ein vermitteltes und seiner Bermittlung Jede Allegorie ober allegorische fich bewuftes Wiffen. Schrifterflärung beruht auf ber Unterscheibung von Inhalt und Form, eines geistigen und buchstäblichen Sinnes. Die Ibee, um welche es der Allegorie zu thun ist, ist das

höhere Wiffen, bas nicht unmittelbar, sondern in einer bie Ibee, wie in einer Sille, in sich schließenden, ihr scheinbar frembartigen Form gegeben ift, ebenbeswegen fann man nur, wenn man ber Ibee fich schon bewußt ift, ben Buchstaben ber Schrift als bie sie vermittelnbe Form erfennen, gerabe fo, wie man bas Christenthum als bie absolute Religion schon erfannt haben muß, wenn man bie ihm vorangehenden Religionen als die vermittelnden Momente auffassen will, durch welche ber Begriff ber Religion vom Unvollkommenen zum Bollkommenen fich fortbewegt. Die aber auf ber andern Seite die Allegorie nicht mare, was fie ihrem Begriffe nach fenn foll, wenn nicht bie Ibee, die sie barftellen will, auf eine bestimmte Beise durch ben Buchstaben vermittelt würde, so würden auch die gnostis fchen Syfteme biefen Ramen nicht mehr verdienen, wenn fie bas Christenthum nur an und für sich als die absolute Religion betrachteten und es nicht in feinem Berhältniffe gu ben anbern Religionen, fofern an ihnen erft bas Abfolute bes Christenthums zum Bewußtseyn fommt, auffaßten. Beibes muß baher nothwendig verbunden fenn, die Idee, ober bas Absolute, und bas Bermittelnbe, wodurch bas Abfolute jum Bewußtsenn fommt. Der gleiche Begriff liegt auch in den S. 90 f. von mir angeführten neutestas mentlichen Stellen zu Grunde. Die proois ift auch hier ein höheres Wiffen, bas zugleich einen bestimmten aber im höhern Wiffen auch schon überwundenen Gegenfat in sich herr Beige meint jedoch (G. 189), es hatte bei meinem Burückgehen auf ben neutestamentlichen Sprach= gebrauch der Umstand nicht unerwähnt bleiben follen, baß 1 Ror. 12, 8. der lopos prosses in ausbrücklichen Gegen= fat zum lovos coplas, ebendaf. 14, 6. die procus in aus: brücklichen Gegensatz nicht blos zur anonalowis und noogyrela, sondern auch zur didaxy gebracht werbe. weise offenbar auf eine in bem Bewußtseyn bes Upostels liegende engere Umgrenzung bes Begriffs ber pvoois hin,

es könne beghalb nicht gebilligt werden, daß ich ausschließ= lich nur ben Gegensatz ber grootig zur ayann und zur nloris por Augen habe, als fomme es wesentlich nur auf biesen an, ba boch, bei ber Deutlichkeit biefes lettern, ber Gegensatz jur coola und zur didazy für die nähere Bestims mung ber Gnofis von ungleich größerer Wichtigfeit gemes fen ware. Ich bente vielmehr, wenn man einen noch uns beutlichen Begriff erst fucht, hier bemnach ben Begriff, welchen die Alten mit dem Worte pvoois verbunden haben, muß man von dem beutlichen, bas man schon hat, ausgehen. Uebrigens hat Br. Weiße bie Stelle i Ror. 8. und was ich über fie gefagt habe, nicht richtig aufgefaßt, wenn er glaubt, die Sauptsache sen ber Gegensatz ber groots zur apany und nlores. Bon ber nlores ist ja in der Stelle ausbrücklich gar nicht bie Rebe. Was aber ben in Betreff 1 Ror. 12, 8. 14, 6. unerwähnt gebliebenen Umftanb be= trifft, fo fehe ich nicht, wo bie in bem Bewußtseyn bes Apostels liegende engere Umgrenzung bes Begriffs ber groois, die aus biefen Stellen erhellen foll, für bie Sache, von welcher hier bie Rebe ift, irgend etwas beweisen fann. Es ift nämlich nicht zu übersehen, baß Sr. Weiße fich auf bas Angeführte für ben 3med beruft, um bamit bie Ausbehnung, die ich bem Begriffe ber Gnofis über die geschichts liche Ueberlieferung hinaus gegeben habe, als eine ungebührliche barzuthun. Die fann aber Gr. Beiße glauben, es habe im Bewußtfenn bes Upostels schon eine folche engere Umgrenzung bes Begriffs ber pvoois gelegen, wie fie in ber Folge burch die geschichtliche Ueberlieferung biesem Begriffe gegeben worden senn foll? Es fonnte also nur an eine analoge engere Umgrenzung bes Begriffs gebacht wers ben, und ich mußte baher vor allem fragen, worauf fie fich bezogen haben foll? Darauf hat Gr. Beiße feine Rückficht genommen, wie er überhaupt unerwähnt gelaffen hat, weiche Bebeutung nach seiner Ansicht bas Wort yvoois ba habe, wo es aufferhalb ber Grenzen, bie er durch bie Theol. Stud. Jahrg. 1887.

geschichtliche Ueberlieferung gezogen glaubt, vorfommt. Dag es auf biefe Weise schon bei bem Apostel Paulus in einer gewissen Beziehung zur spätern Gnofis vorfommt, fest Sr. Weiße felbst voraus, und boch follen bem Begriffe ber Gnofis bie Grenzen fo eng gesteckt fenn, bag man bie Sphare ber eigentlichen Gnoftifer nicht überschreiten barf. Die reimt sich Beibes zusammen? Weit beffer hatte Br. Weiße für feinen 3med ben gangen Umftanb, bag auch schon im N. T. bas Wort proois in einer eigenthümlichen Bedeutung vorkommt, unerwähnt gelaffen, mir bagegen macht es gar nichts aus, auch biefe Stellen noch zur Beftatigung meiner Definition bes Begriffs ber pvoois ju bringen. Bleibt man mit Reander (Gefch. b. Pf. u. Leit. b. driftl. Kirche burch b. Apost. I. S. 175), mas ben Unterschied des loyog somias von dem loyog yvwsews betrifft, bei ber allgemeinen Unterscheibung bes Praftischen und Theoretischen stehen, so fann hieraus ohnedies nichts gegen meine Definition gefolgert werben, wenigstens müßte ihr eher ber entgegengesette Borwurf, baß fie, ftatt gu weit, gu eng fen, gemacht werben. Da jedoch ber Apostel in ben erften Rapitelu feines Briefs bei ber sogia, von welcher er fpricht hauptfächlich auch die Form bes Bortrags vor Augen hat, und da lópos coplas sehr natürlich ein beredter, fennts nifreicher, burch bie 3wedmäßigfeit bes Inhalts und ber Form die Zuhörer besonders ansprechender Bortrag heißen fann, so scheint es mir am passendsten, ben dopos sooplas hier in biefem Sinne zu nehmen, so bag bei dopog sooplag die Form der Darstellung ebenso der Hauptbegriff ist, wie bei lopos prwosews die Tiefe des Inhalts. Hierin liegt zu= nächst nichts, was gegen mich ware, alles aber, was als nähere Bestimmung gedacht werben fann, liegt auf bem Wege zu meiner Definition. Neander bemerkt (Gefch. ber drift. Rel. u. Rirche I. S. 625), in bem Briefe bes Barnabas bezeichne ber Name proois die durch das Christenthum aufgeschlossene tiefere Ginficht in ben Beift bes alten Tefta-

mentes und ben 3weck ber alttestamentlichen Defonomie. Berfteht man nun biefer Bemerkung zufolge auch bei bem Apostel unter bem dopog prosess Vorträge von folchem Inhalte, fo fällt von felbst in die Augen, wie nahe dieß mit meiner Unficht zusammentrifft, nach welcher bas Berhalts nif bes Christenthums zum Judenthum ein wesentliches Merkmal ber Gnofis ift. Da aber, wie schon bemerkt worden ift, in bem Briefe bes Barnabas die großeig in ber engsten Beziehung zur Allegorie erscheint, fo möchte alle Wahrscheinlichkeit bafür senn, unter bem lovog yvwosews folche Borträge zu verstehen, in welchen ber tiefere geistige Sinn ber Schrift vermittelft ber allegorischen Erflärung aufgeschloffen werben follte. Gin Beifpiel eines folchen Bortrags gibt ber Apostel felbst Gal. 4, 22. und wie hier ber allegorische Sinn ber Schrift auf bas aveduce als Princip zurückgeführt wird, (vgl. B. 24. — åddnyogovueva — B. 29. - πνεύμα -), fo ift im Briefe bes Barnabas c. 9. ev aveduare daleiv geradezu soviel als allegorisch reden. Die Ginficht in ben allegorischen ober pneumatischen Ginn ber Schrift macht bas Befen ber Gnofis aus. Daher bie enge Beziehung, in welcher die beiben Begriffe prooces und πυεύμα zu einander stehen, nicht blos in bem Briefe bes Barnabas, fondern bei bem Apostel felbst, sowohl 1 Kor. 12, 8., wo ber dopog prodews zu ben Charismen bes Beis stes gerechnet wird, als auch 1 Kor. 7, 40. vgl. mit 8, 1, wo ber Apostel mit fichtbarer Beziehung auf bas, mas er im Folgenden über die proois und diejenigen, die fich bie prodis zuschrieben, ben Uebergang mit ben Worten macht: δοκώ δε κάγω πνεύμα θεού έχειν. In welchem engen Bus fammenhang aber diese Erflärung bes Ausdrucks dopos yvossog mit meiner Bestimmung bes Begriffs ber Gnofis steht, bedarf nach dem schon Bemerkten feiner weitern Rachweisung. Ebenso wenig kommt mit berselben bas Ber= haltniß, in welchem die prootis zu ber anoxalvyis, noopyrela, didaxy steht (1 Kor. 14, 6), in Widerspruch. Das

5-15100/p

Eigenthümliche ber anoxálvis sowohl als ber ngopyrela ift unstreitig bie unmittelbare momentane Anregung bes Beiftes, und ber Unterschied zwischen beiben bestand mohl nur barin, bag nach ber Wichtigfeit ber Aufschluffe, die über einzelne, auf bas Reich Gottes fich beziehenbe, Dinge ertheilt murben, eine folche Anregung bes Beiftes bei ber αποκάλυψις in noch höherem Grade als bei ber προφητεία fich burch bie Beschaffenheit bes Ausbrucks und bie gange Form bes Bortrags fund thun mochte. Bon beiden aber, fowohl der αποκάλυψις als der προφητεία unterscheidet sich die prosig badurch, bag bas Wiffen eines folden, welcher bie Gabe ber Gnofis hat, nicht auf einer unmittelbaren, ben Gingelnen plötlich ergreifenben, Gingebung bes Beiftes beruht, sondern ein vermitteltes ift, vermittelt fowohl burch bie Schrift, als burch die allegorische Erklärung ber Schrift. Rehmen wir nun noch bagu, bag in einem folden Bufammenhange bie didaxi faum etwas anderes fenn fann, als ein burch Rlarheit ber Entwicklung und populäre Berständlichkeit sich auszeichnender Vortrag, so ist gewiß nicht nur die gegebene Bestimmung bes Begriffs ber Gnofis von biefer Seite hinlänglich gerechtfertigt, fonbern es zeigt fich. auch in ber Entwicklung biefes Begriffs überhaupt ein fehr natürlicher Fortgang vom Allgemeinen jum Bestimmteren. Die Gnosis ist demnach nach dem neutestamentlichen Sprach= gebrauch ein höheres, aber immer zugleich auf bestimmte Weise vermitteltes Wissen, welches, sofern bie allegorische Schrifterflarung bei ben Chriften nur bas Mittel fenn' fonnte, ben Buchstaben bes A. T. mit bem geistigen In= halte ber driftlichen Ibee auszugleichen, feiner Ratur nach, fich zwar auch schon auf die Bestimmung bes Berhältniffes bes Christenthums zum Jubenthume bezog, aber boch biese Aufgabe noch nicht im Großen und in bem ganzen Umfange, in welchem fie zu lofen ift, aufgefaßt hatte, wie bas Bewußtseyn bieser Aufgabe und ber auf verschiebene Beise

gemachte Versuch ihrer Lösung das eigentliche Wesen der Gnosis im engeren Sinne ausmacht.

Bas foll nun aber in allem biesem in bie Beschichte hineingelegt und nicht einzig nur aus ihr herausgenommen fenn? Es ift eine genetische Entwicklung, die gang ber Sache felbst folgt, und ben Begriff, welchen sie aufstellt, aus bem historisch Gegebenen abstrahirt. Dag ich aber ben auf biefe Beife gefundenen Begriff auch wieder für fich bes trachte, um ihn in die logischen Momente, die fich in ihm unterscheiben laffen, zu zerlegen und bei jedem derfelben frage, wie er fich zur Geschichte verhalte, ob fich eine bestimmte ihm entsprechende historische Erscheinung nachweis fen laffe, (man vgl. wie ich bereits unterscheibe G. 116), ift boch gewiß fein aprioristisches, die Momente bes Begriffs ber Geschichte als nothwendige Erscheinungen aufdringen= des Construiren, fondern nur das nothwendige logische Ber= fahren, bas gerade recht absichtlich bagu bient, Möglichkeit und Wirklichkeit auseinander zu halten. Gin philosophischer Schriftsteller, wie Gr. Weiße ift, follte beides nicht verwechs feln und nicht der Meinung senn, daß man bem Geschichtlichen baburch zu nahe tritt, daß man es auch als ein Begriffliches auffaßt, wie wenn mit bem Begrifflichen an fich alles dasjenige verbunden seyn müßte, was man unter bem Aprioristischen, als bem subjectiv Willfürlichen, zu verstes hen pflegt a). Sehr natürlich aber ist es, bag Dr. Weiße

s) So sest Hr. Weiße S. 186. Begriffliches und Geschichtliches einander entgegen, indem er mein Verhältniß zu meinen Vorzgängern Neander und Matter so bestimmt: Die gesammte Individualität der Erscheinung des Gnosticismus habe sich ihnen nicht als eine begriffliche, sondern als eine geschichtliche darzgeboten. Unmittelbar vorher wird von diesen beiden Vorgängern gesagt: sie haben das geschichtlich Vorgesundene nicht erzstären können, ohne eine allgemeine Bestimmung auch des Bezgriffs, unter welchen die geschichtliche Erscheinung sich einreiht; Reander sowohl als auch Matter haben als solchen Begriff ben

vieser Begriffsverwechslung zufolge auch meiner Alassiscastion der gnostischen Systeme denselben Borwurf macht. Sie bleibe, behauptet er S. 209, nicht ganz frei von den Borswürfen, welche man gegen dergleichen Versuche, einen gesschichtlichen Verlauf aus dem Gesichtspunkte begrifslicher Nothwendigkeit darzustellen, gemeiniglich zu erheben pflege, sie trete mit dem Anspruche auf, daß jede der aufgestellten drei Klassen ein nothwendiges Moment in dem Begriffe der Gnoss repräsentire, und scheue in Folge dieser Grundsvoraussesung die Unbequemlichkeit nicht, der Gesammts

- ber Theosophie angegeben. Ich frage nun, worin unterscheibet fich mein Verfahren von bem Verfahren Reander's und Matter's, wenn boch auch biefe beibe bas Geschichtliche nicht ohne einen allgemeinen Begriff auffassen konnten, also auch ihnen bas Geschichtliche als ein Begriffliches sich barbot. nicht auch ihnen baffelbe, wie mir, mit bemfelben Rechte gum Vorwurfe gemacht werben? Das biefe beiben Borganger an ben Begriff ber Theosophie sich halten, ich bagegen auf ben Begriff ber Religions = Philosophie zuruckgehen zu muffen glaube, macht in formeller hinficht keinen Unterschieb, in hinficht ber Sache aber ift ce allerbings ein großer Unterschied. Mit einem unbeftimmten Begriffe, wie ber Begriff ber Theosophie in ber ihm. auf die Gnosis gegebenen Bogiehung ift, kann man auch nichts Der wahre und richtige Begriff aber erweift fich auch als ein fruchtbarer und lebendiger, ber sich felbst in seine Momente spaltet und bas gange Gebiet, welchem er als bas ihm inwohnende innere Princip entnommen ift, fogleich in fei= nem inneren organischen Busammenhang erscheinen tagt. biesem sehr naturlichen Grunde tritt allerdinge ber Begriff und bas Begriffliche in meiner Darstellung anders hervor, als bei Reander und Matter. Wie follte aber Gr. Weiße, als Philo: foph, bas, was nur bie Natur bes mahren lebendigen, mit ber Sache, auf bie er fich bezieht, ibentischen Begriffe ift, von jenem Spiele ber subjectiven Willfur, woran man bei bem Uprio= ristischen benten muß, nicht zu unterscheiben wiffen, und es seis ner für würdig erachten konnen, der allgemeinen Bestimmung bes Begriffs ben bloßen (also subjectiv willkurlichen) Begriff, und bem so aufgefaßten Begrifflichen ben birecten Gegensag gegen bie Objectivitat bes Geschichtlichen unterzuschieben ?

- myh

maffe ber eigentlich gnoftischen Systeme, welche nur Gine Klaffe bilben, bas' freie marcionitische als zweite, und bas erst durch mich zum gnostischen gestempelte pseudoclemen= tinische als britte hauptklaffe gegenüber zu stellen. Sollte man hier nicht mit Recht erwarten, Gr. Weiße werbe auf Diefelbe Beife, wie ich es bei ben Rlaffificationen meiner Vorgänger gethan habe, bei ber meinigen an bestimmten einzelnen Beispielen nachweisen, warum fie bem Charafter, welchen die gnoftischen Systeme ber Weschichte zufolge an fich tragen, nicht angemeffen fen? Statt beffen ift bas gange Argument gegen meine Rlaffification bie Unbequemlichfeit, in der erften Rlaffe mehrere Spfteme zu feben, in ber zweiten und britten ein zu freies. Bare aber bie Bequem=lichfeit bas erfte Gefet einer richtigen logischen Eintheis lung, so würde ja, was Gr. Weiße nicht hatte übersehen follen, baffelbe wieder jum Grundfate gemacht, mas er felbst als den größten Tehler meines historischen Berfah= rens rugen zu muffen glaubt. Die Bequemlichkeit, als Ariterium der historischen Wahrheit, ist auch etwas Aprioriftisches, etwas, mas vor ber geschichtlichen Betrachtung ist und zu ihr hinzugebracht wird, und ber Unterschied zwischen Srn. Beiße und mir ware bemnach nur, bag bas Aprioristische auf meiner Seite, wie Gr. Beiße vorausfest, der Begriff ift, auf hrn. Weiße's Seite aber etwas weit Subjectiveres, Die Bequemlichfeit. Burbe fr. Beife die gnostischen Systeme genauer untersucht haben, so würde er fich überzeugt haben, daß auch meine Gintheilung berfelben keineswegs auf bloger Willfür beruht, sondern gang aus der Ratur ber Sache abstrahirt ift. Bom Syfteme Marcions haben noch alle, die fich mit gnostischen Untersuchun= gen beschäftigt haben, anerkannt, baß es fich burch seine Eigenthümlichfeit von allen übrigen Spftemen wesentlich unterscheide. Die Richtigkeit meiner Definition und Rlaffis fication bewährt fich also gerade baburch, baß ich einer, bisher zwar allgemein anerkannten, aber nur außerlich

aufgefaßten, Erscheinung ben genetischen Ort anweise, welder ihr im Zusammenhang aller biefer Erscheinungen, ber Ratur ber Sache nach, zufommt. Bestimmt man ben Be= griff ber Gnofis fo, wie ich ihn bestimmt habe, fo fpaltet fich nicht nur biefer Begriff von felbst in seine hauptmo= mente, sondern es ist auch leicht zu sehen, warum die gange Mannichfaltigfeit ber gnostischen Systeme nur in die erste Rlaffe fällt. Diese Rlaffe begreift nämlich biejenigen Gy= fteme, in welchen bem Beibenthum am meiften eingeräumt, und baher auch ber bem Beidenthum eigenthümlichen Biel= heit ber Principien am meiften bie Freiheit gelaffen ift, bie gnostischen Systeme fo ober anders zu organistren; je mehr aber bas Beibenthum gurudgestellt, und bas Sauptmo= ment in ben Wegensat entweder bes Christenthums gegen Judenthum und Beidenthum ober des Christenthums und Judenthums gegen bas Beidenthum gelegt wirb, besto mehr fällt auch biefe Freiheit hinweg. Diefelbe Berfchies benheit alfo, die bas polytheistische heibenthum von bem monotheistischen Judenthum und Christenthum trennt, bewirft auch einen Unterschied in ben verschiedenen Rlaffen ber gnostischen Systeme. Ich glaube baber jedem urtheile= fähigen Leser die Würdigung bes Urtheils überlassen zu fonnen, bas Gr. Weiße über meine Gintheilung ausspricht, baß "biefelbe burchaus nur bie Bebeutung eis ner nicht eben fehr natürlichen ober unges zwungenen äußerlichen Rlaffification, nicht eis ner immanenten Gelbstgerlegung bes Begriffs ber Gnofis in feine Unterschiebe gu haben fcheine." Go scheint es aber nur hrn. Beige. um hat benn Sr. Beiße, wenn er fo große Urfache ju haben glaubt, meine Rlassfification als eine gezwuns gene und außerliche zu bezeichnen, nicht felbst die ims manente Gelbstzerlegung bes Begriffs, die er bemnach als die wahre Rlassification anzuerkennen scheint, gege-Es würde fich balb gezeigt haben, ob er zu einem

solchen Tabel berechtigt ist. Allein leichter und bequemer ist es freilich gegen den Borwurf der Aeußerlichkeit, wenn man sich selbst nicht verschweigen kann, wie sehr man ihn verdient, sich dadurch vorzusehen, daß man ihn auf den Gegner abwälzt.

In bemfelben Zusammenhang erklärt es br. Weiße für ein bebenfliches, fast hoffnungeloses Unternehmen, un= ter ben einzelnen Geftalten ber Gnofis allenthalben einen nothwendigen Fortschritt nachweisen zu wollen, und führt als Beifpiel an: "Wie wollte man es anfangen, bas ophi= tische System als einen wahrhaften Fortschritt über bas valentinianische hinaus barzustellen?" Ebenbegwegen, weil ich dieß felbst für ein hoffnungeloses Unternehmen halte, habe ich mich beffelben in meiner Darstellung ber gnoftischen Systeme völlig enthalten. Ich habe allerdings in der er= sten Klasse bas valentinianische System vorangestellt, und auf baffelbe bas ophitische nebst ben Gystemen bes Bafili= bes, Saturnin und Barbefanes folgen laffen, aber mit feis ner Sylbe zu verstehen gegeben, bag ich biefe Systeme ber ersten Rlaffe in bas Berhältniß eines nothwendigen innern , Fortschritts zu einander fete. Bas ich hierüber fage, ift nur bieß (G. 122) : "Mit bem valentinischen Systeme hängt bas ophitische am nächsten zusammen. Reben biesen bei= ben verdienen noch die Systeme bes Bafilides, Saturnin und Barbesanes befondere Beachtung." Ich stelle also alle biese Systeme einfach und unbefangen, wie fie in ber Befchichte erscheinen, neben einander, um neben bem valens tinianischen, bas ich als die hauptform bieser Rlaffe gno= stischer Systeme betrachte, an ben andern bie verschiedenen Bariationen, in welchen fich biefelbe Grundform ausges prägt hat, in welchem außern und innern Berhältniffe fonft biefe Spfteme zu einander ftehen mögen, barzustellen. Ins beg hat Gr. Prof. Beife felbst ben Berfuch gemacht, bas Berhältniß bes ophitischen Systems zum valentinianischen ju bestimmen, um ben Beischmad von unächter Muftit,

von schwarzer Magie, welchen er zuerst im ophitischen Gyftem entbedt gu haben glaubt, für feine Beurtheilung meis uer Schrift nicht verloren geben zu laffen. Er glaubt nämlich feinerseits gerade umgefehrt bas valentinianische Gy= stem als die geniale Erfindung eines wenn auch phantasti= schen boch tieffinnigen Beiftes bezeichnen zu burfen, bas ophitische aber als die abentheuerlich verzerrte Gestalt, in welche bie jener Erfindung gum Grunde liegende Unschau= ung übergegangen fen, als fie jum Schiboleth einer Secte Durch bas Ergreifen folch' eines verfehrten Drincips werbe ber flare und ebenmäßige Fortschritt eines ibea= Ien Entwicklungsganges, auch wenn ein folder zuvor be= gonnen hatte, unausbleiblich gestört. Die mahrhafte phi= losophische Aritif und Geschichtschreibung muffe baher hier, wie anderwärts in ber Nachweisung eines begriffegemäßen Fortschrittes, fo in bem Nachweis ber Momente jener Berfehrung und ihres Berhältniffes zu bem achten Grundge= banfen bestehen. 3ch fann in Diesen und ben weitern Bemerfungen weber einen neuen Aufschluß über bas Berhält= niß dieser beiben Systeme noch überhaupt etwas richtiges finden. Go wenig bas ophitische Gustem als ein Forts fdritt über bas valentinianische hinaus aufzufaffen ift, ebenso wenig fann ich in ihm nur eine Entartung, eine vergerrte Bestalt beffelben, feben. Beibe Snfteme geben viel= mehr neben einander her, und wenn fie in hinficht ber Zeit unterschieden werben follen, so ift nach ben Andeutungen, die ich in meiner Schrift gegeben habe, bas ophitische bas Der Begriff ber Magie aber, ober, mas hier je= boch ein ziemlich müßiger Beisat ift, ber schwarzen Magie, fann nicht vorzugsweise zur Bezeichnung bes ophitischen Systems angewandt werben, ba bie Ophiten ein gnostisch= dogmatisches System wie die Balentinianer hatten, und die Balentinianer eben fo, wie die Ophiten, Magie trieben. Man vgl. mas Irenaus I. 13. über bie gur valentinianischen

Schule gehörenbe Secte bes Marcus bemerft. a). Die Magie ift überhaupt bie practische Ausartung biefer erften mit fo vielem Beibnischen und Jüdischen vermischten Form ber Gnosis, wie ja auch schon jener Simon, welchen bie Rirchenväter jum Stammvater ber Gnoftifer machten, ben Beinamen bes Magiers führt. Aber ebenbesmegen, weil die Magie ber Gnostifer nur eine jener gahlreichen prafti= fchen Berirrungen ift, in welchen bie Onofis mit bem fitt= lich entarteten und vom Aberglauben beherrschten Beifte jener Zeit zusammenhing, fann fie für eine Darftellung, welche bie speculativen Ideen ber gnoftischen Systeme her= vorheben und entwickeln will, nicht in Betracht fommen. Es ware hier in feinem Kalle ber Punft, wo ich ben in= nern Zusammenhang ber gnostischen Systeme weiter verfols gen würde. Je mehr ich aber auch jest ber Ueberzeugung bin, bag biefe Frage, mas bie erfte Rlaffe ber gnoftischen Systeme betrifft, bei bem Mangel fo mancher bagu nöthiger Data beffer auf fich beruhen bleibt, besto entschiebener halte ich baran fest, daß die brei von mir unterschiedenen Saupt= formen ber Gnofis in feinem anbern, als bem von mir nachgewiesenen Berhältniffe zu einander ftehen. Wie fie ber Beit nach auf einander folgen, fo ftehen fie auch in einem innern durch ihre gange Beschaffenheit bedingten Berhält= niffe zu einanber.

Da Hr. Weiße für den mir gemachten Vorwurf eines aprioristischen Verfahrens auch nicht einmal etwas Scheins bares vorgebracht hat, so kann man sich nicht wundern, daß der Hauptanstoß, welchen er an meiner Bestimmung

a) Alius vero quidam ex iis, qui sunt apud eos, magistri emeudatorem se esse glorians (Marcus est autem illi nomen) magicae imposturae peritissimus — ludicra cum nequitia eorum,
qui dicuntur magi, commiscens, per haec virtutes perficere
putatur apud eos, qui sensum non habent et a mente sua excesserunt.

und Entwicklung bes Begriffs ber Gnofis genommen hat, eigentlich nur barauf hinausläuft, baß fie von ber bisher gegebenen Borstellung abweicht. Br. Weiße gesteht bieg geradezu, und meint, wenn einem Begriffe bereits die ge= schichtliche Ueberlieferung fo feste Grenzen gestellt habe, wie bieg bei bem Begriffe ber Gnofis ber Fall fen, fo finde fich fast burchgehends, daß biefe Grenzen ihren gu= ten Grund haben, und auch vor einer philosophischen Bes trachtung bestehen fonnen. Denn jene Ueberlieferung fen nicht fo blind, als man bisweilen wohl meine; fie habe einen philosophischen Instinft. Go habe fich die mahrhafte geschichtliche Bebeutung des Begriffes der Gnosis in der Art und Weise ausgeprägt, wie bereits feit Irenaus jene Häretifer von Valentin bis auf Marcion ausbrücklich unter biefem Namen ber Gnoftifer zusammengefaßt worden fenen. Weder ber sogenannte romische noch ber alexandrinische Clemens gehöre baher zu bem geschichtlichen Begriffe ber Gnofis (G. 188 f.). Wenn man aber auch bie geschicht= liche Ueberlieferung in folden Dingen noch fo fehr ehrt, fo muß man boch zugeben, baß fie öftere nicht einmal auf einem geschichtlichen Grunde beruht. Wenn baber auch fpater ber Begriff ber Gnofis wirklich nur in einem engern Bebiete feine traditionelle Beltung gehabt haben follte, fo könnte es boch ber ursprünglichen geschichtlichen Bedeutung gang gemäß fenn, ihm eine weitere Ausbehnung gu geben. Allein Sr. Weiße ift hier fo fehr im Irrthume, daß er in der That der erste ist, welcher ben geschichtlichen Bes griff ber Gnofis nur auf ben furgen Zeitraum von Balentin bis Marcion bezogen wissen will. Gr. Weiße bemerkt ja selbst, daß ich abweichend von meinen nähern Borgan= gern meine Darstellung mit Balentin begonnen habe (ob= gleich nur beswegen, weil ich biefe erften Gnoftifer nicht ber Zeit nach aufführen wollte). Auch schon meine nähern Borganger hatten bemnach jene geschichtliche Ueberliefe-

rung verlaffen a). Wie kann aber Hr. Weiße für eine folche Ueberlieferung fich auf Irenaus berufen ? Frenaus bestreis tet allerdings junächst die Balentinianer, jedoch nur aus bem Grunde, weil diese bie gu feiner Zeit und in feiner-Umgebung am meiften verbreitete gnostische Schule waren (vgl. 1. praef. 1, 13.), Gr. Weiße hat aber gang überfehen, baß Irenaus 1, 22. ausbrücklich fagt, um alle Saretifer ober Gnostifer zu widerlegen, muffe man auf den Ursprung gurudgeben, auf bie Burgel, aus welcher ber gange Baum hervorgewachsen, und baher auch noch ben Magier Simon, Menander, Saturnin, Basilides, Karpofrates, Cerinth, bie Cbioniten u. f. w. in einer Reihe aufführt. Wie hatte über= haupt ber geschichtliche Begriff ber Gnosis jemals Bareti= fer, welche so entschieden alle Merkmale bes Gnofticismus an fich tragen, aber gleichwohl ber gewöhnlichen Unnahme zufolge älter als Balentin find, wie Cerinth, Saturnin, Basilides, von feinem Gebiet ausschließen fonnen? Ebenfo wenig hat man die Reihe ber Gnostifer gerade mit Marcion abschließen zu muffen geglaubt. Tertullian g. B. betrachtet in dem seiner Schrift de praescriptionibus haereticorum angehängten Bergeichniffe ber Gnoftifer ben Marcion nicht als einen solchen Schlußpunkt. Soll also hier eine

a) Gleichwohl fagt fr. Weiße S. 186. von Neanber und Matter: "Es hatten diese Forscher ben Begriff bes Gnofticismus in ber beftimmten geschichtlichen Begrenzung gefaßt, welche ihm bereits in ber altesten Zeit bie gegen ihn sich erhebenben Polemifer ber Kirchlichen Orthodoren gegeben haben." Nach S. 189. hat sich bie wahrhafte geschichtliche Bebeutung bes Begriffs ber Gno= fis in ber Urt und Weise ausgepragt, wie bereits seit Trenaus jene Baretiter von Balentin bis auf Marcion ausbrucklich unter biefem Ramen ber Gnoftiker von ihrer Gegnerin, ber kirch= lichen Orthodorie, zusammengefaßt wurden. Demnach muffen Reander und Matter in ber bestimmten geschichtlichen Begrenjung bee Begriffs ber Gnosis von Balentin ausgegangen fenn, allein ebenbarin weiche ja ich von meinen Borgangern ab. Ift bieß bie philosophische Pracision, bie man von hrn. Prof. Weiße erwarten follte?

geschichtliche Ueberlieferung gelten, so ware fie in jedem Kalle für eine größere Ausbehnung bes Begriffs, ale ihm Hr. Weiße geben will. Da jedoch Gr. Weiße eine folche Ausbehnung namentlich in Beziehung auf ben fogenanns ten römischen und ben alerandrinischen Clemens migbilligt, so handelt es sich noch besonders um diese. Allein auch in Unsehung Diefer ift ber geschichtliche altere Sprachgebrauch auf meiner Seite. Das System bes fog. romischen Gles mens, bas pseudoclementinische, ift ebionitischen Ursprungs. Die Ebioniten aber fett Irenaus, wie den ihnen verwandten Cerinth, in die Reihe ber Gnostiker, wie benn auch minbestens allgemein anerfaunt wird, bag die lehre ber Ebioniten fehr viele gnostische Elemente enthalte. Berfaffer der pseudoclementinischen Somilien felbst bezeich= net seine Lehre ausbrücklich als proocis (man vgl. meine Schrift über biefe Gnofis G. 401.). Das aber ben alerans drinischen Clemens betrifft, so lebte ja dieser Rirchenlehrer, wie befannt ift, fo fehr in ber Sphare ber Gnofis, baß er gar fehr protestiren würde, wenn man ihm ben Namen eines Onoftifere absprechen wollte. Sagt man, daß er ebenso fehr auch gegen bie Identificirung feiner Gnofis mit der ber haretifer protestiren murbe, daß zwis schen ber einen und ber andern ein sehr großer Unterschied fen, so führt dieß nur auf die Rothwendigkeit, verschies bene Arten ber Gnofis, und wenn man will, eine mahre und eine falsche, eine orthodore und heterodore Gnosis ju unterscheiden. Da aber biefer Gegenfat immer und am meisten, wenn man die Orthodorie und heterodorie einer fo weit gurudgehenden Bergangenheit zu beurtheis len hat a), nur als ein relativer angesehen werden fann,

a) Wie schwankend bie Begriffe des Orthodoren und Heterodoren in Beziehung auf die Gnosis schon im Alterthume waren, zeigen ja gerade die oben genannten beiden Clemens, über deren Orthos dorie schon im Alterthume sehr verschieden geurtheilt wurde.

fo wird auch baburch bie Ginheit eines Gattungsbegriffs, welcher bie Gnofis eines Clemens von Alexandrien ebenfo unter fich begreift, wie bie ber eigentlichen Gnostifer, feis neswegs aufgehoben. Der Sprachgebrauch ber alten Rir= che ift entschieden für ben weitern Umfang bes Begriffs Soll baher gleichwohl eine nahere Unterfuber Gnone. chung bes Wefens ber Gnofis bas Resultat haben, bag ber Begriff berfelben auf die Gphare der Baretifer, die man gewöhnlich mit bem Ramen ber Gnoftifer zu bezeichnen pflegt, zu beschränken fen, so mußte eine Berschiebenheit zwischen ber firchlichen und haretischen Gnofis nachgewie= fen fenn, die es schlechthin unmöglich machte, beibe unter bemfelben Begriffe zu begreifen, und es als etwas höchst zu= fälliges erscheinen ließe, daß demungeachtet zwei fo heteros gene Erscheinungen mit demfelben Borte bezeichnet würden. Daß eine folche Berschiedenheit wirklich statt findet, wird von hrn. Beiße behauptet, von mir geläugnet. Diefe Differeng führt aber von felbst auf bie Erörterung bes zweiten hauptvorwurfs, welchen hr. Weiße meiner Darstellung macht, bag bie Berbindung, in welche fie bie beis ben Begriffe Gnofis und driftliche Religionsphilosophie bringe, eine falfche fen.

Je enger die Grenzen sind, in welche die Gnosis als historische Erscheinung eingeschlossen wird, desto nothwens diger muß auch vom Begriffe selbst jedes allgemeinere Merks mal ausgeschlossen werden; je mehr dagegen der Umfang des Begriffs erweitert und auf eine Reihe verschiedenarstiger Erscheinungen ausgedehnt wird, desto natürlicher ist es, daß das Wesentliche der Gnosis nur in einem allgesmeinen und umfassenden Begriffe gefunden werden kann. Daher fällt nach meiner Unsicht der Begriff der Gnosis in seiner Spize mit dem Begriffe der Religions Philosophie zusammen. Wo ich aber in jener Ausdehnung des Begriffs der Gnosis nur dem Sprachgebrauche der alten Kirche folge, so beruht auch diese Zurücksührung des Begriffes der Gnos

fis auf bem Begriffe ber Religions-Philosophie ganz auf geschichtlichem Grunde, indem ich in meiner Darftellung ben Beweis geführt habe, daß alle jene Erscheinungen, bie unter bem Namen ber Gnofis zusammenbegriffen werben, baffelbe gemeinsame Object haben, die Bestimmung bes Berhältniffes, in welchem bas Chriftenthum als die abfos lute Religion zu den übrigen Religionen fteht. Da biefes Berhältniß nur burch eine über bas historisch Gegebene fich ftellende Reflexion ober burch Philosophie jum Bewußt= fenn gebracht werben fann, fo bestimme ich bas Wefen ber Gnosis als Philosophie über Religion, und betrachte fie als das erfte Glied einer Reihe von Berfuchen, in welchen fich immer wieder dieselbe Aufgabe wiederholt, ben Begriff bes Christenthums als ber absoluten Religion burch bie Bestimmung feines Berhältniffes zu ben übrigen Religionen zu gewinnen.

Wie hat nun Hr. Weiße seinen Wiberspruch gegen dies sen von mir aufgestellten Begriff der Gnosis begründet? Er läßt denselben in einer Reihe von Einwendungen sich entwickeln, deren nähere Beleuchtung, so sehr auch ihre factische Widerlegung schon durch meine ganze Darstellung selbst gegeben ist, so wesentlich zu der Sache, von welcher hier die Rede ist, gehört, daß ich es als ein nicht geringes Berdienst der Weiße'schen Recension anerkenne, auf dieser Seite des Widerspruchs so weit zurückgegangen zu senn, und Fragen erhoben zu haben, über welche, wie eben hieraus erhellt, die allgemeine Verständigung über den vorzliegenden Gegenstand noch nicht in dem Grade hinweggez kommen ist, daß nicht eine bestimmtere Feststellung der Punkte, die sie betreffen, für nöthig zu erachten wäre.

Die Behauptung, burch welche sich Hr. Weiße in den directesten Gegensatz zu meiner Auffassung des Wesens der Gnosis setzt, und von welcher aus er allerdings den Grundsgedanken meines Buchs für nicht frei von einem Irrthume halten kann, ist in dem Satze ausgesprochen (S. 194):

Jie Gnosis, weit entfernt, ben Begriff christslicher Religions = Philosophie auszumachen, ober damit zusammenzufallen, fällt nicht einsmal unter diesen Begriff; sie ist weder Relisgions = Philosophie, noch überhaupt Philosophie im eigentlichen wahrhaften Wortsinne." Ueberblicken wir nun hier sogleich die einzelnen Momente, in welche diese Haupteinwendung in dem Gange, welchen die Weiße'sche. Recension nimmt, zerfällt, so sind sie kurz folgende:

- I. Die Gnosis ist nicht Religions = Philosophie, weil die Resterion, auf welcher die Religions = Philosophie be= ruht, den Gnostikern fehlte.
  - II. Die Gnofis ift nicht Philosophie, weil fie
  - 1) feine eigentliche Speculation ift,
- 2) nicht auf dem Wege des Entwicklungsgangs ber Philosophie liegt, und
  - 3) als Mystif ober Theosophie feine Philosophie ift.

Ueber ben erstern hauptpunft bemerft herr Beife (S. 194): bas genauere Berhältniß, in welches fich bie Gnofis zu ben positiven historisch gegebenen Religionen setze, deute ich fo, als habe sie biese Religionen als bie nothwendige Bermittlung beffen betrachtet, mas in Reli= gion und Philosophie ale Wahrheit erfannt werden foll. "hiermit wird," entgegnet er, goffenbar bie Gnofis als Philosophie betrachtet, und zwar - mas uns fogar noch weiter von der Wahrheit abzuirren scheint, als wenn man sie geradezu als ein philosophisches System ober als einen Inbegriff philosophischer Systeme betrachten wollte - als eine über bie positiven Religionen, als über einen geges benen Stoff, reflectirende Philosophie, fie, bie in Wahrheit fo fehr innerhalb ber positiven Religion stanb, baß fie auch nur von ber Möglichfeit eines Standpunfts über biefer Religion burchaus fein Bewußtseyn hatte." Ich muß mich hier vor allem auf die von hrn. Weiße nir= Theol. Stud. Jahrg. 1837.

genbe bestrittene Thatsache berufen, bag ber Mittelpunkt, um welchen fich alle gnoftischen Systeme bewegen, die Frage ift: in welchem Berhältniffe bas Chriftenthum zu ben beis ben andern Religionen stehe? Jedes gnostische System ftellt bas Christenthum über bas Judenthum und Beidens thum, und befinirt bas Christenthum, fofern es bie abfolute Religion ift, als die Religion ber Pneumatischen ober ber mahrhaft Wiffenben. Es ift biejenige Stufe ber reli= giösen Entwicklung, auf welcher bas aveoua, bas geistige Princip, bas auf ben untergeordneten Stufen noch mehr ober weniger burch bie Materie gebunden und verdunfelt ift, zu feiner Freiheit fommt und zur Ginheit mit fich gu= rudfehrt. Je nachbem also bas pneumatische Princip, bas Princip bes Erkennens und Wiffens, auf einer höhern ober niedern Stufe fteht, ift ber Charafter und bie geiftige Bebeutung ber einzelnen Religionen verschieben. Stimmter auf biefe Weife ber Unterschied berfelben auf ein und baffelbe Princip zurückgeführt wird, besto flarer fpricht fich hierin bie Reflexion über biefes Berhältniß aus, und wie auschaulich laffen sich bie Momente biefer Reflerion firiren, wenn wir erwägen, in welches Berhältniß in ben Spftemen eines Balentin und Marcion bie brei Princi= pien, die Materie, ber Weltschöpfer und Christus, bie als die Reprafentanten ber brei Religionen anzusehen find, gu einander gefett find. Je nachdem fich das Berhältniß biefer brei Principien nach ber Beschaffenheit ber einzelnen Spsteme modificirt, modificirt sich auch bas in ihnen aus= gesprochene Urtheil über bas Berhältniß, in welchem Beis benthum, Judenthum und Christenthum in Sinficht ihres religiösen Werthe zur abfoluten Religion stehen. In Un= fehung bes pseudoclementinischen Syftems fann ohnedieß fein Zweifel barüber feyn, bag es fich in ihm um nichts an= bers so fehr als um die Bestimmung bes Verhältnisses bie= fer brei Religionen zu einander handelt. Daher werbe Christenthum und Judenthum auf der einen und Seidens

thum auf ber andern Seite wie Bahrheit und Irrthum, wie die mahre und bie falsche Prophetie, wie Monotheis= mus und bamonischer Polytheismus einander gegenüber gestellt. Bleiben wir aber auch blos bei jenem Gufteme ftehen, fo fann unstreitig bas Berhältniß jener brei Principien zu einander fo wenig ohne ein ihm zu Grunde lies genbes Urtheil über bie burch fie reprafentirten Religio= nen gebacht werben, bag man, um bieg zu leugnen, vor allem bestreiten mußte, bag bie genannten Principien in einem folden Berhältniffe zu biefen Religionen fteben. Dief liegt jeboch fo flar vor Augen, daß es auch von Srn. Beiße nicht in Zweifel gezogen werben fonnte. Schon bie thatfächliche Erscheinung also, die in ben gnostischen Systemen vor und liegt, fest eine Reflexion über bas Dbject biefer Systeme und einen über bas blos Gegebene fich erhebenben Standpunkt voraus. Wie flar fpricht aber auch bie gange Stellung, welche bie Gnoftifer ber fatholischen Rirche ge= genüber hatten, bafür, bag fie feineswegs fo fehr inner= halb der positiven Religion ftanden, bag fie auch nicht ein= mal bas Bewußtsenn ber Möglichkeit eines Standpunkts über biefer Religion hatten. Die Gnoftifer befanden fich allerdings innerhalb ber positiven Religion, fofern sie auch als Gnoftifer Chriften fenn wollten. Dag man aber auch innerhalb einer positiven Religion boch zugleich über ber= felben fteben fann, wird nicht geleugnet werden fonnen, wie man zugeben muß, bag bie philosophische Reflerion über eine positive Religion nicht nothwendig einen völligen Abfall von berfelben gur Folge haben muß. Der Standpunft über ber positiven Religion schließt baher nur bieß in sich, daß der Glaube an die Wahrheit ihres Inhalts nicht blos ein an dem hergebrachten und außerlich gegebes benen hängender Auctoritäteglaube ift, fondern ein auf vernünftiger Ueberzeugung beruhenber, ber Grunde, auf mels den bas Geglaubte beruht, fich bewußter Glaube fenn will. Der Widerstreit, in welchen ein folder Glaube mit bem

Auctoritäteglauben fommt, beweift zunächst nicht feine Un= wahrheit, fondern nur bie Freiheit, mit welcher er fich über die Auctorität erhebt. Gerabe bieß ift aber bas befann= tefte Berhaltnif, in welchem Die Gnoftifer gur Rirche ftanben, ba fie, fo wenig fie auch etwas anbers fenn wollten, als Christen, boch wegen ihrer Berwerfung bes auf ber Auctorität ber Tradition beruhenden fatholischen Christen= thums allgemein als Baretifer betrachtet wurden. 218 Baretifer hatten fie ihren Standpunft über ber positiven Religion genommen, und alles, was die fie bestreitenden Rirchenlehrer in fo reichem Mage über ihre übermuthige Anmagung und ben hoben Unfpruch fagen, welchen fie barauf machten, im ausschließenden Befite ber absoluten Wahrheit und bes vollfommnen Chriftenthums ju fenn, zeugt nur bavon, wie fehr bie Gnostifer felbst von bem Bewußtsenn ihres höhern Standpunfts erfüllt maren. Sie, Die fich als Pneumatifer in einen fo scharfen Wegensatz gu ben Pfnchifern, wie fie bie fatholischen Christen zu nennen pflegten, festen, und fich in bemfelben Berhältnif über biefe stellten, in welchem bas avedua über ber wurn fieht, follen nicht einmal bas Bewußtseyn ber Möglichkeit eines über bie positive Religion, ober bas psychische Christen= thum ber fatholischen Christen, fich erhebenden Standpunfts gehabt haben? Die flar fpricht fich biefes Bewußtseyn in ihnen aus, wenn fie nach Irenaus I, 6. von fich fagten, fie sepen bie pneumatischen Menschen, welche die vollkom= mene Erkenntnig Gottes (την τελείαν γνώσιν περί θεού) haben und in alle Mysterien eingeweiht fenen. pfychischen Menschen sepen nur im Pfychischen unterrichtet, οί δι ξογων και πίστεως ψιλης βεβαίούμενοι, οὐ μη την τελείαν γνώσιν έχοντες. Είναι δε τούτους, fest Irenaus hin= zu, and the exulyglas huas lévouge. Rann man bem gans gen Streite ber Rirchenlehrer mit ben Gnoftifern folgen, ohne immer wieder die Ueberzeugung zu gewinnen, wie entschieden fie fich auf einen von Schrift und Trabition

unabhängigen, burch bie Freiheit ber Reflerion über beiden stehenden Standpunkt erhoben hatten? Cum ex seripturis arguuntur, fagt Frenaus III, 2 in einer ber vielen Stellen, bie zum Beweise bafür angeführt werben fonnten, in accusationem convertuntur ipsarum scripturarum, quasi non recte habeant, neque sint ex auctoritate et quia varie sint dictae, et quia non possit ex his invertiri veritas ab his, qui nesciant traditionem. Non enim per literas traditam illam, sed per vivam vocem, ob quam causam et Paulum dixisse: Sapientiam autem loquimur inter perfectos: sapientiam autem non mundi huius (1 Cor. 2, 6.). Et hanc sapientiam unusquisque corum esse dicit, quam a semet ipso adinvenit, fictionem videlicet, ut digne secundum eos sit veritas aliquando quidem in Valentino, aliquando autem in Marcione, aliquando in Cerintho, postea deinde in Basilide - unusquisque enim ipsorum omnimodo perversus semet ipsum regulam veritatis depravans praedicare non confunditur. Cum autem ad eam iterum traditionem, quae est ab apostolis, quam per successiones presbyterorum in ecclesiis custodimus, provocamus eos, adversantur traditioni, dicentes se non solum presbyteris, sed etiam apostolis existentes sapientiores sinceram invenisse veritatem. Apostolos enim admiscuisse ea quae sunt legalia Salvatoris verbis, et non solum apostolos, sed etiam ipsum Dominum modo quidem a Demiurgo, modo autem a medietate, interdum autem a summitate fecisse sermones, se vero indubitate et incontaminate et sincere absconditum scire mysterium, quod quidem impudentissime est blasphemare suum factorem. Evenit itaque neque scripturis iam, neque traditioni consentire eos. Bon bemfelben Ber= hältniffe ber Gnostifer zur Schrift und Tradition handelt insbesondere auch die Tertullianische Schrift de praeseriptionibus haereticorum. Man fage nicht, es fen dies nur die Uebertreibung ber Polemif. Wie fehr ein folches Berfahren, bas fein Princip nur in der freien, über jede geges

bene Auctorität sich stellenden, Resterion haben konnte, zum Charafteristischen der Gnosis gehörte, kann schon der marscionitische Ranon, seiner bekannten Beschaffenheit nach, beweisen. Es müßte daher gewiß jedem, der mit der Quels-lenlitteratur der Gnosis bekannt ist, als etwas höchst übersstüssiges erscheinen, weitere Beweise dafür anzuführen, daß die Gnostiker nicht in dem Sinne, in welchem Hr. Weiße dieß behauptet, einzig nur innerhalb der positiven Relisgion standen. Standen sie aber über der positiven Relisgion, so standen sie auf dem Standpunkte der Resserion, der Philosophie, und sofern die Philosophie die historisch gegebenen Religionen und die Bestimmung ihres Verhältsnisses zum Objecte hatte, der Religions-Philosophie.

Aber freilich würde ihr Standpunkt nicht ber ber Religions = Philosophie gewesen senn, wenn berfelbe, wie Br. Weiße weiter behauptet, gar nicht einmal ber Stand= puntt ber Philosophie gewesen mare. Da bie Gnofis, wie wir schon gesehen haben, Religions = Philosophie ift, fo follte sie boch, wie man denken follte, ba der Theil nicht ohne bas Gange fenn fann, auch Philosophie fenn. beweist also Br. Weiße, bag die Gnofis feine Philosophie ift? "Eigentliche speculative Philosophie ift nur ba vorhanden, wo auf die letten einfachen Principien bes Senns und bes Wiffens gurudgegangen wirb, wo ber Beift fein reines Wesen in die reinen Kategorien faßt, welche die ge= meinschaftliche Grundlage bes Senns und bes Erfennens ausmachen, und über bie Natur und bie Bedeutung bes Erfennens, bes Wiffens als folden, ein Bewußtseyn gewinnt. Was die göttlichen Dinge und ben gesammten Inhalt ber Religion betrifft, fo wird biefer zum Gegenstand einer philo= fophischen Behandlung nur bann, wenn ber Beift von jenen Principien aus auf methobischem Wege zu ihnen gelangt, ober fich wenigstens über bas Berhältnif bes Religiones Inhalts zu ben formalen Erfenntnigprincipien irgendwie Rechenschaft gibt." Chendieß aber vermißt Gr. Weiße in

ben gnostischen Systemen burchgehenbe, und bie gange Anlage biefer Systeme scheint ihm eine folche zu fenn, welde auch ber Sypothese feinen Raum gebe, auf die man etwa fallen fonnte, als ob in ber lleberlieferung ihres Inhalts bas speculative Moment vermischt worden fen (G. 195). Diefe Sypothese wird gewiß auch feiner, ber die gnostischen Systeme fennt, fordern; ich hoffe auch ohne eine folde einfach und mit wenigen Borten zeigen zu fon= nen, dag die Gnofis benfelben Anforderungen, welche Sr. Weiße felbst an eine speculative Philosophie macht, vollkommen entspricht. Ift speculative Philosophie nur ba vor= handen, wo auf die letten einfachen Principien bes Genns und bes Wiffens zurückgegangen wird, fo haben ja bie gnostischen Systeme, wie niemand leugnen fann, folche Principien, indem fie Geift und Materie in ihrer reinen Abstractheit als die höchsten Principien alles Genns und Wiffens aufstellen, und ihre ganze Entwicklung um bas Berhältniß biefer beiden Principien fich bewegt. culative Philosophie nur ba, wo der Weift fein reines Wefen in die reinen Rategorien als die gemeinschaftliche Grundlage bes Senns und Erkennens faßt, fo ift ja gerabe bieß bas Eigenthümliche biefer Spfteme, bag fie bas Abfolute, ben höchsten Ginen Gott, ober bas Pleroma, ben in ber Fülle feines Wefens mit fich identischen Geift, als ben reis nen Beift auffaffen, und bie Aconen, bie bas Pleroma erfüllen, fein absoluter Inhalt find, find nichts anders, als die reinen Rategorien, ober die absoluten Denkfor= men, in welchen ber absolute Beift fich felbst benft, fich felbst zum Objecte wird, fich felbst als absoluten Inhalt hat. In bem marcionitischen System, welches feine Meonen hat, vertreten die Stelle berselben die absoluten Eigenschaften des höchsten Gottes, Die Liebe und Gute und bas Princip ih= rer Offenbarung Chriftus; Die Gerechtigfeit, Die bas Wefen des Demiurg ausmacht, aber doch bei aller Unvollkommen= heit ein Princip ber Ordnung und Harmonie ift, entspricht

ber außerhalb bes Pleroma befindlichen, aber zugleich bem Pleroma verwandten Sophia bes valentinianischen Syftems. In bem pfeudoclementinischen Systeme find bie boch= ften Principien in bem Ginen höchsten Gott Die Sophia, bie in bas Wefen Gottes gesetzte abstracte Materie, ber Urmensch, als Bild Gottes, ferner bie beiben Principien ber Monas und Dyas und ber Ibee ber Syzygie. alle biefe Begriffe feine Rategorien find, in welchen ber Beift in ber Reinheit feines Wesens sich zu erfassen sucht, fonnte nur unter ber Boraussetzung behauptet werben, wenn man nichts als Speculation und Philosophie gelten laffen wollte, mas fich nicht fogleich auf bem boben Stand= puntte ber neuesten Metaphysik barftellt, und auf einen ihrer Terminologie entsprechenden Ausbruck gebracht ift, in welchem Falle nur bas Gine zu bebenfen mare, bag wir zwar Philosophie, aber feine Geschichte ber Philosophie haben murben. Werben nun aber, wie Gr. Weiße in fei= ner Definition ber fpeculativen Philosophie weiter fagt, bie göttlichen Dinge, die ben gefammten Inhalt ber Reli= gion ausmachen, nur bann gum Gegenstand einer philo= fophischen Behandlung, wenn ber Beift von jenen Principien aus auf methobischem Wege zu ihnen gelangt, fo fann auch bieß ber alten Gnofis fo wenig abgesprochen werben, bag ich, um es ihr zu vindiciren, nur an bas er= innern darf, was ich bisher immer als die Hauptsache her= porheben mußte. Was ift benn flarer, als bag jebes gno= stische System bieselben Begriffe, Die es als seine höchsten Principien aufstellt, dazu anwendet, um von ihnen aus theils auf den Begriff ber absoluten Religion zu kommen, theils bas Berhältniß ber positiven Religionen zu berfelben zu bestimmen? Mehmen wir z. B. bas valentinianische Spftem, so besteht bas Eigenthümliche ber Gnofis in bems felben barin, bag es in bem Pleroma und ber Befammt= heit feiner Meonen querft bas Wefen Gottes an fich betrach= tet, hierauf in ber im Pleroma entstehenden Disharmonie

und in den verschiedenen Wefen, Die in Folge berfelben gu ihrer Erifteng fommen, ben mit bem Wefen Gottes iben= tifchen, in bemfelben objectivirten, Begriff ber Religion in die Momente feines Unterschieds fich birimiren, und enblich in bem, bie Sophia in bas Pleroma gurudführen= ben, Chriftus gur Ginheit mit fich felbft gurudfehren läßt. Die allgemeinsten Principien find ber Beift und bie Materie; fie verhalten fich zu einander wie Positives und Regati= ves; je nachbem fich bas Berhältniß biefer beiben Princi= pien gestaltet, bas Uebergewicht auf ber einen ober ber ans bern Seite ift, entstehen bie verschiedenen Stufen und For= men ber geistigen und religiöfen Entwicklung, Die Relis gionsformen, in welche, als feine Momente, ber fich bis rimirende Begriff ber Religion auseinandergeht, wie fie in bem hieher gehörenden, eine zusammenhängende Reihe bilbenden Wefen, ber gur Materie fich verforpernden Go= phia, ben jum Durchgangspunkte für bie geistigen Licht= feime bienenden Demiurg, und in dem bieselben in bas Lichtreich jurudführenden Chriftus, firirt find. 3ft diefer Entwidlungsproces burchlaufen, fo ift ber Begriff ber Religion realifirt, ber Beift ift zu feiner absoluten Freiheit hindurchgedrungen, gur Ginheit bes Endlichen und Unendlichen, jum abfoluten Bewußtfenn bes abfoluten Befens ber Gottheit. Roch flarer und unmittelbarer stellt fich an bem, von Grn. Beife am meiften in Unfpruch genommenen, pfeuboclementinischen Systeme heraus, wie ber Beist auf die lets= ten einfachen Principien bes Genns und bes Wiffens gu= rückgeht, um von ihnen aus auf methodischem Wege zu bem gefammten Inhalte ber Religion zu gelangen und fich über bas Berhältniß berfelben zu ben formalen Erfenutnifprin= cipien Rechenschaft zu geben. Um über ben Organismus Diefes Systems nichts weiter gu fagen, verweise ich Srn. Beife nur auf Gine Stelle ber baffelbe enthaltenben So= milien, welche er, wie fo vieles andere in meinem Buche, völlig übersehen hat. Ich meine bie von mir G. 401 citirte

Stelle Hom. II, 15 und 33: ố Đườc διδασκαλών τους άνθρώπους πρός την των όντων αλήθειαν, είς ων αύτός. διχώς και έναντίως διείλεν πάντα τὰ τῶν ἄκρων - καὶ τάς τῶν συζυγιῶν ἐνήλλαξεν εἰκόνας, μικρὰ τὰ πρῶτα παραθέμενος, μεγάλα δὲ τὰ δεύτερα — πρώτη ἄγνοια, δευτέρα γνώσις. - Συνοράν ύμας δεί του της συζυγίας κανόνος την αλήθειαν, οὖ μη ἀφιστάμενός τις οὐκ ἔχειπλανηθηναι έπει γάρ, ώς έφαμεν, δυϊκώς και έναντίως πάντα Εγοντα δρώμεν · καὶ ώς πρώτη νύξ, εἶτα ήμέρα, καὶ πρώτον άγνοια, είτα γνωσις, πρωτον νόσος, είτα ΐασις · ούτως πρώτα τὰ τῆς πλάνης τῷ βίῳ ἔρχεται, εἶθ' οὖτως τὸ ἀλη-Đès ἐπέρχεται, ώς τῆ νόσφ ὁ ἰατρός. Der Kanon ber Sy= angie alfo, ober bas Gefet, baß fich im Realen und Ibea= len, im Genn und Erfennen, alles in einem Wegenfat ent= wickelt, in welchem bas geringere unvollfommene Glieb ben befferen und vollkommenern vorangeht, ift bas höchste for= male Erkenntnifprincip, welches in ber Darlegung bes -Suftems biefer homilien auf bie positiven Religionen foangewandt wird, bag bas mit bem reinen Jubenthum ibentische Christenthum besmegen als bie Religion ber Gnofis, als die absolute Religion erkannt werden muß, weil biefes Bewußtsenn bes Abfoluten burch bas bem Chriften= thume nach bem Kanon ber Syzngie vorangehenbe Beiben= thum vermittelt wirb. Wenn man bennach auch nicht blos bei einem'allgemeinern Begriffe ber Philosophie fteben bleibt, in welchem Sinne ja schon die Rirchenlehrer die Aufgabe ber Gnofis für eine und bieselbe mit ber Aufgabe ber Phi= losophie erflärt haben, sondern fich gang an die Bestim= mungen halt, in welche Gr. Beiße felbst bas Befen ber fpeculativen Philosophie fett, fo fann ber Unspruch, welchen die Gnofis barauf hat, speculative Philosophie zu fenn, auf feine Beise bestritten werben, und es ift flar, baß bie Gnofis schon Religions-Philosophie in bem angegebenen Sinne nicht fenn konnte, wenn fie-nicht zugleich fpeculative Philosophie mare.

Br. Weiße greift aber bie Gnofis als speculative Phi= losophie noch von einer andern Seite an, indem er auf gine Beife, bie er gur nabern Ginficht in bie Natur ber Gnofis fowohl als ber philosophischen Speculation fogar für po= fitiv fruchtbringend zu halten berechtigt ift," auf die Frage übergeht, welche Stelle biefe Erscheinung, als wirfliche Philosophie betrachtet, in dem geschichtlichen Entwicklungs= gange ber Philosophie einnehmen mußte? Da nämlich bie Philosophie nach einer höhern in ihrem eigenen Begriffe liegenden Gesetmäßigfeit die Stufen und Phasen ihrer fucceffiven Offenbarung in ber Weltgeschichte bestimme, fo fen hier bie Frage aufgeworfen: ob fich bie Grundges banken ber gnostischen Systeme als nothwendige Momente in jenem geschichtlichen Entwicklungsgange aufzeigen laffen, vb wenigstens, bafern ihre Rothwendigfeit nicht bargules gen fenn' follte, fie fich boch auf eine Beife an andere Ents wicklungsmomente aufnüpfen laffen, wodurch ihr hervorgehen aus biesen begreiflich gemacht, und ihre wesentliche Bebeutung mit ber Stelle, Die fie in dem Bangen jener Entwicklung einnehmen, in Ginflang gebracht werbe? Das Bestreben einer solchen speculativen Begründung ber Onos fie wurde, meint Sr. Weiße, auf für mich fehr ungun= ftige Resultate geführt haben. Um bieß nachzuweisen, wird bemerkt, bas System Plato's, wie es namentlich im Timans erfcheine, habe eine unverfennbare Analogie mit einigen gnostischen Unsichten. Zwischen bem alexandrini= fchen Platonismus und ber Gnofis finde immerhin eine gefdichtliche Continuität ftatt, es tonne aber fcheinen, als ob manche ber Lehren, welche die Alehnlichkeit zwischen beis den begründen, bei Philo und andern Alexandrinern weit mehr, als bei Plato felbst in ben hintergrund treten, mors aus fich eine Unterbrechung und folglich zulest wohl ein Richtvorhandensenn jenes Zusammenhangs ergeben würde. Bei Plato felbst fenen bie Lehren von bem Weltbilbner und feiner Schöpfung, von ber Materie, von bem Schickfale

ber Seelen, theils vor bem irbischen leben, theils nach bem irdischen Tobe, fast nur in Mythen vorgetragen, in bie junachst folgenden nichtplatonischen Systeme aber fen von biefen Lehren wenig ober nichts übergegangen, und auch ber wirkliche Platonismus ber alexandrinischen und ber neoplatonischen Schule habe fich immer mehr von ihnen abgewandt und eine gang andere, von bem wiffenschaft= lichen Kerne ber platonischen Philosophie, aber nicht von ihren bichterisch = religiöfen Unschauungen ben Ausgang nehmende Richtung eingeschlagen. Nachdem nun noch weis ter bavon bie Rebe ift, baß fich in ben philosophisch gebils beten Lehrern ber alten Rirche überall genau bie Punfte nachweisen laffen, bis zu welchen Philosophie und Theo= logie mit einander hand in hand geben, und von welchen an beibe auseinandergehen, fchließt Gr. Weiße diese Unbeutungen mit ber Berficherung: "aus ihnen mochte fich für Golde wenigstens, welche bie Winte, bie wir hier gegeben haben, felbstdenkend und aus eigener Renntniß bes geschichtlichen Entwicklungsganges ber Philosophie und ber philosophischen Religion weiter zu verfolgen im Stande find, mit hinreichender Klarheit ergeben, wie, mas ben Inhalt ber eigentlichen, im engern Sinne geschichtlich fo genannten Gnosis ausmache, damals gar nicht auf bem Wege ber strengen philosophischen Speculation gelegen fen" (S. 196 - 205).

In dieser ganzen Ausführung ist nicht einzusehen, was Hr. Prof. Weiße bezweckt. Soll das so ungünstige Resulstat, das Hr. Weiße aus der Geschichte der speculativen Philosophie für mich erzielen möchte, darin bestehen, daß der Anfangspunkt der Inosis ganz anderswo nachgewiessen wird, als da, wo ich ihn suche, oder vielmehr darin, daß gezeigt wird, es gebe überhaupt gar keinen solchen Anfangspunkt? Auf der einen Seite behauptet er, daß der Inhalt der Gnoss gar nicht auf dem Wege der strengen philosophischen Speculation liege, somit auch ihr Ursprung

auf biefem Wege gar nicht gesucht werben burfe, auf ber andern Seite trifft er bei bem erften Puntte, von welchem er ausgeht, um bas meiner Unficht entgegengefette Refultat nachzuweisen, mit mir völlig zusammen, bei Plato, und wenn ich eine gewiffe Mehnlichfeit und Berwandtschaft gnoftischer Lehren mit ber platonischen Philosophie nach= zuweisen suchte, fo findet er diese Achnlichkeit in einigen Beziehungen noch auffallenber. Gin ben Urfprung ber Unpsis erklärendes Bermanbtschafts = Berhältnig mit bem Platonismus nimmt alfo auch hr. Weiße an, aber wie reimt fich bieß mit einer Unficht, nach welcher man mit bem Begriffe der Gnofis fo fehr nur innerhalb ber Sphare, welche auf ber einen Seite burch Balentin, auf ber anbern burch Marcion begrenzt wird, stehen bleiben muß, baß jeber Schritt über fie hinaus nur zu ben größten Irrthumern führen fann? Run foll fogar ichon Plato etwas dem Gnostischen Analoges haben. Was ist also bas Alls gemeine ber Gnofis neben bem Lofalen und Temporellen, auf bas man immer hingewiesen wird? Auf meinem Stand= puntte hat ein folches Buruckgeben auf einen über bie Gno= fis hinausliegenden allgemeinen Anfangspunft feinen gu= ten Grund, ba ich, wenn ich gleich die Inofis ihrem be= stimmtern Sinne nach als driftliche Religions-Philosophie nehme, und baher auch feinen frühern Ursprung annehmen fann, ale bas Chriftenthum felbst hat, boch zugleich burch biefen Begriff berechtigt bin, von ber chriftlichen Religions= Philosophie auf die judische und von biefer auf die heibni= fche und in letter Beziehung auf ben Begriff ber Religions= Philosophie selbst zurückzugehen; mas berechtigt aber Grn. Weiße über bie Zeit = und Raumverhaltniffe, an welche ihm ber Begriff ber Gnofis gebunden ift, hinauszugehen? Ueber alles bieg lägt Br. Weiße völlig im Unflaren, nur foviel fieht man, bas Ziel, auf welches er wie als ein meis ner Unficht fo ungunftiges, ja entgegengesettes, jufteuert, ift die Muftif, und bie leitenbe Idee ift ber Schluß: bie

Gnosis ist Mystif, die Mystif aber ist keine speculative Philosophie, also ist auch die Gnosis keine speculative Philosophie, und man darf daher auch in der Geschichte der speculativen Philosophie nirgends einen Anknüpfungs= punkt für sie suchen. Wenn auch dei Plato, wie sich nicht verkennen läßt, etwas dem Gnostischen Analoges sich vor= sindet, so ist es doch gerade dieß, womit den Plato alle Folgende allein stehen gelassen haben, zum deutlichen Be= weise, daß die Gnosis mit Speculation und Philosophie nichts zu thun hat.

Ich will hier Bru. Weiße vorerft zugeben, bag bie Ono= fis Myftif fen, aber ben Schluß, welchen er hieraus gieht, daß die Gnosis feine Speculation sen, gebe ich ihm nicht au, weil ich bie vermittelnbe Vorausfegung, bag bie My= ftif von Speculation und speculativer Philosophie gar nichts in fich habe, für eine gang unrichtige halten muß, indem es auch einen speculativen Inhalt in einer nicht fpe= culativen Form gibt. Davon wird nachher weiter bie Rede fenn. hier muß ich zunächst bei bemjenigen verweilen, mas Dr. Beife über Plato fagt. Er fann es nicht leugnen, baß Plato auf bem Wege gur Gnofis liegt, aber warum wird diefe Unalogie bes Platonischen und Gnoftischen nicht auch erflärt, und auf eine positiv fruchtbringende Beise auf ihren wahren Grund zurückgeführt? Allein Gr. Weiße, welcher faum zuvor meine Erflärung bes Ursprungs ber Gnofis eine "in ber That äußerlich bleibenbe und höchftens bis jur außerlichen Bufammen= ftellung bes Inhalts ber gnoftischen lehre mit bem Inhalte früherer lehren fortgehende Betrachtung" nennt (S. 197), weiß hier in ber That auch nicht bas Geringste zu fagen, nichts, als bag Plato gewisse Lehren in Mythen vortrage, welches Mythische, wie fich weiter ergibt, hrn. Weiße auch foviel ift als bas My= ftische. Und ebenbesmegen, weil Gr. Beiße über biefe Una= logie bes Platonischen und Gnostischen nichts zu sagen hat, muß nun Plato mit berfelben völlig ifolirt ftehen, mas gewiß

Line I

das offenste Bekenntnis einer rein außerlichen Betrache tungsweise ist.

Ich dagegen kann gerade darin, daß sich diese Erscheis nung bei meiner Ansicht von Gnosis von selbst erklären läßt, nur eine neue Bestätigung der Wahrheit derselben sehen und glaube daher, daß es ganz am Orte ist, die Andentungen, die ich schon in meiner Schrift (S. 38) über das Verhältniß des Platonismus zur Gnosis gegeben habe, hier zu vervollständigen und näher zu bestimmen.

Rach hrn. Deiße besteht die Unalogie bes Platonis= mus mit ber Gnofis hauptfächlich barin, bag Plato bie Lehren, die ben Sauptinhalt seines Timans ausmachen, die Lehren von bem Beltbildner und feiner Schöpfung, von ber Materie, und von bem Schicksale ber Seelen in Mythen vorträgt, in welchen fie bes ftreng methobischen Busammenhangs mit bem eigentlich wiffenschaftlichen Theile feiner Lehre entbehren. Das ben Matonismus mit ber Gnofis Bermittelnbe mare bemnach eigentlich nur bie my= thische Form gewiffer Lehren. Es ift bies unstreitig fehr einseitig, und boch fann, auch in biefer hinficht, um bas Mythische bes Platonismus zu erflären, auf bie Frage, woher es Plato genommen habe, feine andere Antwort gegeben werden, als nur diese: aus der Bolksreligion. Die Bolfereligion mit ihren Mythen und mythischen Wesen behauptete auf Diese Weise ihr Recht auch gegen Die plato= nische Speculation. Betrachten wir aber die Sache naber, fo liegt ber bem Platonismus und ber Gnofis gemeinfame Charafter vor allem barin, bag beibe in bem Gegenfate berfelben Principien fich bewegen, und biefen Wegenfat durch dieselben Momente ber Vermittlung hindurchgeben laffen. Die Glieber bes Gegensages find auf ber einen Seite ber mit ber Ibealwelt ibentische höchste abfolute Gott, und auf der andern die Materie, welche, wie sie auch ge= nommen werden mag, in jedem Falle bas dem idealen Principe schlechthin entgegenstehende reale ift. Auf der einen

Seite geht ber Wegensat, indem burch bie Schöpfung ber Idealwelt bie Realwelt, ber Ewigfeit die Zeit, bem Unfterb= lichen bas Sterbliche gegenübertritt, in ber gangen Weite bes Unterschieds ber beiben Principien auseinander, auf ber andern Seite liegen alle Momente, in welchen im Un= terschiede die Ginheit hervorgehoben und festgehalten wird. Im Platonismus, wie in ber Gnofis find baher bie Saupt= momente, um welche fich alles bewegt, bas Absolute in feinem Unterschiede von fich und in feiner Ibentität mit fich felbft. Was nun aber biefe Beziehung bes Platonismus zur Gnofis besonders merkwürdig macht, ift, bag auch schon bem Platonismus auf bem Wege bes Entwicklungs = Processes, burch welchen bas Absolute sich mit sich felbst vermittelt, dieselben positiven Religionen liegen, mel= che in ben gnostischen Systemen bie Sauptmomente beffelben Processes find. Schon in bem Mythischen bes Pla= tonismus macht fich, wenn es auch als bloge Form betrach= tet wird, wie zuvor bemerkt worden ift, bie mythische Bolfereligion geltenb. Es fann aber bie Stelle, in welcher fie Plato in bem organischen Zusammenhange bes Gys fteme, bas er im Timaus entwickelt, eingreifen läßt, noch bestimmter nachgewiesen werben. Nachbem Plato von ber ben Firsternen und Planeten und ber Erbe im Weltgangen gegebenen Stellung gesprochen hat, fährt er fort: mas bie Entstehung ber übrigen Götter betreffe, fo muffe man hier= über benen glauben, welche vorher bavon gerebet, unb als Nachkommen ber Götter, wofür fie fich felbst ausgeben, ohne Zweifel ihre Boreltern am besten gefannt haben. Unmöglich fen es, Götterföhnen nicht zu glauben, auch wenn fie ohne mahrscheinliche und zwingende Gründe reben. Rach ihrer Erzählung fenen bie Rinber ber Erbe und bes himmels Dfeanos und Tethys gewesen, von welchen Phorfys, Kronos und Rhea und alle auf biefe folgende abstammten. Bon Kronos und Rhea aber stammen Zeus und here mit allen ihren Geschwistern und ben von biefen

abstammenben Göttern (Tim. G. 40.). Da Plato auch bie Bestirne als belebte und befeelte Befen betrachtet, als Loa Bela, von welchen die einen ftets benfelben Ort inne haben, die andern aber fich bewegen, und bie Erbe, unfere Ernährerin, als die erfte und alteste unter ben Gottheiten, welche innerhalb bes himmels find (Tim. a. a. D.), fo ift flar, bag er hier bem gangen mythischen Bolksglauben bie ihm in feinem Sufteme zufommenbe Stelle anweift. Die verschiebenen mythischen Gotterwesen bes heibnischen Volksglaubens haben bemnach zwar allerbings ihre eigen= thumliche Realität, aber nur fofern fie mit ben Raturge= genständen zusammenfallen, burch beren Symbolistrung fie ju Göttern erhoben worben finb. Die Stufe, auf welcher biefe Gotterwesen fteben, ift bie unterfte Stufe ber Reli= gion, auf welcher bie Religion bloge Naturreligion ift. Auch in ben gnostischen Systemen nehmen in ber Sphare ber heibnischen Religion die Gestirne, namentlich die Sterns geister bes Thierfreises, als die über bie fublunarifche Belt regierenben göttlichen Machte eine fehr wichtige Stelle Platonismus und Gnofis treffen also hier in Ansehung ber Stufe, auf welche fie bie heibnische Religion fegen, in Ginem Puntte gusammen. Un die heidnische Religion schließt fich in ben gnostischen Systemen als zweites höheres Moment bie jubische an. Dag bei Plato baffelbe Moment fehlen muß, versteht sich von felbst; wie bemers fenswerth ift nun aber, bag an berjenigen Stelle, welche bie gnostischen Systeme bas Judenthum als eine historisch gegebene positive Religion einnehmen laffen, Plato aber nicht auf biefelbe Weise ausfüllen fonnte, gleichwohl auch im Platonismus ein wenigstens bem Jubenthume bollfommen entsprechender religiofer Begriff fich findet! Auf bie auffallende Aehnlichkeit, welche ber platonische Weltschöpfer mit dem Gotte der judischen Religion hat, sofern dieser als ber Gine mahre Gott auch ber Weltschöpfer ift, und alles burch einen freien Uct feines Willens hervorbringt, Theol. Smo. Jahrg, 1887.

ist schon öftere aufmerksam gemacht worben a). In ber That fann biese Mehnlichkeit nicht verkannt werden. Auch im Platonismus fieht bemnach über bem Polytheismus ber Monotheismus, über ben Beol Decov, ben Göttern ber unthischen Raturreligion, ber Gine Gott als Demiurg und Bater ber Berte, welche, von ihm geschaffen, fo lange er will, nicht aufgelöft werben (Tim. G. 41.). Um biefe Anas logie weiter zu verfolgen und genauer zu bestimmen, ift Die Frage von Wichtigfeit, ob ber platonische Weltschöpfer an fich ber Gine bodifte abfolute Gott ift, ober ob alles. basjenige, was ihm eine fo bemerkenswerthe Aehnlichkeit mit bem Gotte ber judischen Religion, als bem Ginen Welts schöpfer, gibt, in letterer Begiehung nur gu ber bem Plas tonismus eigenen mythischen Form gerechnet werben muß? Je entschiedener bas' erfte ift, befto geringer ift bie Unas logie bes Platonismus mit ber Gnofis, je weniger aber ber Weltschöpfer mit der Idee des Absoluten in eine Gin= heit zusammengeht, besto mehr nähert sich ber Platonis= mus ber Gnofis. Br. Weiße, welcher in einem andern Busammenhange, um die Bedeutung, bie ich in meiner Schrift G. 38. bem Timans gegeben habe, gu tabeln, nicht aber um ben Punft, auf welchen es eigentlich anfommt, hervorzuheben, gleichfalls auf biefe Frage fommt, behauptet (S. 199): "Es ergebe fich aus einer Zusammenstellung bes Timaus mit andern Stellen ber platonischen Schriften, wie auch mit bem, was wir fonst, z. B. aus Aristoteles, von Platon miffen, auf bas unwidersprechlichste, bag ber Demiurg, von welchem im Timaus die Rede fen, keines= wegs einer und berfelbe fenn fonne mit ber eigentlich hoche ften Gottheit, mit jener schöpferischen Ureinheit ber Ibeens welt, welche im fechsten Buche ber Republit bie 3dee bes Guten genannt werbe, bag er vielmehr zu biefer und übers

Limb

a) Wgl. Udermann, bas Chriftliche im Plato und in ber platon. Philosophie 1835. S. 44 f. 50.

haupt zu ber Ibeenwelt fich nur etwa fo verhalten fonne, wie ber Demiurg ber beffern gnostischen Gysteme zu bem Den Unterschied, welchen Gr. Weiße zwischen beffern und schlechtern gnostischen Syftemen zu machen fcheint, laffe ich gang auf fich bernhen, in der Sauptfache aber halte ich bie hier, nur nicht zuerst von hrn. Weiße, fondern ichon von mir felbst (man vgl. meine Schrift S. 39) ausgesprochene Ausicht vom platonischen Weltschöpfer auch jett noch für die richtige. Der hanptpunft aber, welcher hier hervorgehoben werden muß, ift, daß Gott, fofehr er nur der lebendige Inbegriff ber Ideen und mit ber Idealwelt felbst Gins zu fenn scheint, boch auch wieder als ihr untergeordnet bargestellt wirb. Denn mas ift es an= bere, als eine Abhängigfeit von ben Ibeen, wenn Gott fein Schöpfungswerf nur fo vollbringen fann, bag er babei stets auf die Ideen, als seine Urbilder, hinblickt (6 δημιουφγός, πρός τὸ κατά ταὐτά έχον βλέπων ἀεὶ, τοιούτω τινί προσχοφιενος παραδείγματι, την ιδέαν αὐτοῦ καὶ δύναμιν άπεργάζεται. Tim. G. 28)? Da bie Ibeen an sich bas le: bendige und thätige Princip find, fo ift, wie fie felbst als Beol atdioi personificirt werben (wie z. B. S. 37), in bem Weltschöpfer nur bie nach außen gehende Wirfsamfeit ber Ibeen personificirt, wegwegen auch Plato ba, wo er von ben allgemeinsten Principien spricht, fie fo unterscheibet und bestimmt, daß man nicht fieht, wie neben ihnen noch ein Weltschöpfer als höchstes personliches Wesen feine Stelle finden foll. Um auffallendsten ift bieg, wenn Plato nicht blos zwei Principien (wie G. 28: το μεν δή νοήσει μετά λόγου περιληπτον ἀεὶ κατά ταὐτά ὂν, τὸ δ' αὖ δόξη μετ' αίσθήσεως άλόγου δοξαστου γιγνόμενου καὶ άπολλύμενου, οντως δε ουδέποτε ου), sondern brei unterscheidet, wie er bieg am bestimmtesten ba thut, wo er auf ben Bes griff ber Materie übergeht, Tim. S. 50: ἐν δ' οὖν τῷ παρόντι χρή γένη διανοηθήναι τριττά, τὸ μὲν γιγνόμενον, τὸ δ' ἐν ῷ γίγνεται, τὸ δ' ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται

τὸ γιγνόμενον καὶ δή καὶ προςεικάσαι πρέπει τὸ μὲν δεχόμενον μητρί, τὸ δ' όθεν πατρί, τὴν δὲ μεταξύ τούτων φύσιν έχγόνω. Das Urbildliche ist von felbst auch bas Ur= wirksame und schöpferisch Thatige und es find somit nur brei Principien, Geist und Materie und bas burch ben Bufam= mentritt von Beift und Materie Entstehende. Wenn neben biesen Principien bei Plato nicht blos von einem persönli= chen Weltschöpfer, fondern auch von einer Weltseele, einer ψυχή und einem vous in ber ψυχή (Tim. S. 30) bie Rebe ift, fo ift leicht zu feben, bag auch ber Gegenfat von Seele und Körper nur ein anderer Ausbruck für bas Berhältniß bes Ibealen und Realen ift: bas eigentlich belebende und beseelende Princip ift nur bie Idee, und es ift baher immer nur eine Zweiheit, ober, nach einem andern Gefichtspunfte, eine Dreiheit von Principien, auf welche bas platonische System zurückführt.

Alles bieg läßt fich nicht bestreiten, wenn man fich nur an die ftrenge Consequenz ber Principien halt. Die es aber überhaupt eine höchst einseitige und oberflächliche Un= ficht mare, wenn man ben platonischen Mythus nur für eine zufällige und willfürliche Form ber Darstellung halten wollte, fo gilt dieß insbesondere von der mythischen Darstellung bes Weltschöpfers. Soll ber Weltschöpfer überhaupt, wie ihn Plato barftellt, nur eine mythische Persos nification fenn, so mache man sich vor allem flar, wie tief bieg nicht blosin bie Darstellung, fonbern in ben gangen Gebankenzusammenhang bes platonischen Timäus eins greift. Fällt ber Weltschöpfer, ober, mas baffelbe ift, ber persönliche Gott, als bloße mythische Form hinweg, so fann auch nicht mehr von einer Schöpfung als einem befondern Acte Gottes bie Rede fenn, allein jene von Plato unterschiedenen Momente ber Weltentstehung fonnen sich nicht mehr gegen einander halten, fie löfen fich in bas Gine auf, das zulest noch bleibt, bas immanente Berhältnis ber Ibee und ber Wirklichkeit, welches als bas an fich Sepende

an bie Stelle bes Werbenben und Geworbenen tritt. Die= fer abstracte Standpunkt ift ber in ben übrigen platoni= Wenn nun Plato biefem fchen Schriften vorherrschenbe. Standpunkt im Timaus einen andern gegenüberftellt, fo ist schon beswegen anzunehmen, bag biefe wesentliche Berschiedenheit auch ihren inneren Grund hat, und bag Plato auch bem Standpunkte ber concreteren Betrachtungsweise, auf welchen er fich im Timaus ftellt, feine immanente Wahrs heit zuzuschreiben haben wirb. In ber That fommt im Timaus nur die mythische Betrachtungsweise, auf welche ja Plato auch in feinen übrigen Dialogen von ber bialets tischen und ftreng wiffenschaftlichen immer wieder übergeht, an ihrem vollen Rechte, und ber platonische Weltschöpfer ist bas nothwendige Mittelglieb, bas zwischen ben bei= ben einander gegenüberstehenden platonischen Standpunts ten, bem abstracten und concreten, in ber Mitte fieht. Behen wir vom Standpunfte bes Mythus aus, fo ift ber Weltschöpfer, wie ihn Plato barftellt, bie nothwendige Form, in welche alle jene Götterwesen bes mythischen Volksglaubens fich auflösen, wenn fie auf ihren absoluten Ausbruck gebracht werben. Die Wahrheit, bie auch im Mythus enthalten ift, hat fich zu ihrer Freiheit entwickelt, und ihre mythische Form burchbrochen, wenn ber mythische Polytheismus in ben Monotheismus übergeht, und bas amischen fo vielen einzelnen Göttermefen getheilte Gotted= bewußtseyn in ber ber Bernunft nothwendigen Ibee bes Einen abfoluten, wenn auch noch mit menschlicher Perfon= lichkeit gedachten, Gottes fich firirt. Auf ber anbern Seite führt aber auch ber Standpunkt ber Idee auf die platoni= fche Vorstellung eines Weltschöpfers. Sieht man fich ges nöthigt, nicht blos bei bem immanenten, an fich fevenben Berhältniffe ber Ibee und ber Wirklichkeit fteben zu bleiben, follen die Ideen in ihrer schöpferischen nach außen gehenden Wirksamkeit, die Welt als eine gewordene, und bie Weltschöpfung als ein bestimmter göttlicher Uct bargestellt

werben, fo kann bieg nur baburch geschehen, bag bie Ibeen in bem Bewußtseyn eines perfonlichen Gottes, beffen hoch= fte Weisheit ben Plan ber werbenben Welt entwirft und beffen höchste Macht ben entworfenen Plan realifirt, gur lebendigen Ginheit werben. Die Ibeen find bas an fich Sebende, mit fich Identische, Ewige, Rothwendige; als schöpferisch wirfende Machte müffen fie felbst zum felbstbe= wußten Subjecte werben. Go fieht ber platonische Belt= schöpfer zwischen ber an fich fenenden urbildlichen Ibee und ber empirischen Wirklichkeit, in welcher die Idee als ihrem Nachbilde fich reflectirt. Die Wirflichkeit ift bas Ge= worbene und ftets im Werden Begriffene, bie 3bee bas an fich Sepende, ben Uebergang aber vom Senn gum Werben vermittelt der Weltschöpfer, welcher die Ideen als die Urbil= ber in sich aufnimmt, und bas Urbildliche an ihnen im Werfe ber Schöpfung realifirt.

Ergibt fich hierans, bag ber platonische Weltschöpfer feine bloße mythische Form ber Darftellung senn fann, die nicht zugleich ihre innere immanente Wahrheit hatte, fo muffen wir die tieffte Bebeutung der im Timans gegebenen Darftellung eben barin finden, daß fich bem Weifte Plato's eine Stufe ber religiöfen Entwidlung, welche bie Religionsgeschichte in der judischen Religion und ber berfelben eigenthümlichen Ibee bes Weltschöpfers factifch reas lifirte, auf dem Wege ber philosophischen Betrachtung als eine an fich nothwendige aufdrang. Wie bas Judenthum zwischen bem auf ber unterften Stufe ber religiösen Entwick= lung stehenden Seidenthume und bem Christenthume als ber abfoluten Religion, als die mittlere, beiden gleich verwandte, aber auch von beiben wesentlich verschiedene, Religionsform vermittelnd steht, so steht ber platonische Weltschöpfer auf ber einen Seite über ben tief unter ihm stehenben Göttern bes mythischen polytheistischen Bolksglaubens, auf ber andern Seite aber auch unter ben 3been, auf welche er als die nothwendigen urbildlichen Formen

feiner weltschöpferischen Thätigfeit hinblickt. Gben bieß ift nun auch die mahre, tief begründete Bermandtschaft des Platonismus und ber Gnofis. Die Gnofis ift Religions-Philosophie, sofern sie sich bas Bewußtsenn bes Absoluten an bem Positiven ber historisch gegebenen Religionen ver= mittelt. Auch bie platonische Philosophie ift ihrem innersten Wefen nach nicht blos reine Speculation, fonbern zugleich Religions-Philosophie: in ber Bedeutung, welche Plato bem Mythus gibt, in ber von ihm wiederholt ausgesprochenen Anerkennung, bag auch in bie mythische Tradition Wahrheiten niedergelegt fenen, bie die Philosophie wohl zu beachten habe, bag ber Mythus überhaupt die bildlich verhüls lende Form für Ideen fen, die ben wesentlichen Inhalt ber Philosophie ausmachen, hat bie platonische Philosophie von Anfang an auch ein positives Element in sich aufgenommen. Rur auf biefem vom Positiven ausgehenden Wege konnte fie auf die Ibee eines Weltschöpfers kommen, welcher zunächst zwar nur der mythischen Form der Dars ftellung anzugehören scheint, seine immanente Bahrheit aber eben barin hat, bag er felbst ein nothwendiges Do= ment ift, um bie Idee bes Abfoluten für bas Bewußtfenn ju vermitteln. Auf ber einen Seite ift er ber nothwendige Träger ber im Timaus gegebenen philosophischen Darftel= lung, ein integrirender Bestandtheil berfelben, fo bag ohne ihn bas Bange feine haltung verlieren murde, und ein wefentlich anderes werden miißte, auf ber andern Seite aber hat er ben an sich senenden Ideen gegenüber gleichwohl nur eine untergeordnete Bedeutung, er ift nur bas Organ, durch welches sich die schöpferische Macht der Ideen aus Bert, und insofern auch nur ein Moment, burch welches bas Abfolute ber Ibeenwelt für bas Bewußtsehn vermit= telt wird. Nichts anders gehört aber foschr zum eigent= lichen Wesen ber Gnosis als bieses Neben = und Ineinans dersenn zweier verschiedener, aber bei aller Berschieden= heit wesentlich zusammengehörender, Standpunkte. Auf

ber einen Seite macht fich bas Bewußtseyn bes Absoluten mit aller Macht geltenb, auf ber anbern Seite liegt bas Positive als bas unmittelbar Gegebene, fich burch fich felbst bem Bewußtseyn Aufbringenbe. Dem Abfoluten gegenüber fann bas Positive nur bas Unwahre, Unwesent= liche, Richtige, fich burch fich felbst Bernichtenbe fenn, aber auch bas Absolute konnte fich als bas schlechthin Ueberwies genbe, alles Beherrschenbe, nicht geltenb machen, wenn ihm nicht bas Pofitive als bas Dbject gegenüberstände, an welchem es feine abfolute Macht offenbaren fann. Auch bas Abfolute ift baber in feiner abfoluten Unabhängigfeit im gewiffen Ginne wieber vom Positiven abhängig. Die= fes boppelte Berhältniß bes Absoluten unb Positiven läßt fich nur baburch ausgleichen, bag bas Positive in ein immanentes Berhältniß jum Abfoluten gefest, ober felbst als ein Moment bes Absoluten aufgefaßt wird, bas zwar etwas wesentlich anderes als bas Absolute ift, aber eben= fo wefentlich auch mit bem Absoluten verbunden ift, wenn bas Absolute seinen Begriff realistren, und bas Bewußt= fenn bes Abfoluten fich mit fich felbst vermitteln foll. In feiner Gingelnheit und Endlichfeit für fich betrachtet, fteht es nur in einem negativen Berhaltniffe gum Abfoluten, fo= fern es aber ein Moment des Abfoluten ift, bas Abfolute nur an ihm ein für bas Bewußtseyn vermitteltes wirb, ift es felbst bie Voraussetzung bes Abfoluten. Aus biesem boppelten Gefichtspunkte muß baher auch ber platonische Weltschöpfer betrachtet werben. Sagt man, er foune feis neswegs einer und berfelbe mit ber eigentlich höchsten Gotts heit fenn, mit ber ichopferischen Ureinheit ber Ibeenwelt, fonne fich zu ihr nur wie ber Demiurg ber gnoftischen Gy= steme zum Pleroma verhalten, fo ift bieß zwar allerdings mahr und richtig, aber nur auf einseitige Beife: auch ber Demiurg ber Gnostifer ift ja, fofern er von bem höchsten absoluten Gott unterschieden wird, beswegen feine bloße leere Form, etwas an fich unwahres, sondern ein Do=

(-oct)

ment, das ber Beift nothwendig ichon hinter fich haben muß, wenn er aus feinem Unterschiebe vom Abfoluten gur Einheit mit bemfelben gurudfehren foll. Sier ift alfo ber Punft, wo Platonismus und Gnofis aufs innigfte in ein= ander eingreifen: beibe fteben auf bem Standpunfte bes ab. foluten Wiffens, aber eben barum auch eines folchen Wiffens, bas fich ber nothwendigen Momente feiner Bermittlung bes wußt fenn will. Ebenfo leicht ift aber auch zu feben, wie fie von bem Puntte aus, in welchem fie fich berühren, fich trennen und bivergiren. Der Demiurg steht im Platonis: mus bem Absoluten, ber Ibeenwelt, ungleich naber, als in irgend einem gnoftischen Systeme, er ift bas lebenbige Bewußtfeyn ber an fich fenenben Ibeen, ohne bag gwifden bie Ibeen und fein Bewußtfeyn von ihnen irgend etwas hierin liegt bie mefentliche Regatives bazwischentritt. Differeng zwischen bem Platonismus und Gnofticismus, wie ich dieselbe ichon in meiner Schrift G. 40. bezeichnet Die Welt wird im Platonismus als bas vollfom= menfte Wert bes vollfommenften Schöpfers betrachtet, als ein Abbild ber Ibeen, in welchen fich bie gange Bollfom= menheit bes Urbilde reflectirt. Der Gnofticismus bagegen will in ben tiefften Grund ber Bermittlung einbringen; was nicht bas Abfolute selbst ift, foll als Moment bes Abfolu= ten zugleich in ber gangen Weite feines Unterschiebs vom Absoluten fich herausstellen, es foll zum völligen Bruche zwischen ber Idealwelt und ber Realwelt, bem Urbild und bem Abbilbe fommen. Daher mußte auch bas Band, bas ben Weltschöpfer in ber Identität mit bem Abfoluten ers halten will, fo viel möglich geloft werben. Der Demiurg ber gnostischen Gusteme ift ein Wesen weit untergeordneterer Urt, als ber platonische, welcher bie Schöpfung ber materiellen Welt ben untergeordneten Göttern, welche felbst geschaffene Befen find, begwegen überläßt, weil fie, von ihm geschaffen, bie zur Bollfommenheit ber Welt gehörenbe Ginheit bes Sterblichen und Unfterblichen nicht

platonischen Demiurg die Möglichkeit des Uebergangs zum gnostischen sich wahrnehmen läßt, ist schon bemerkt wors den. Dieser Uebergang realisirt sich, sobald auch dem Des miurg die göttlichen Ideen, auf welche er bei seiner schöpfes rischen Thätigkeit hindlickt, sich nur in einem unvollkoms menen Rester barstellen.

Zwischen bem Platonismus' und ber Gnofis liegt bie alexandrinisch = judische Religions = Philosophie. Die Un= bestimmtheit, mit welcher Br. Weiße über biefen Bufam= menhang fich vernehmen läßt, zeigt beutlich, wie fehr ihm hier ber flare Begriff fehlt. Da ihm ber gange Begriff ber Gnofis am Demiurg hangt (man vgl. G. 190 f.), fo gelft ihm, indem er ben platonischen Deminrg nicht in berfelben Bestalt bei Philo wiederfinden fann, der Faben geschicht= licher Continuität gang verloren, und er fann fich in bas Berhältniß Philo's fowohl zum Platonismus als zur Gnofis nicht zurechtfinden. Sätte er biefe Berhältniffe tiefer unb richtiger burchschaut, fo hatte er ben platonischen Demiurg boch wenigstens in dem alerandrinischen Logos, welcher ebenfosehr ber Träger und lebendige Inbegriff ber Ibeal= welt als ber Schöpfer ber Realwelt ift, wiebererfennen muffen. Allein auch nicht einmal baran hat er, ber boch Die Bedeutung biefer, Continuität in ihre richtigen Grengen fo gut zurückzuführen weiß, auch nur mit einer Andeutung erinnert. Dagegen fpricht er von Bermandtschaftszügen, bie leicht durch lleberlieferung aus einem ältern speculativen Syftem in die Unofis übergegangen, und von einer Heber= lieferung, welche gleichwohl gewisse allgemeine Grunds ibeen im Bewußtseyn erhalten und fortgepflangt habe, auf

a) Man vgl. die Unrede des Demiurg an die Isol Isov Tim. S. 41: Ινητά ετι γένη λοιπά τοί άγεννητα τούτων ουν μή γενομένων ουσανός άτελης έςται τά γάς απαντα έν αυτώ γενη ζώων ουχ έξει, δεί δε, εί μέλλει τέλεος ίκανῶς είναι δί έμοῦ δε ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα θεοῖς ἰσάζοιτ άν.

eine Weise, welche bezweifeln läßt, ob er felbst bebachte, was hiemit eigentlich gesagt senn foll. Die Sauptsache ift jedoch auch hier die Beziehung der Gnosis auf den Begriff der Religions-Philosophie, wie diefer Begriff sowohl burch . die Idee des Abfoluten, als durch das Positive der histo= risch gegebenen Religionen bestimmt wird. Geht man von biefem Begriffe aus, fo fieht man fogleich, auf welchem wahren Grunde die fo unleugbar nahe Berwandtschaft ber Gnofis mit der alexandrinisch = flidischen Religions = Philo= fophie beruht. Auf ber einen Seite mar biefer Religions: Philosophie bie Ibce bes Absplaten, bes höchsten über alles erhabenen abfoluten Gottes, auf eine fehr lebendige Weife jum Bewußtsenn gefommen. Degwegen suchte fie biefe Idee unter verschiedenen Gesichtspunkten aufzufassen, und durch eine Reihe von Begriffen berfelben fich zu bemächti= gen, die zwar nur verschiedene Gigenschaften des Ginen Gottes ausbrücken follten , zugleich aber auch eine gemiffe eigene persönliche Subfistenz zu erhalten schienen, auf bies felbe Beife, wie wir bieg bei ben Gnostifern finden. ber andern Seite aber mußte bie fo gewonnene und festgehaltene Idee des Absoluten mit bem Positiven ber Relis gion, an welche diese Alexandriner als Juden gewiesen maren, in llebereinstimmung gebracht werden. Dieg fonnte nur baburch geschehen, bag biefes Positive felbst ein Do= ment ber Bermittlung wurde, um bie 3bee bes Abfoluten jum Bewußtsenn zu bringen, und für bas Bewußtfenn gu Jebes vermittelnde Moment aber hat zwei Gei= firiren. Auf ber einen Geite tritt es, für fich betrachtet, in seinem Unterschiede vom Absoluten hervor, auf der andern liegt es auf dem Wege jum Abfoluten, als ein Moment, welches bas Absolute selbst zu seiner Boraussetzung hat. Diese beiben Seiten liegen auch an bem Positiven, an welches sich die alexandrinisch = jüdische Religions=Philosophie hielt, flar vor Augen. Indem man ben Buchstaben bes 21. T. preisgab; gab man eben bamit bas Unwahre und

Inabaquate ber alttestamentlichen Religion in ihrer Bezies hung auf bie Ibee bes Absoluten gu, indem man aber ben Buchstaben durch die Allegorie zu vergeistigen und für die Ibee burchsichtig zu machen suchte, ihn sogar als bie noth= wendige Sulle betrachtete, in welche fich die Idee einschlie-Ben mußte, um einft wieber aus ihrer Berbunflung bervorgutreten, murbe jenes Pofitive felbft wieder ein Moment bes Abfoluten, und zwar ein folches, bas ben Gegenfat bes Positiven und Absoluten, nachbem er faum hervorge= treten, fogleich wieder verbedt und ausgleicht. gensat foll alfo auch hier nicht zu feinem vollen Rechte fommen und in feine gange Beite auseinandergeben. Daher ift bas Judenthum, fo unvollfommen fein Buch= stabe ift, boch zugleich wieder bie absolute Religion, und ber Weltschöpfer ber mit bem höchsten Gott ibentische lo= Allein eine folche Form ber Religions = Philosophie, in welcher bie Ibee bes Abfoluten bie Momente ihrer Ber= mittlung in ber gangen Beite bes Unterschiebs fich gegens überstellt, um fie aus biesem Unterschiebe mit einem um fo fraftigern Bewußtsenn ber Ginheit wieder ju fich ju erhe= ben, barf man aus gutem Grunde überhaupt in ber vordriftlichen Zeit nicht fuchen, ba bie Ibee ber Erlöfung und Berfohnung, und bas, was fie ju ihrer Boraussetzung hat, ber mahre Begriff ber Gunbe und ber Regativität alles beffen, was nicht burch die Erlösung aus dem Richts fenn in bas Genn erhoben worden ift, erst mit bem Chris ftenthume jum Bewußtseyn fommen fonnte. Bon welchem Punfte aber Diefer weitere Fortschritt zur eigentlichen Ono= fis ausgehen mußte, und wie überhaupt biese schon im Platonismus beginnenbe, von ben Alexandrinern weiter fortgeführte, endlich in die driftliche Onofis übergehende Religions = Philosophie zwar überall benfelben Grundchas rafter beibehält, der Unterschied der Fortentwicklung aber barin besteht, bag immer neue Momente aufgenommen werden, und sowohl ber Gegensatz als die Ausgleichung

beffelben immer tiefer geht, follte nach allem Bisherigen feiner weitern Erläuterung mehr bedürfen. Es ift baber allerdings eine vergebliche Mühe, mit hrn. Weiße nach den Anfängen und der geschichtlichen Continuität der Uno= fis fich ba umzusehen, wo man nur reine speculative Phis losophie vor sich hat, ober wenigstens vor sich zu haben glaubt. hat man aber vor allem zwischen Philosophie und Religions - Philosophie richtig unterschieben, und als Religions=Philosophie biejenige Philosophie erkannt, die vom Begriffe der Religion ausgehend, ihre hauptaufgabe darin hat, bas Positive ber historisch gegebenen Religionen an bie Idee bes Absoluten zu halten, um von ihnen gur ab= foluten Religion fortzugehen, fo läßt fich gewiß auf bie= fem Wege ber genetische Begriff ber Gnofis fo flar und ein= fach barlegen, als fich überhaupt eine Erscheinung biefer Art genetisch erflären läßt.

Sr. Weiße fagt und auch, mas bie Gnofis ift, wenn ffe weder Religions-Philosophie noch Philosophie ift. Sie ift Mystif und Theosophie, und er ift baber gang bamit gufrieden, bag ich bie Gnoftifer mit einem 3. Bohme gu= fammengestellt habe. Das Wichtigste, womit Gr. Weiße feine positive Unsicht von ber Gnofis begründet, enthal= ten folgende Gage: bie gnoftischen Mythen sepen nicht, wie fie es fenn mußten, wenn ihnen in eigentlichem Ginne speculativer Charafter zugeschrieben werben follte, felbst= bewußte bilbliche Musbrucksformen, Symbole ober Alles gorien für Begriffe und Lehrfage, bie von ihren Urhebern auch unabhängig von jener Einkleibung in ber reinen Form bes Gebanfens gefaßt murben ober gefaßt werben fonnten. Es fenen gleich ben Gestalten ber vorchriftlichen Mythologie unwillfürliche nothwendige Ausbrucksformen für ein Solches, wofür bie wiffenschaftliche Speculation noch feis nen Ausbruck gehabt habe, phantastisch religiöse Anschaus ungen, wie bei bem Mystifer J. Bohme, beffen paracelfi= sche Terminologie ihren Ursprung offenbar nicht in selbste

bewußter Allegorie habe. Das Motiv zur Erfindung jener Mythen fen nicht wiffenschaftliches Denfen geme= fen, nicht ber Entwicklungstrieb ber speculativen Ibee als folder, fondern ein wesentlich von ethischen Intereffen burchbrungenes religiofes Schauen. Die Bahrheiten, melche auf foldem Wege erschaut werben, seven oft bie tiefs ften und erhabenften, aber bie concrete Gedankengeftal= tung und bie Form bes Ausbrucks fen bei aller Muftit nothwendig-mehr ober weniger eine wilde, ungebildete und unwahre (G. 201 f.). Die Gnofis ware fomit, uns geachtet ihres nicht eigentlich speculativen Charafters, boch auch wieber Speculation, nur nicht gerade in speculativer Form. Auf bie Form fame es alfo an. Die Form ift nach hrn. Weiße mythisch. Die Gnofis ift baher nicht blos mys stisch, sondern auch mythisch. Mit welchem Rechte werden aber biefe beiben Begriffe, fo gleichlautend fie find, auch als gleichbedeutend genommen? Nicht jeder Mythus ift als folder auch muftisch, fondern ein Mythus wird erft mys stifch, wenn er als Form für einen Inhalt dienen foll, welcher ursprünglich entweder gar nicht in ihm lag, ober wenigstens nicht mit einem folden llebergewichte ber 3dee hervortrat. Das Muftische theilt zwar mit bem Mythischen die finnlich anschauliche Form, je mehr aber jum Wesen bes Mystis fchen eine Ueberfulle bes Inhalts gehört, eine überwiegende Ibee, die gleichwohl zugleich an eine gegebene finnliche Form mit aller Macht fich anklammert, besto größer ift bie Incongruenz zwischen Idee und Form, die in einem folden Grade an fich nicht jum Begriffe bes Mythus gehört, wenns gleich ber Mythus fie auch unter fich begreifen muß. Was wir baber hier in Beziehung auf die Gnofis zunächst fest= zuhalten haben, wäre nur bieß, daß es zu ihrem Charafter gehört, ihren Inhalt in finnlich anschauliche Formen niederzulegen, in welchen Form und Idee in einem fehr auf= fallenden Digverhältniffe mit einander stehen. Dieß fommt aber feineswegs in Widerspruch mit ber Boraussetzung,

bag bie Gnofis speculative Ibeen jum Inhalte hat, nur bie Form ift nicht rein speculativ, an fich aber liegt gar nichts Widersprechendes barin, bag es einen speculativen Inhalt auch in einer nicht speculativen Form gibt. Schon in Dies fer hinficht ift es unbegrundet, wenn gr. Beiße meine Begriffebestimmung ber Gnofis, bag fie Philosophie und amar Religions = Philosophie sen, badurch widerlegen will, bag er ihr bie Behauptung entgegenstellt, fie fen Mustit ober Theosophie. Gie gilt junachst in jebem Falle nur von der Form, nicht vom Inhalte, aber auch die Form felbst, führt nicht auch fie, naber betrachtet, und wieber auf ben Begriff ber Religions = Philosophie gurud? Woher hat benn die Gnofis, woher die Muftit die finnlich anschaulis chen, bifblichen Formen, in welche sie so inhaltsschwere Ideen niederlegt? Sie find offenbar nicht blos etwas aus ber Luft gegriffenes und willfürlich erfundenes, fondern wenigstens größtentheils aus der religiöfen Tradition ges nommen, aus ber Sphare berfelben positiven Religionen, bie fich uns bisher als ein fo wefentliches Moment in bem Begriffe ber Gnofis gezeigt haben. Wie fie im Ganzen bie Formen find, burch welche ber Begriff ber Religion gur absoluten Religion fich hindurchbewegt, fo geben fie auch im Einzelnen die bilblichen Formen, die gur Darftellung ber religiösen Ibeen bienen. Es ließe fich bieß leicht in eis nem weitern Umfange nachweisen, es fällt aber auch fchon an ben nächsten Beispielen, bie fich barbieten, in die Aus Gnostische Besen, wie die Sophia = Uchamoth, ber Demiurg, werbe er Archon, Jalbabaoth, ober wie fonst genannt, Chriftus, ber Goter, ferner Meonen, wie bie ber Balentinianer, ber Mus ober ber Monogenes, Die Aletheia, ber Logos, die Zoë, ber Anthropos, die Efflesia, solche und andere Wesen weisen boch deutlich genug auf bie Quelle zurück, aus welcher fie genommen find. beren Namen und Begriff fich nicht ebenso unmittelbar nachweisen läßt, stellen sich von felbst als eine bloße Er-

position von andern bar, wie z. B. ber Meon Rus nur eine andere Form bes Logos ift, ber Meon Stauros zwar mit diefem Namen auf bas Symbol bes Rreuzes hinweift, in ben andern Ramen aber, die ihm gegeben werden, als "Όρος, Αυτρωτής, Καρπιστής, Όροθέτης, Μεταγωγεύς, nur verschiedene Merkmale beffelben Grundbegriffs an fich barlegt. Die Urt und Weise, wie biese und bie mit ihnen in Gine Reihe gufammengehörenben Befen in ben gnoftis fchen Syftemen handelnd erscheinen, fann man mythisch nennen und fpricht baber infofern mit Recht von gnoftischen Mythen. Dabei ift jeboch ichon bieg nicht zu übersehen, bag dieses Mythische, Bilbliche, nicht in allen gnostischen Gys ftemen auf gleiche Beise fich findet, sondern nur in ben Syftemen ber erften Rlaffe. Das marcionitische Syftem hat feine gnostische Mythen, wie bas valentinianische. Sett man baher bas Wefen ber Gnofis in bas Mythische ober Muftische in bem angegebenen Ginne, fo pagt biefe Bestimmung in feinem Falle auf bie Gnofis in ihrem gan= gen Umfange. Die hauptfrage aber, bie in Beziehung auf bas Mythische ber Gnofis hier noch entsteht, ift, ob ben Gnoftifern Bild und Idee völlig zusammenfiel, ober ob fie Beibes fo unterschieben, bag fie fich ber ibeellen Bebeutung, bie bas Bild als. solches haben follte, bewußt waren? Hr. Weiße leugnet bas Lettere, ich behaupte es, und zwar schon aus bem Grunde, weil fo manche gnostische Wefen biefer Urt mit ben ihnen zugeschriebenen mythischen Sandlungen eine offenbare Personification abstracter Begriffe find, wobei man es fich bemnach nicht anders benten fann, als bag ber Begriff, bie speculative Ibee, voranging, und die bilbliche mythische Form erst hinzufam. Man nehme 3. B. Die gnostischen Wesen Bythus, Ennoia, Sige, mas bruden fie anders aus, als ben Begriff bes absoluten, un= ergründlichen, in ber tiefften Stille bes Bebantens in fich verschlossenen Wesens? hier geht boch beutlich genug ber Begriff voran, und bie bildliche Form entstand erft ba=

burch, bag Bythus und Ennoia ober Sige als Meonen perfonificirt wurden. Die läßt fich die Genefis eines Befens, wie ber gnostische Sorosift, mit ber ihm zugeschriebenen, feis nem Namen fo genau entsprechenden eigenthümlichen Thäs tigfeit anders benfen, als von bem Begriffe aus, welchen fein Name ausbrückt? Wenn bie Gnostifer fo oft bie end= liche selige Bereinigung ber Sophia = Achamoth mit Chris stus und ber geistigen Naturen mit ben Engeln als eine Vermählung von Braut und Bräutigam und bas Pleroma felbst als ein Brautgemach barftellten, follten sie bieß an= bers als bildlich verstanden haben? Ja, wie ließe sich überhaupt ber fo tief speculative Inhalt ber gnoftischen Systeme, und besonders ber mit fo großer Confequens burch bas Gange fich hindurchziehende Zusammenhang ber speculativen Ibeen, bie auf so manchen Punften so flar hervortreten, wie ließe fich bieß begreifen, wenn fie nicht mit Absicht und Bewußtseyn in bie bildlichen Formen, in welchen sie uns erscheinen, niedergelegt, sondern nur gu= fällig in eine folche Berbindung mit ihnen gefommen mas ren? Dann erft maren biefe Syfteme eine völlig rathfels hafte Erscheinung, ein Spiel bes Zufalls, wie fich faum ein ähnliches benfen läßt. Wollte alfo fr. Weiße meiner Ausicht widersprechen, so hätte er vor allem nachweisen follen, bag bie speculativen Ibeen, bie ich aus ben gno= stischen Systemen entwickelt habe, nicht wirklich in ihnen enthalten find. Allein barauf ift er eben fo wenig einge= gangen, als auf eine Bürdigung bes Abschnittes meiner Schrift, in welchem ich bie symbolisch = mythische und alles gorische Form ber gnostischen Systeme ber erften Rlaffe (benn nur von biefen fann hier eigentlich bie Rebe fenn) jum Gegenstand einer eigenen Untersuchung gemacht habe. Ich febe baher burchaus feinen Grund, von ber Unficht abzugehen, bag, wenn fich auch, ber Ratur ber Sache nach, nicht bestimmen läßt, mit welchem Grabe ber Deut= lichfeit ben Gnostifern ber Unterschied ber Idee und ber Theol. Stud. Jahrg. 1837.

Korm zum Bewußtsehn gekommen ift, bemungeachtet bas acht Speculative in ihren Systemen, und fomit auch bie bilbliche Beziehung ber Form zu bemfelben feineswegs fo fehr außerhalb ber Sphare ihres Bewußtseyns gelegen fenn fonne, wie Gr. Beiße behauptet. Auch bei Plato hat ber Mythus nicht die Absichtslosigfeit, Die Br. Weiße nach ber S. 204. gemachten Bemerfung vorauszusepen Wenn, wie Sr. Beige felbst bemertt (G. 201), nach Plato's ausbrücklicher Erflärung von ben Mythen feine enisthun, fondern nur doga ober nierig stattfand, fo erhellt ja gerabe hieraus, daß fich Plato felbft ber blos untergeordneten, somit, ber speculativen Ibee gegenüber, blos bilblichen Bedeutung der Mythen gar wohl bewußt Ja, felbst von J. Bohme's Mystif murbe man fich eine unrichtige Vorstellung machen, wenn man glauben wollte, er fen in phantastisch religiöse Anschauungen fo be= wußtlos versunten gemesen, daß nicht auch bei ihm bie speculative Idee bas eigentlich bewegende Princip mar. Der Grundgebante, auf welchem fein ganges Suftem beruht, bag es ohne eine Dualität ber Principien, bie felbft wieder in einem Soberen Gins fenn muffen, (bem Begriffe, beffen Momente bie Principien find), feine Bewegung, fein Leben, feine Erfenntniß gebe, ift ein acht fpeculati= ves Princip, und wenn er felbst so oft erinnert, bag man von göttlichen Dingen nur auf creatürliche bilbliche Beife reben fonne, fo mar auch ihm die Unterscheibung zwischen Ibee und Bilb, fo fehr auch beibe nach bem Charafter ber bei ihm vorherrschenden poetischen Unschauungsweise gu= fammenzufliegen scheinen, nicht burchaus fremb. Das man fich im Wegensate zu ben fpeculativen Ideen unter ben ethis ichen Intereffen, die fein religiofes Schauen burchbrungen . haben (S. 205), benken folle, vermag ich wenigstens nicht einzusehen. Aus allem biefen möchte fich baher hinlanglich ergeben, daß die ber Gnofis eigene Form, nenne man sie mythisch ober mystisch, mit bem Charafter, welchen

fie als speculative Philosophie ober bestimmter als Reli= gions = Philosophie hat, nicht nur in feinem Wiber= fpruche fieht, fondern vielmehr fogar in bemfelben begrundet ift. Bum Beweise, wie wenig bas Gine bas Un= bere ausschließt, erinnere ich nur noch an Gins. Beife ift fo billig, als ein Berdienst meiner Darftellung anzuerkennen, bag fie nady ber einen Seite bin bie auffal= lende Bermanbtichaft ber Böhme'ichen Muftit zur neueften Philosophie und nach ber andern Geite hin ihre Bermandts schaft zur alten Gnofis auf bas Deutlichste und Lebenbigfte veranschaulicht habe (S. 216). Welchen innern Zusams menhang hatte aber biefer von ber alten Gnofis bis gur Philosophie ber neueften Zeit geschichtlich fich hingiehende Kaden, welchen Grund bie auch von grn. Beige jugegebene Analogie und Geiftes-Bermandtschaft ber neues ften Philosophie gur Gnofis und Muftit, wenn beibe fo heterogene Erscheinungen maren, wie Gr. Beiße fonft fibers all in feiner Recension behauptet, wie hatten diefelben Ibeen, welche ben wefentlichen Inhalt ber alten Gnofis, ober, wie Br. Weiße vorzieht, ber gesammten driftlichen Mystif, ausmachen, in ber neuesten Philosophie, in ben Suftemen Schelling's und Segel's, jum fpeculativen Durchs bruche fommen fonnen, wenn fie nicht von Anfang an fpeculative Ibeen gewesen waren? Sind beide wesentlich vermanbt und boch auch wieber verschieden, fo fann ber Un= terschied nur in ber Form liegen. Die Form ist es also, was bie alte Gnofis specifisch zu bemjenigen macht, was fie ift; an fich, ober bem Inhalte nach, ift fie, mas bie neuefte Philo= fophie ift; nun ift die neueste Philosophie, soweit fie hier in Betracht fommt, wie nicht geleugnet werben fann, am wes nigsten in Beziehung auf die Begel'sche, die fich felbst fo nennt, Religions = Philosophie, also muß auch bie alte Gnofis, wenn wir ihren Begriff richtig auffaffen wollen, unter benfelben Besichtspunkt gestellt werben.

Durch das Bisherige ist der britte noch übrige Haupt-

puntt schon erledigt, ber Vorwurf, bag ich auf ber einen Seite bas Gebiet ber Gnofis ebenfo ungebührlich ermei= tert, als auf ber andern willfürlich beschränft habe. Borwurf ber ungebührlichen Erweiterung bezieht fich barauf, daß ich auch bas pseudoclementinische System und bas Spftem bes Clemens von Alexandrien und mas bie neueste Zeit betrifft, auch bie Schleiermacher'iche Glaubenslehre in ben Kreis meiner Darstellung gezogen habe. In Ansehung ber beiben erften Syfteme außert Sr. Weiße fein Befremden barüber, bag ich mehr, als in ber Wirflich= feit ber Fall gewesen, mit ber Polemif gegen bie Gnofis bie Gnofis felbst auf gleichen Boben gestellt habe, nämlich auf ben Boben bes reflectirenden Denfens, weshalb gefchehen fen, bag zwei ber entschiedensten Wegner ber Gnofis, ber falsche römische und ber alexanbrinische Clemens, mir unter ben Sanden ber eine gerabehin, ber andere wenigstens nach einer Seite bin gu Gnoftifern werben. Werben fie benn aber nur unter meinen Sanben gu Gnoftifern? Zeigt benn nicht bie gange Darftellung biefer beiben Gufteme, bag fie fich in bem Rreise berfelben 3been, wie bie übrigen gnofti= fchen, bewegen? Mus bem Inhalt und Charafter biefer Sufteme hatte alfo fr. Weiße ben Beweis führen follen, daß fie mit ber Gnofis nichts gemein haben, und biefer Beweis hatte ihm gar nicht schwer fallen follen, ba boch ge= wiß ein System, bas fein gnostisches ift, nicht blos fo un= ter ber hand zu einem gnoftischen gestempelt werden fann. Daß bie genannten beiben Clemens fehr entschiedene Begner ber Gnofis find, ift wenigstens ein fehr unzureichen= ber Beweis für die Behauptung, bag ihre Systeme nicht unter ben Begriff ber Gnofis gehören, ba jedermann weiß, daß bei einer so großen Verschiedenheit der Formen, wie sich uns in der Gnosis barstellt, eine Form fehr leicht mit einer andern in Conflict kommen kann. Ein solcher Con= flict hebt aber das Gemeinsame nicht auf. Ift also nur dieses richtig aufgefaßt, wie ich es in bem von Sru. Weiße

bestrittenen, von mir aber aufs neue begründeten Begriffe ber Religions = Philosophie aufgefaßt zu haben glaube, fo fällt bie ganze Einrede von felbst weg. Um benfelben Be= griff handelt es fich in Betreff ber Schleiermacher'schen Glaubenslehre. Da Sr. Weiße mit mir gerabe barin ein= verstanden ift, daß bie Schleiermacher'sche Glaubenslehre ihrem innersten Grunde nach Religions-Philosophie fen (was einem anbern Beurtheiler meiner Schrift in bem Rhein= wald'ichen Repertorium noch immer, feltsam genug, ber Hauptanstoß ift), fo halte ich jedes weitere Wort hierüber um fo mehr für überfluffig. Giner willfürlichen Befchranfung bes Gebietes ber Gnofis wird meine Darftellung auf ber andern Seite beschuldigt, weil ich nicht nur bas Gy= stem bes Drigenes übergangen, sondern auch in ber ge= fammten Reihe ber driftlichen Mystifer von Dionyfins Areopagita und Scotus Erigena an, ober wenigstens ber deutschen Mystifer von Runsbroech, Tauler und Suso an bis herab auf Franz von Baader und Friedrich von Meyer nur mit bem einzigen J. Bohme eine Ausnahme gemacht habe. Was ben Drigenes betrifft, so weiß ich in ber That auch jest noch nicht, was sein System neben bem bes Clemens für ben 3med meiner Darftellung befonbers Eigenthüm= liches haben foll, und wenn Gr. Weiße fagt, es ware in biesem Zusammenhange unter andern von besonderm Interesse gewesen, die origenistische mit ber gnostischen fo nahe, ungleich näher als bie clementinische von proois und mloris, sich berührende Unterscheidung von mveuparinol, ψυχιχοί und σαρκιχοί in Erwägung gezogen und mit jener verglichen zu feben, fo muß ich mich nur wundern, wie, sobald es ben Widerspruch gegen mich gilt, alles in ber nächsten Berührung mit ber Gnofis fteht, und auch bas Unbedeutende ein befonderes Intereffe erhält. Jene Mysti= fer aber habe ich beswegen übergangen, weil nicht jebe Muftit Religions-Philosophie ift, fondern nur eine folche, welche speculative, in ihrem innern Zusammenhange bas

Bewußtfenn bes Abfoluten an bem Positiven ber Religion vermittelnde, Ibeen zu ihrer Grundlage hat. Bei welchem iener altern Muftifer lägt fich ein speculatives Princip, wie das Böhme'sche ift, nachweisen? Da nun meine Abficht ohnebieg nicht mar, jeber Ginzelnheit nachzugehen, fonbern nur ben Entwicklungsgang im Großen und bie vorzugs= meife charafteristischen Gestalten in's Auge gu faffen, fo weiß ich in ber That feinen Anbern, welchen ich neben 3. Böhme jum Reprafentanten ber ber alten Gnofis vers mandten Religione = Philosophie jener Zeit hatte machen Ift man alfo nur fo billig, ben Begriff ber Relis gions = Philosophie, wie ich ihn mit gutem Grunde bestim= men zu muffen glaube, festzuhalten, fo hat meine Darftels lung ihre bestimmte Abgrenzung, und innerhalb ihrer Gren= gen ihre innere, burch ben Begriff, welcher ihr zu Grunde liegt, bestimmte, Bewegung a).

a) Rur bieg tonnte man gegen bie Bestimmung bes Gebietes, innerhalb beffen fich meine Darftellung bewegt, einwenben: Wenn ich ben Begriff ber Gnosis auf ben Begriff ber Religions = Philosos phie zuruckführe, fo muffe ich bas Wefentliche ber Gnofis auch als bas Befentliche ber Religions: Philosophie betrachten, aber eben beswegen burfe in einer Geschichte ber Gnosis auch keine wichtigere Erscheinung ber Geschichte ber Religions = Philosophie fehlen; mit welchem Rechte ich also Bolf's Theologia naturalis übergangen habe? Hierauf erwidere ich, daß ich allerdings eine Religions = Philosophie, welche, wie diese natürliche Theolo= gie, bas Naturliche bem Uebernaturlichen absolut entgegensest, fo baß beibe sich nur als ein starrer Gegensas zu einander ver= halten, nicht aber als Momente eines burch fie fich mit fich felbst vermittelnben und lebendig fortbewegenden Begriffs genom= men werben konnen, nicht unter ben mahren ober engern Be= griff ber Religions = Philosophie subsumiren kann, sondern nur unter ben weitern, welcher basjenige unter fich befaßt, was nicht fowohl der Speculation als vielmehr nur der Verstandes = Re= flerion angehort, und eine wiffenschaftliche Ausbilbung ber Reli= gione : Philosophie nur vorbereitet. — Wenn fr. Beife S. 216 meine Darstellung ber Schelling'schen Ratur = Philosophie einen bloßen Auszug aus ber Schelling'schen Abhandlung über die Frei-

## Kritische Studien ub. d. Begriff d. Gnosis. 571

Rach allem Bisherigen wird nun bie Frage nicht zu früh fommen, mas hrn. Weiße's eigene positive Unficht von bem Wefen ber Gnofis ift. Wer mit Recht einen fehr strengen Magstab ber Rritif an Undere anlegt, muß auch positiv barlegen, bag fein Wiffen bas beffere ift. Worin besteht nun aber bieg bei hrn. Prof. Weiße? Dag er bie Gnofis als Mystif und Theosophie bezeichnet, haben wir fcon gefehen, zugleich aber auch, wie einfeitig biefe Bezeichnung ift. herr Weiße scheint selbst bieg nicht gerabe als den hauptbegriff der Gnofis anzuschen, ba er vielmehr als bas Gemeinsame und bas von andern fie Unter= scheibenbe aller in jenem eigentlichen Ginne gnostisch genannter Systeme bei unbefangener, b. h. bei nicht von guvor gefaßten Principien ausgehender, fondern bas Prin= cip ber Unterscheidung erft suchenber, Betrachtung zunächst und vor allem andern uns bieß entgegentreten läßt: bie Trennung bes Begriffs ber Weltschöpfung und bes Weltschöpfers von ber Ibee ber Gottheit. Dieses Rriterium fen bas einzig mesentliche, welches ben Rirchenvätern bei ber Busammenfassung jener haretifer unter ben Begriff bes Gnofticiemus habe vorschweben fonnen, mas gur Evideng baburch erhoben werbe, daß das marcionitische System bei feiner übrigen großen und burchgängigen Abweichung in allen hauptartifeln ber Lehre burchaus nur dieß Gemein-

heit nennt, so hatte er boch babei auch bebenken sollen, daß ich, wie jeder sieht, nicht blos einen Auszug, sondern auch eine Beurtheilung gebe, und das für meinen Zweck Ausgehobene unster bestimmte Gesichtspunkte stelle. Ebenso kann ich in demjesnigen, was S. 218 zu Gunsten Hegel's gegen meinen Begriff vom heidenthum als Naturreligion gesagt wird, nur eine aus kritischem Eiser gemachte Bemerkung sehen, um mir auch noch in Beziehung auf meine Symbolik und Mythologie "eine einseitig befangene Ansicht," ohne Angabe der Gründe, Schuld zu geben. Dagegen bezeuge ich Hrn. Weiße für die wohlwollende Aufnahme meiner Darstellung und Kritik der Hegel'schen Religions Philossophie meinen aufrichtigen Dank.

Schaftliche habe. Wo bie Rirchenväter von biefen häretifern in Baufch und Bogen fprechen, fen immer bieg ber Saupts punft, wie Gr. Weiße fogar auch burch eine aus bem Gingange bes zweiten Buche von Irenans contra haereses citirte Stelle barguthun versucht. Wie fann aber herr Weiße ber Meinung fenn, bas, mas uns bei ben Rirchenvätern als bas Nachfte unb am meiften auf ber Dberfläche Liegende entgegentrete, gebe und ebenbeswegen auch ben mahren innern Begriff ber Bnofis? Rann es etwas außerlicheres geben, als ein folches in Baufch und Bogen Sprechen zum wefentlichften Mertmale feiner Begriffsbestimmung zu machen? Und bas thut berfelbe Recenfent, welcher fo viele Urfache zu haben glaubt, im Wegensatze gegen meine Darftellung wiederholt auf eine nicht blos äußerliche Betrachtung zu dringen (man vergl. z. B. G. 197), und an eine Rlassification ber ver= schiedenen Systeme ber Gnofis felbst bie Unforderung macht (S. 209), daß fie nicht blos eine außerliche fen, fon= bern "eine immanente Gelbstzerlegung bes Begriffs ber Gnofis in feine Unterschiede." Eine folche Rlaffification ist schlechthin unmöglich, wenn man recht absichtlich von bem innerlich Unterscheibenben hinwegsieht und sich blos an bas nach außen hin liegende Gemeinsame halten will. wahre Begriffsbestimmung gibt nur ber Unterschied in ber Einheit und bie Ginheit im Unterschiede; Grn. Beife's Gin= heit aber ift nur eine außere Zusammenfaffung, wie er fie felbst bezeichnet. Wo aber fein Unterschied in der Ginheit ift, fann auch ber Begriff fich nicht felbst spalten und im= manent in die Momente feines Unterschiedes fich gerlegen. Wie will benn herr Weiße die gnostischen Systeme flasse= ficiren, wie fann er aus feiner Definition ein anderes als rein äußerliches Princip ber Rlassification ableiten ? Er fann höchstens sagen, ber Demiurg eines Balentin sen nicht so bose und feindselig gegen Gott, wie ber eines Marcion, was boch gewiß recht äußerlich ist. Welche bedeutende Rückschritte die Untersuchungen über bie Gnofis mit herrn

Weiße machen müßten, zeigt fich hier fehr beutlich. Richt blos alle Resultate meiner Untersuchungen über bas De= fen ber Gnofis, auch diejenigen, die fie zu ihrer Boraussegung haben, wie namentlich die von Meander aufgestellte fo wichtige Unterscheidung zwischen judaifirenden und an= tijudischen Gnostifern, alles bieß fällt nun hinweg. Denn wie will herr Beiße aus seinem Begriffe von der Gnofis, ber Trennung bes Weltschöpfers von ber Gottheit, eine folche Unterscheidung ableiten? Es folgt aus bemfelben nur, daß ber Weltschöpfer bald mehr bald minder bofe ift, also nur ein gradueller, fein specifischer, nur ein auße= rer, fein innerer Unterschied. Dehmen wir nun noch bagu, bag die Bezeichnung ber Gnofis, bie herr Beige wieder einführen möchte, sie sen Mystit ober Theosophie, etwas vages ift, bag biefer Rame, wie er bisher von ber Gnofis gebraucht murbe, eigentlich nur bas reinnegative Geftand= niß ausdrückt: man ahne zwar wohl, daß hinter ber Gnofis etwas von Philosophie ftede, fonne fich aber boch feinen flaren Begriff bavon machen, weil es boch nicht bas fen, was man fonst unter Philosophie verstehe; so ift bas Urtheil nicht zu hart, bag bas, mas herr Beiße zur Be= stimmung bes Begriffs ber Gnosis als bas Wesentlichste hervorhebt, ungefähr bas Rächstliegenbe und Meußerlichste ift, was man hierüber fagen fann. Man fage nicht, herr Weiße hebe hier nur bas hervor, was sich uns, wenn wir von ben Rirchenvätern ausgehen, zunächst barbiete. Es ift ja nirgende feine Ubficht, über biefen außerlichen Begriff hinauszugehen, er legt ihn überall als Magstab feiner Rritit an, und indem er eben biefe feine Auffassung, als bie einzig unbefangene, ber befangenen, in welcher ich mich befinden foll, seine bas Princip ber Unterscheidung erft (nämlich bei ben Rirchenvätern) suchenbe Betrachtung ber von zuvor gefaßten Principien ausgehenden entgegenfett, ist leicht zu sehen, bag er von jenem Begriff aus auf feinen andern fommen fann, welchem nicht er felbst, wenn er

consequent senn wollte, ben gleichen Borwurf einer befangenen aprioristischen Betrachtung machen mußte. In biefen Fall fommt herr Weiße wirklich, indem er, fo wenig es auch mit Abficht gu geschehen scheint, gleichwohl bei Belegen= heit feiner eigenen Definition wieder untreu wird. Es fen, fagt er S. 208, wo er fich ber Anerkennung nicht ermeh= ren kann, bag bie Gnofis nicht felten Resultate gebe, bie an Tiefe und Reichthum weit über alle Resultate einer blos bogmatischen Auffassung bes Inhalts ber Grundi been bes Chriftenthums hinausgehen und ben Refultaten einer fpeculativen Entwidelung biefes Inhalts fehr nahe fommen (weiter nämlich als fehr nahe burfen fie nicht fommen, weil sonst die Gnosis Speculation, Philosophie, Religions= Philosophie mare, mas die außerste Grenzlinie des Wider= fpruche zwischen hrn. Weiße und mir aufheben murbe), es fen von der Gnofis unftreitig einzugestehen, baß fie und nur fie unter allen theologischen Systemen, mit alleiniger Ausnahme ber fpatern, insbefondere ber Bohme'fchen Myftif und ber Philosophie unferer Zeit, ein Bewußtseyn, aber freis lich ein mythisch verhülltes, über bie Immaneng bes negatis ven Momente in der Gottheit hatte, und eine diefer Ginficht gemäße Westalt bem Creationsbegriffe, boch gleichfalls nur mythisch, zu geben mußte. Diefes Bewußtseyn fen es, meldes ben Mittelpunft und bas unterscheibenbe Merfmal ber eigentlichen Gnofis bilbe, welches bemnach auch von mir an bie Spige meiner Darftellung hatte gefett werben Wie paßt nun aber, muß ich fragen, Diefes neue Unterscheidungs = Merkmal ber eigentlichen Gnofis zu je= nem andern, welches boch herr Weiße ausbrücklich bas einzig wesentliche Kriterium nennt, auf welches eine unbefangene, nicht von zuvor gefaßten Principien ausgehende Betrachtung fommen fonne? Ift es nicht ein wesentlich aus beres als dieses, und läßt es sich eben so beutlich aus ber Bergleichung ber Stellen abnehmen, wo bie Rirchenväter von ben Gnostifern in Baufch und Bogen fprechen? Die

verhält sich überhaupt biese Immanenz bes negativen Mo= mente in ber Gottheit, bie jest bas hauptfriterium fenn foll, ju jenem einzig wefentlichen Rriterium ber Trennung bes Begriffs ber Weltschöpfung und bes Weltschöpfers von ber Ibee ber Gottheit? Sind es nicht zwei wesentlich verschiedene Begriffe, biefer Weltschöpfer außer Gott und jenes Immanente in Gott? Die außerlich find biefe beiben einander fogar ausschließenden Begriffe neben einan= ber gestellt? Do ift auch nur mit Ginem Borte nachge= wiesen, bag fie fich unter Ginem Begriffe vereinigen laffen?

Mit Recht erwartet man von einer richtigen Definis tion, baf fie ihre Richtigfeit auch baburch bemahrt, bag mit ihrer Gulfe bei jeder andern, entweder geradezu falfchen, ober wenigstens schiefen und unbestimmten sowohl bas Mangelhafte, als auch ber Punft, von welchem aus auf bas Richtige zu tommen ift, muß nachgewiesen werden fon= Dieg fann nun auch bei ben beiben fo fehr bivergi= renden Kriterien, durch welche Br. Weiße ben Begriff ber Gnofis bestimmt, wenn fie an meine Definition ber Ino= fis gehalten werben, leicht geschehen. Der Demiurg ist allerdings etwas für bie gnostischen Systeme Charafterifti= fches; hatte aber Sr. Weiße Recht, wenn er ihn gum hauptfriterium macht, fo hatte ich Unrecht, wenn ich auch bie beiben Systeme bes falfchen romischen und bes aleran= brinischen Clemens zur Gnofis rechne, ba biese beiben feis nen auf gleiche Weise von bem höchsten Gotte getrennten Weltschöpfer haben. Es fragt fich baher, um hierüber ins Reine zu fommen, auf welchem Wege fommen bie Gnostifer zu ihrem Demiurg? Die Trennung bes Weltschöpfers von bem höchsten Gotte wiberftreitet bem Begriffe bes Ginen wie des Undern fo fehr, bag fich nicht benten läßt, bie Borftellung eines folden Beltschöpfers fen für bie Uno= stifer eine unmittelbar gegebene, durch nichts anderes ver= mittelte, gemesen. Was mar also bieses Bermittelnbe? Der Demiurg wird von ben Gnostifern burchaus als ber

Gott bes Judenthums genommen. Hieraus erhellt offen: bar, baß sie vom Jubenthume aus auf ihren Begriff bee Weltschöpfers famen. Ihre Unficht vom Judenthum also, die geringe Borstellung, die sie sich von bem re= ligiösen Charafter beffelben machten, ber mehr ober min= ber große Unterschied, welcher ihnen bas unvollkommene Jubenthum von ber vollkommenen absoluten Religion gu trennen schien, bieg mar bas Bermittelnbe, mas fie bar= auf führte, ben Weltschöpfer als Gott bes Judenthums nicht für ben mahren höchsten Gott felbst zu halten, fonbern von ihm burch eine mehr ober minber weite Kluft zu trennen. Es ist an sich nichts natürlicher, als daß sich bie gnostische Borstellung vom Demiurg auf biesem Wege bildete; einen flaren Beweis hiervon haben wir aber auch an Marcion, von welchem Tertullian (Adv. Marc. 1, 19) fagt: Separatio legis et evangelii proprium et principale opus est Marcionis. - Nam hae sunt Antitheses Marcionis, id est, contrariae oppositiones, quae conantur discordiam cum lege committere, ut ex diversitate sententiarum utriusque instrumenti diversitatem quoque argumententur Deo-Die Berschiedenheit bes Al. und R. T. war also bas Begebene, wodurch bie Berschiedenheit ber beiden Götter erst bewiesen werden follte; von jener aus fam man erst auf biefe. Erschien biefe Berschiedenheit bes 21. und R. T. anbern Gnostifern nicht ebenfo groß, wie bem Marcion, fo waren boch auch fie von dem Bewußtseyn ber Unvolls kommenheit bes Judenthums lebhaft durchdrungen, benn eben bieses machte fie ja zu Gnostifern, bag fie als etwas unvollfommenes erfannten, mas andern etwas vollfommenes ju fenn ichien. Stellen wir uns aber auf biefen Stand= puntt, so erscheint und ber Demiurg schon als bas leu-Bere von einem Innern: bas Innere ift bas Berhaltniß bes Judenthums zum Christenthume, je nachdem es fo ober anbers aufgefaßt wirb, bas Neußere ist bie Firirung biefes Berhältniffes in bem bemfelben gemäß gedachten De-

miurg. hieraus ift flar, bag eine Unficht, bie nur ben Demiurg ins Muge faßt, eine außerliche bleiben muß; geht man aber von biefem Meußern zu bem baffelbe bedingen= ben Innern gurud, fo fieht man fogleich, bag es fich hier um das Berhältnis des Judenthums, als der unvollfom= menern Religion, zu bem Christenthume, als ber vollfom= menern ober abfoluten Religion, handelt, und ba bas Jubenthum felbst noch eine unvollkommenere Religion unter fich hat, fo gehört auch bas Beibenthum in Diefe Reihe, und ift alfo überhaupt bas Berhältniß ber bem Chriften= thume vorangehenden Religionen zu ihm felbst, als ber abfoluten Religion, um bas es fich handelt, und ba in ber absoluten Religion nur ber Begriff ber Religion fich reali= firt, fo find bie einzelnen Religionsformen bie Momente bes burch fie fich hindurchbewegenden Begriffs ber Reli= Abstract gefaßt ift baber bas Wefen ber Gnofis ber fich felbst in feine Unterschiebe zerlegende und burch biese Momente fich mit fich felbst vermittelnde Begriff ber Reli= gion, die Reflexion über bas Berhältniß ber pofitiven ober historisch gegebenen Religionen zur absoluten Religion ober ber absoluten Idee ber Religion, Religions = Philosophie. Bon felbst versteht fich baher, bag, wenn auch ber Begriff ber Weltschöpfung und bes Weltschöpfers fich balb fo, bald anders gestaltet, die substanzielle Form ber Gnofis bemun= geachtet biefelbe bleiben fann, ein Guftem alfo gnoftifch fenn fann, wenn es auch nicht, wie bas bes Balentin ober des Marcion, ben Weltschöpfer vom höchsten Gotte trennt. Was nun noch jenes andere von Srn. Weiße hervorgeho= bene Rriterium betrifft, bie Immaneng eines negativen Momente in ber Gottheit, fo fragt fich vor allem, ba Sr. Weiße felbst über bieses negative Moment sich gar nicht ers flärt hat, mas wir unter bemselben zu verstehen haben? Es gibt allerdings gnostische Systeme, welche ein immanen= tes negatives Moment in die Gottheit setzen, es find alle Diejenigen, in welchen die Sophia = Achamoth ihre Rolle

fpielt, fie ift felbst biefes negative Moment, fofern bie Urfache ihres Falles schon im Pleroma felbst und in ihrem Berhältniffe zu bemfelben vorausgesett werden muß. Auch bas pfeudoclementinische System fest in bem Begenfat eis ner Monas und Dyas, welchen es im gottlichen Wefen felbst annimmt, ein immanentes negatives Moment in bie Gottheit. Wie ließe fich aber ein folches Moment auch im marcionitischen Begriffe Gottes nachweisen? Ebenbegmegen fann es auch nicht als ein allgemeines Rriterium ber gnostischen Systeme angesehen werden. Gleichwohl hat es mit diefem negativen Momente feine Richtigfeit, nur auf andere Beife. Das Wefentliche ift nicht bie Immaneng bes negativen Momente in ber Gottheit, fonbern im Begriffe ber Religion a). Die immanente Selbstzerlegung bes Begriffe in feine Unterschiebe fchließt ein negatives Doment ober Princip in fich, burch bas fich ber Begriff felbft negirt, um in die Momente auseinanderzugehen, in wels chen er fich ju fich felbft, als bem Abfoluten, negativ vers halt. Jene Immaneng bes negativen Momente ift baber nichts anderes als die Nothwendigkeit ber Bermittlung,

a) Sofern bas Dbjective bes Begriffs ber Religion Gott ift, kann man jenes negative Moment allerdings auch auf Gott beziehen, aber boch nur fo bestimmen : Die Gnoftifer haben Gott bie Degative feiner gegenübergeftellt, fen es burch ein Gott immanen= tes, aber von ihm unterschiedenes negatives Moment (wie bie Sophia ift), ober burch ein von Gott unabhangiges Princip, wie bie Materie bei Marcion mit bem zu ihr gehörenben Des miurg ift. Betrachtet man bie Sache naher, fo ift ber von brn, Beiße aus Frenaus citirten Stelle folgenbe gegenüberzustellen, in welcher Irenaus zwar ebenso allgemein von ben Gnostikern fpricht, aber, ohne ben Demiurg zu erwähnen, bas negative Moment andeutet: Omnes fere quotquot sunt haereses, Deum quidem unum dicupt, sed per sententiam malam' immutant (fie negiren bie Ginheit Gottes, inbem fie Gott burch ein nega= tives Moment sich mit sich felbst vermitteln lassen 1, 22). Much von biesem Standpunkt aus betrachtet, ift bemnach bie Gnofis bie Erkenntniß bes Absoluten und bie Bermittlung bes Absoluten.

ohne welche kein Bewußtseyn bes Absoluten möglich ist, ober bas, was die Gnosis zu dem macht, was sie ihrem Begriffe nach ist, zu einem Wissen, das als ein absolutes, auch in seiner Vermittlung sich bewußtes seyn muß. Wenn daher Hr. Weiße tadelnd bemerkt, das, was er selbst für das unterscheidende Merkmal der eigentlichen Gnosis hält, hätte auch von mir an die Spitze meiner Darstellung gesteyt werden sollen, so wird er sich vor allem davon überszeugen müssen, daß das, was ihm selbst hierüber dunkel vorschwebte, nur insofern wahr und richtig ist, sofern es auf eine Begriffsbestimmung zurückgeführt wird; hat er sich aber davon überzeugt, so wird er auch darüber nicht im Zweisel seyn können, daß es nur seine Schuld ist, das, wovon ich ausging, nicht als das erkannt zu haben, was es wirklich ist.

3.

#### Ueber bie

bloß scheinbare genetische Verwandtschaft des Christenthums mit dem Parsismus oder der Zorvastrischen Lichtreligion.

Ein

apologetischer Versuch vom Superintendent Mener zu Sarstedt, mit besonderer Beziehung

F. Nort, Mythen der alten Perfer, als Quellen driftlicher Glaubenslehren und Ritualien. Leipz. 1835.

Die gelehrten Versuche, durch historische Untersuchung Die Continuität einer neuentstandenen Religionsform, wo möglich, aus vorhandenen Elementen nachzuweisen, has ben ihren unleugbaren Werth, besonders wenn sie dahin

ftreben, bem verhülleten Entwicklungsgange ber göttlichen Weltordnung immer mehr auf die Spur zu fommen. Gine umsichtige acht = pragmatische Forschung wird bei einer fol= chen genetischen Erflärung bie freie und felbstständige schös pferische Geistesfraft ber Religionsstifter mit in Anschlag bringen. Auch bas Christenthum tritt hinsichtlich feiner zeit= lichen Form und Erscheinung als Glied in eine große Rette vorbereitender und vorgeordneter Ereignisse ein, und fällt in so fern allerdings einer Ableitung aus historischem Bus fammenhange anheim. Jeboch seinem wesentlichen Inhalte nach, als Berfündigung eines bas menschliche Denfen übersteigenden göttlichen Rathschlusses, als Gnadenbot= Schaft, stammt es auf unerklärliche Weise aus einer höhes ren Ordnung her, ift Mittheilung von oben, göttliche Offenbarung. Schon als Unfang einer neuen geistigen Ent= wicklungsepoche fommt ihm eine eigenthümliche Ursprüng= lichfeit und Unerflärbarfeit gu, ift es neues Princip, bas fich, wie jede neue Schöpfung in ein undurchdringliches Dunkel verliert und einen höheren Ginfluß ahnen läßt. So urtheilen die ausgezeichnetsten heutigen Theologen a) und sie haben so fehr babei bie Analogie ber Ratur auf ihrer Seite, daß bie entgegengesetzte Auffassung, bie bieses Urtheil ben vorgeschrittenen Wissenschaften heutiger Tage für unangemeffen hält, gerade als Befangenheit und einseitige Richtung Des Beiftes erscheinen muß. Biolo= gie und Phyfiologie haben aufs forgfältigste und genaueste in unserer Zeit die verschiedenen Formen und Be-

a) So Dr. Ullmann Stub. und Krit. 1832. 3tes heft S. 591. "Nirgend in der Matur und in der Welt des Geistes ist ein eigentlicher Lebensanfang, der nicht etwas Geheimnisvolles und Unerklärliches hätte 2c. Brgl. Dr. de Wette bibl. Bogmatik 2te Ausgabe S. 25., besonders Dr. Twesten Vorlesungen über die Dogm. 2te Aufl. S. 348 die Anmerk., womit noch vorzügelich zu vergleichen ist was derselbe schon S. 104 über das Chrisstenthum als neue Schöpfung Lesenswerthes beibringt.

faltungen bes lebens in ber Natur beobachtet, und finb durch die scharffinnigsten Versuche mancher Art den dabei phwaltenden Lebensthätigkeiten (erregenden und reagirens ben Potengen, beren Gubftraten ober gum Grunde liegen= ben Stoffen positiver und negativer Art) auf bie Spur gefommen, und hatten fo bas große Rathfel bes lebens in seiner Erhaltung und Fortsetzung, als ein Spiel polarischer Affinitäten fich zu lofen versucht, auch bei diefer löfung bie erhaltenbe göttliche Wirks famfeit als eine Urt gleichmäßig fortschreitenber Schöpfung betrachtet werden muß. Unders verhält es fich mit bem Beginne bes lebens. Schon bei individuellen lebenserscheinungen ift bie erfte Entstehung, ober bas primum movens, was die Lebensstoffe in ihr uranfängliches Spiel verfett, problematisch, weil es bem Ginflusse bes Absoluten anheim fällt. Es ift formlos, feiner chemischen Bermandtschaft unterworfen, baher ber Beobachtung, und Rachweisung mehr entzogen, als Alles, mas in ber Sphare bes bloß fortschreitenben Lebensprocesses liegt. Tritt nun fogar eine neue Urt ober Gattung auf, fo scheint bie Annahme jenes unmittelbaren Ginflusses noch bringen= ber, wie allgemein zugestanden werden wird. follte man fich hier nicht, - ba ja überall bas Unfichtbare und Geistige fich im fichtbaren Reiche ber Ratur abspies gelt, und ba nach analogen Gefeten in beiben Reichen Bermanbtes fich gegenseitig anzieht, - eine Unwendung auf Entwicklung bes geistigen lebens im Ginzelnen wie im Großen erlauben burfen, die freilich nicht auf bemonstras tive, sondern ahnende ober glaubende Weise geschehen fann? Es ift zur glücklichen Entwicklung aller Reime in ber Natur neben den äußeren mitwirkenden Agentien befons bers die erregende Potenz bes Sonnenlichtes erforderlich, warum follte bei einer folden Entwicklung bes ber geiftis gen Welt angehörenden Reimes im Innern bes Menschen (bes angebornen, aber schlummernben Gottestriebes) ber Theol. Stud. Jahrg. 1837.

Einfluß des Lichtes ber Gnadensonne entbehrlich fenn? Die vernünftige Anlage ift hier bas Organische und Receptive, aber bas eigentlich Produftive liegt boch mohl in bem belebenben Strahle bes göttlichen Urlichtes, in bem Ginfluffe bes Beiftes von oben, unter beffen Beitung auch bie Mitwirfung außerer gunftiger Berhaltniffe fieht, wozu Mittheilung durch Lehre und Unterricht gehören, die bann jum Gebeihen nothwendig bas Borhan= benfehn ber innern receptiven Bebingungen (Rach= benfen, Aneignen) vorausseten. hierauf erwibert man freilich, bag ja im menschlichen Beifte felbst als Mitgift eine schöpferische Rraft liege, bie ihn auch neue Entbedungen zu machen in ben Stand fest. Allerdinge! Aber in eis ner von Gott abgefallenen und verfinfterten Welt fann eine ungeschwächte Rraft boch nur auf weltliche Dinge fich erstrecken. Es muß bas Wort hingu fommen, wenn bie bunfien Uhnungen bes Gemuthes fich gehörig entfalten und Männer, die als Erleuchtete, als aus= aufhellen follen. geruftete Lehrer in Sachen ber Religion auftreten follten, bedurften vorzüglich einer helfenden höheren Poteng, bie fich wirtsam zeigte nach Maaßgabe ihrer Empfänglichfeit, b. h. besonders ihrer Demuth und Gehnsucht nach bem Bölliger Reinheit bes Bergens aber fonnten Göttlichen. auch bie ausgezeichnetsten Gottesmänner fich nicht rühmen, baber auch ihre Receptivität nur immer eine begrängte, gleichsam auf Momente beschränfte mar. Alles was sie Reues und Bahres in göttlichen Dingen schaueten, fam als Licht ber höheren geistigen Welt zu bem Lichte, bas in ihnen war. Es gibt nun einmal fein Berftanbesteleffop, womit der Mensch in biese geistige Welt hinüberzuschauen und die Rathschluffe ber Gottheit zu erspähen vermöchte. Mas ber Mensch von Gott und feinen Beranstaltungen, als höchsten Wegenständen bes Denkens, und als wichtigsten Angelegenheiten bes geistigen Lebens Gewisses weiß, bas fann ihm nur aus Mittheilung von oben, aus göttlicher

### bie Werwandtich. b. Chriftenth. m. b. Parfismus. 583

Offenbarung fund geworben fenn. Tritt baher ein folder Religionsstifter auf, mit bem eine gang neue religiöfe Entwicklungsepoche ber Menschheit, ber Anfang eines neuen geistigen lebens für biefelbe beginnt, beffen Rund. machung burch innere und außere Zeugniffe aufs Befriedigenofte bestätiget ift: fo ift gewiß ber Glaube nicht uns begründet, daß ein folder Stifter als Gotterleuchteter im ftrengften und vollften Ginne bes Bortes (gleichfam mit höchster Concentration bes von oben fommenben Lich= tes in feinem Innern), somit als Theilnehmer und In haber göttlicher Rathfdluffe anzusehen fey. Befannts lich stellt fich Jefus felbst als folden bar, ber bas, mas er ber Belt zu ihrem Beile mittheilen follte, aus ber einzigen rechten Quelle, vom himmlischen Bater, hatte (3. B. Joh. 3, 13 f. 7, 16. 12, 49 f.), ber alfo aus feiner rabbinischen ober philosophischen Schule zu lernen brauchte. Die entgegengefette Behauptung nun, welche feine Erscheinung nur als Continuität einer allmählich fortschreitenden Welts entwicklung ober als alleiniges Produkt zusammentreffenber historischer Umftande erflarlich findet, steht unfere Er= achtens wie mit bestimmten Aussprüchen ber beil. Schrift, fo schon mit einer tieferen Auffassung ber Naturwirfungs. weise in geradem Wiberspruche. Dennoch wird es feit bem englischen Philosophen Morgan a) und bem frangofischen Spotter Boltaire auch unter und immer wieber unter neuer Einfleidung wiederholt, bag Chriftus feine Weisheit bald bem jübischen Effenismus, balb bem alerans

a) Dieser behauptete in seinem Moral Philosopher, das neue Testas ment sen nichts als ein System of Judaism, daher er die Chrissen geradezu die Christian Jews zu nennen pslegte. — Voltaire erklärte sich nicht nur dahin, daß die Moral des Epiktet absolument la même als die christliche sen, sondern er strich besonders die chinesische Religion als die rechte Fundgrube heraus, so wie der Graf Boulainvillieres die muhammedanische. Vergleiche Leß Wahrheiten der christl. Rel. S. 74. 586 f.

brinischen Sellenismus ober bem aus indischen Quellen großentheils abzuleitenben Parfismus zu banken habe, so daß er jedenfalls nur als ber geniale Aneigner und Bervollständiger des Borgefundenen, als Reforma= tor, gelten fonne. Für etwas burchaus Reues ift es alfo nicht zu halten, bag herr Mort in ber angeführten Schrift eine folche Abstammung behauptet, und man fonnte versucht werden zu glauben, bag er felbst burch bas Motto bes Titels (Nil novi sub sole) auf biefe Borganger habe hindeuten wollen, wenn nicht ber gange Inhalt bagegen fprache, und ichon ber Bufat auf bem Titel "gum erfte n Male systematisch (?) bargestellt," biese Deutung abwehren mußte. Es ift bem Berfaffer wirklich Ernft mit biefer Ableitung, und man muß wohl einräumen, bag biefelbe mit ber Zuversichtlichkeit und in bem Umfange gum ersten Male gewagt ift a). Schon in ber Ginleitung heißt es wörtlich, bag ber lefer ben Schlug werde ziehen fonnen, bag bas Christenthum über alle anderen Religionen ber Erbe feinen fo entschiedenen Gieg errungen haben murbe, hatte es nicht fo viele seiner Bestandtheile aus ber Zoroastrischen Lehre entlehnt. Zwar wird G. 8 bemfelben ein gewiffer glanzender Vortritt vor bem Parfismus und Budbhais= mus zugestanden, boch fo, bag feine Abfunft baraus nicht geleugnet werben burfe. Es fen nur ber farbenlofe Schmetterling, ber feine Raupenhülle, in die er früher gefleibet war, ben Parfismus, abgestreift habe. Um biefe Metapher zur Allegorie zu erheben, wird fogar noch hingu= gefett, bag ber Manichaismus babei als ber Berpup= pungkzustand angegeben werden fonne, ba boch schon ber Umstand, daß alsbann biefer verhüllte Zustand doch wes

a) In andern hieher gehörenden Werken (3. B. Seel in seinen Mithrageheimnissen u. s. w.) tritt doch ein anderer Zweck hers vor. Ueber die neueste Schrift dieser Art Bergsma de Zoronstris quidusdam placitis etc. kann Ref. noch nicht urtheilen. Bergleiche Pase Leben Jesu Lte Ausl. S. 66.

niaftens bem furgen Schmetterlingeleben hatte vorange= hen muffen, diese Bergleichung als ganz unpaffent erweis fen muß. — Es verdient allerdings biefe Schrift bas lob einer furgen und faglichen Darstellung bes Parsismus, auch ist sie vieler historischen Notizen und archäologischen Bemerfungen wegen fehr lesenswerth, aber in theologischer Beziehung erscheint sie nur als schwach begründet und bie intendirte Radmeifung ift fehlgeschlagen. Es ift unerwiesen geblieben, mas nicht erwiesen werden fann, und ber Berf. hätte fich unfere Bedünkens ble Bermunderung, daß noch , fein Anderer biese Ableitung in dem Umfange versucht habe, mohl ersparen fonnen. Ließe sich auch ber Bersuch vertheidigen, einzelne Umstände aus ber Beschichte bex Rindheit Jefu auf perfische Mythen zu beziehen ober die anfängliche Beibehaltung gewiffer Ritualien auf biefe Weise zu erläutern: so mußte boch bas Unternehmen, ben Ursprung nicht bloß bes Formellen, sondern auch des Ma= teriellen driftlicher Dogmen auf biesem Wege nachzuweis fen, nothwendig mißlingen. Referent barf fich ber Rurge wegen und unter Boraussetzung eigner Bekanntschaft ber Lefer mit bem hauptinhalte zoroastrischer Lehren nur, zur Belegnng feines Urtheils, auf bie Angabe ber vornehmften parallelisirenben Erörterungen bes Berfe. beschrän= fen, um ihnen einige fritische Erinnerungen entgegenzu= stellen. Es werben bann jum Schluß einige all gemei= ne Bemerkungen folgen, denen freilich auch biefe Norf'sche Schrift zum Stiltpunfte bient, welche aber doch zugleich auf einige verwandte Resultate neuerer phis losophischer Ansichten Rücksicht nehmen, nämlich die, daß bas Christenthum auch nur ber Durchgang zu etwas noch Bollenbeterem fen, und bag es fich unter Untiquirung alles Positiven zur reinen Bernunftreligion hinanläutern muffe, wenn es allgemeine Beltreligion werben solle. Hiemit hängt benn freilich bie Tendenz unsers Berfe. ges nau zusammen; benn ließe sich eine folche Ableitung ober

Entlehnung aus dem Parsismus erweisen: so müßte freis lich eine solche Emancipation der Bernunft sehr wünschensswerth scheinen, und das Ziel des Strebens als das höchste gelten, das Christus mit seiner Austalt in den Hintergrund treten könne, wie denn z. B. ein lautes "weg mit der persischen Lehre von der Auferstehung" schon mehrmals erschollen ist. —

# A) Gegenbemerkungen zu ben aufgestellten Parallelen.

Rach einer Stizze ber mit vielen Mährchen angefüllsten altpersischen Geschichte und nach einer kurzen, aber doch genügenden Schilderung der betreffenden kan on ischen Schriften, deren hohes Alter (mit Ausnahme des Bundesheich) nach Kleuker und Rhode gut vertheidiget ist, läßt der Verf. den Inhalt, obgleich nicht eigentlich systematisch, sondern in einer system artigen Aneinandersreihung folgen. Wir wollen zwar diese Kapitel nach der Reihe namhaft machen, und aber nur bei denen, uns serm Zwecke gemäß, verweilen, in welchen der Ursprung der christichen Dogmen, namentlich von der Trinität, Versöhnung, Auferstehung, Jukunft Christi, nachzuweisen versucht wird.

den von Drmuzd und Ahriman, den Princispen des Lichts und der Finsternis. Diese Urstraft, eigentlich die anbeginnlose Zeit, soll ihrem Wesen nach nicht Dede oder Nichts, sondern schaffende Kraft, der Ursprung zunächst jener beiden Principe senn und wird daher auch das Wort genannt, womit dann der Anfang des Ev. Johannis verglichen wird. Wie unpassend solche Bergleichung sen, wird keiner Erörterung bedürfen, wenn man nur bedenkt, daß unter dem Urwesen sich höchstens die Sekte der eigentlichen Zervaniten eine selbstständige und lebendige Wesenheit dachte, während es im Allgemeinen

als bewußtlose unpersönliche Naturfraft galt, gerade wie in andern alten Naturreligionen diefes berfelbe Fall mar. Go galt z. B. bas Taifi ber Chinesen als bas allgemeine agens, bas allen Raum einnimmt und alle Zeit burchbringt, fich aber burch zwei entgegengesette Principe bas yn unb pang offenbaret, überall Bu = und Rückfluß bewirft, alfo Leben und Bewegung schafft in ber Natur. Auch hier wirb bloß eine Urfraft statuirt, die fich in zwei hauptgegenfäße ober Grundfrafte fpaltet, fey es nun, bag man biefe fich rein bynamisch benkt (als Attraction und Expansion) ober ihnen ein Substrat gegenfäglicher Urt (im Parsismus Licht und Finsterniß) beigefellet. Es läuft boch alles nur auf eine speculirende Naturphilosophie hinaus, bie mit bem reinen Christenthume nichts gemein hat, ba biefem eine also speculirende und fich felbst genügende Beistesrichtung (wie schon ber angegebene Puppenstand bes Manichaismus er= weisen fann) leicht nachtheilig wirfend und Seterogenes einmischend entgegentritt.

II. und III. Der Parsismus als Religion bes Lichts und als Offenbarung. Es ift Pflicht bes Ormuzbebieners, bas reine Thier und Gewäche, als beffen Geschöpf und Subjectivität (Ormuzd ift ja bas Allgemeine und bie Gubstang in allen Wefen) zu fchüten und zu pfles gen, bagegen alle Geschöpfe Ahrimans zu vertilgen und gu befämpfen, benn Ahriman felbft, bas finftere Princip, wird in ihnen befämpft. Go heißen auch bie Gingeweihes ten in ben Mithrampsterien ausbrücklich Krieger bes Mithra, und bamit foll bann übereinstimmen, was Jesus Matth. 10, 34 gu feinen Jüngern fagt: "Ihr follt nicht mahnen, bag ich gefommen bin, Frieden zu fenden ze. 2c." Der Rampf gegen Uhriman und feine Schaaren foll fich genau im Christenthume wiederfinden, ba baffelbe ja auch bie perfische Lehre vom Gegensatz eines guten und bofen Princips, eines Reichs bes Lichts und ber Finfterniß ent= halt, wobei auf 1 Joh. 1, 7 verwiesen wird, "so wir im

Lichte manbeln 2c. 2c." Daß aber bei folden bilblichen Rebensarten bes R. Ts. nicht im pantheistisch = physischen Sinne bei bem materiellen Grundstoffe stehen geblieben werden dürfe, versteht sich wohl von felbst, auch liegt bie= fes vom Lichte als bem wirksamsten agens in ber gangen Ratur gebrauchte Bilb zu nahe und offen vor aller Augen, als daß man irgend barauf zu verfallen brauchte, bie Uns wendung beffelben im D. T. aus einem anbern gang frembe artigen Religionssysteme abzuleiten. Ebenso gewöhnlich ift auch im Chriftenthume bas vom phyfischen Leben ents Iehnte Bild, mas ja auch nur im geistigen Ginne als bas innere mahre leben verftanden werben barf, und boch auch babei will unser Berf. fonberbar genug eine Ableitung aus bem Parfismus finden, in beffen Mufterien bie Berleugnung bes Sinnlichen mit dem Tobe verglichen wird, aus bem ein neues leben entsteht. "Es muß bas Fleisch freugigen, wer zum leben im Reiche Gottes gelangen will." Es war boch aber immer nur Migverstand, wenn man ehemals bas driftliche Areuzigen bes Fleisches statt auf in= nere Selbstverleugnung auf außerliche forperliche Selbst= peinigung bezog. Das Christenthum forbert ja auch nicht ein außeres Wegwerfen zeitlicher Guter, fonbern vielmehr eine innere Bereitwilligfeit, alles Zeitliche bem bleibenben Soheren aufzuopfern, zu beffen Erlangung aber zugleich die Treue im Kleinen und Geringen gehört, welcher Wint auch hier genügen mag.

IV. und V. Honover (ber Logos), Ormuzd (Gotstes = Sohn). Es tritt hier nach S. 59 eine Schwierigkeit ein, indem Honover bald als bloßes Abstractum ober als Attribut der Zeit ohne Gränzen, bald wieder als für sich bestehendes und geschaffenes Wesen erscheint, allein die Darstellung desselben als Person gehört nach Ref. Anssicht bloß zur personisicirenden Dichtersprache. Es ist aber gewiß eine zu gewagte Behauptung S. 60, daß berselbe mit dem Logos im Ev. Johannis ganz identisch sen;

#### d. Verwandtsch. b. Christenth. m. b. Parsismus. 589

benn wenn man es auch nicht unwahrscheinlich finbet, bag fcon Johannes ber Täufer, aus beffen Schule befanntlich der Evangelist hervorging, Kunde hatte von dem zoroas ftrifchen Syftem, und bag letterer barauf in feiner Darftels lung des Logos einige Rücksicht nahm: so geschah dies doch auf eine ber ftrengen Wahrheit nicht zu nahetretenbe accoms modirende Beife. Er hatte vielmehr (fo wie etwa Pau= lus Rol. 1, 15 f.) bie Absicht, ben Freunden aller folchen prientalischen, perfischen, cabbalistischen und gnostischen Weisheit ju zeigen, wie gerabe bas, worauf fie ben hochs ften Werth legten, in reinem und vollem Ginne erft bei. Christo anzutreffen fen. Wenn übrigens im zoroastrischen Systeme Honover auch zuweilen als identisch mit Ormuzd erscheint, so barf bies wieber nicht befremben, ba ja bie Phantafie, welche unleugbar bei ber Personificirung ab= stracter Grundfrafte eine hauptrolle fpielt, in ihren Bildungen gern zu wechseln pflegt, so bag eine strenge Confequeng gar nicht erwartet werben barf. Dazu fommt, bag, wie schon Abbe Foucher bemerkt, einzelne abstracte Lehren fich mehr unter ben Weisen ober Gingeweiheten forts pflanzten, namentlich bie, welche bas höchste Urwesen felbst betrafen, mahrend bas Bolf sich nicht über die beis ben personificirten Grundfrafte Ormuzd und Ahriman er= hob und also bem Dualismus hulbigte.

VI. Zoroaster. Wir übergehen hier alles, was zur Parallelistrung der Lebensumstände desselben und Jesu beisgebracht wird, und bemerken nur den S. 76 hervorgehobesnen Punkt, daß beide bloß als Reformatoren einer schon bestehenden Religion auftraten, während dagegen andere Neuerer, als Buddha, Foe, Muhammed, das alte herrschende System ganz zu stürzen strebten. Ueber das Schiese dieser Ansicht selbst haben wir schon in den einleistenden Bemerkungen uns ausgelassen. Die Parallelen hinsichtlich der früheren Lebensumstände sind, was den 30s roaster betrifft, großentheils aus sehr trüben Quellen ges

schöpft, haben alfo weber in boctrineller noch auch in hifto: rifcher hinficht ein befonderes Intereffe. Manche fabels hafte Rachrichten ber Art erklären fich schon aus ber grogen Reigung vieler Menschen, ber Rindheit berühmter Manner auch Wunderbares anzudichten, wozu unter ben eben genannten Reuerern besonders Foe und aus bem heidnisch = griechischen Alterthume besonders Plato hin= reichenbe Beweife liefern. Uebrigens ift nicht zu leugnen, bag es auch auffallende Aehnlichkeiten ber Ereigniffe im Leben verschiebener Menfchen geben fonne. Dem Spiele bes lebhaften Diges wird es bann leicht, bei Uebergehung ber Abweichungen, bas Alehnliche burch übertreibenbe Ausbehnung und Ausschmückung in ein blendendes und überraschendes Licht zu ftellen. Da nun aber bie Lebens= umstände eines Reformators auf feinen Fall zu ben Glaubenslehren gezählt werben fonnen: fo mare es mohl ans gemeffener gemefen, wenn bie bahin gehörenben Rotigen ber Ginleitung einverleibt worben maren. Dag bei Chrifto, ber burchaus nicht als bloger Reformator angesehen wers ben barf, und beffen Perfon gerabe bas Centrum feiner gangen Unftalt ift, ein gang anderes Berhaltniß eintritt, werben bie nachherigen allgemeinen Bemerkungen näher Auch scheint es einer anschaulichen und burch= greifenden Parallelifirung fehr hinderlich, wenn fo gang verschiedenartige Wefen, Raturfrafte, Abstracta, mythi= fche und historische Personen, hintereinanderweg mit dem= felben Wegenbilbe verglichen werden.

VII. Mithra (ber Mittler). Dieser umfassende Absschnitt hat mehrere Unterabtheilungen, ans denen wir nur die zur Sache gehörenden ausheben dürfen; denn die erssten besonders interessanten Bemerkungen über die gleichszeitige Feier der Geburt Mithras und Christi sind doch nur arch ävlogisch en Inhalts. 1) Es ist bekannt genug, daß anfangs in der christichen Kirche mehrere Feste und Gebräuche noch äußerlich übereinstimmend mit dem Heise

benthume waren, jedoch mit Unterlegung eines ebleren unb höheren Sinnes, wie bies ber Englander Blunt ausführs lich erörtert hat a). Go haben die fogenannten Beibenchristen Christum unter bem Bilde bes Apollo verehrt ober fich biefen als ein mit Christo befreundetes Wefen gebacht, wozu vielleicht Migverstand folder Stellen wie Joh. 8, 12. 9, 5. 12, 46. beitragen mochte. Es gehörte Zeit bagu, ehe ber driftliche Beift alle Berhältniffe bes lebens läuternd burchdringen fonnte. - 2) Mithra ift aber auch Morgenstern und bas Reich beffelben mar eigentlich bie Dämmerung, baher ihm ichon Boroafter eine buntle Bohle geweihet hatte. Er war insofern Mittler, heißt es G. 86, weil er ben Sieg bes Lichtreichs burch feinen Rampf ges gen bas Rachtreich befördern und bie Ausföhnung zwischen Ormuzb und Ahriman herbeiführen follte. - Gine Ausfoh= nung aber in diesem Sinne als Berschmelzung des Bofen mit bem Guten ober als ausgleichenber Uebergang bes Einen zum Andern zur Schonung der Sehorgane ift rein physischer Beschaffenheit und von dem driftlichen Ginne einer Berfohnung zwischen Menschen und Gott gang ent= fernt. - Was bie Deutung bes Stieropfere angeht, fo hält Ref. die als Sinnbild ber erneuerten Natur für bie

a) Blunt vestiges of ancient manners Lond. 1823 übers. 1826. Der selige Bischof Münter temerkt in seiner Schrift Symbole der ersten Christen 2ter Theil S. 74 f., daß in der Konsstantinischen Familie solche Berehrung des Sonnengottes erhelich gewesen und er als Schuggott derselben betrachtet sen. Es gibt noch Münzen dieser Zeit, welche neben der Figur dieses Gottes ein ausgeprägtes Kreuz enthalten. Nach Ref. Unsicht ist es daher auch leicht erklärlich, wie unser Bers. S. 82 selbst angibt und worauf die Titelvignette hinweiset, daß auf Misthramonumenten Umstände des Lebens Zesu, z. B. die Erscheinung der Magier, mit dem Mithradienste verschmolzen wurden. Hinsichtlich des Gestirns wäre wohl statt des Kometen, nach Münters Deutung, die Constellation der Planeten zu erwähnen gewesen.

mahrscheinlichste, hinsichtlich ber Deutung aber bes bluti= gen Menfchenopfers ift zu bebauern, bag ber Berf. nur bei ber fogenannten ftrengen Berfohnungstheorie verweilt, als ob ber driftlichen Borftellung nach Gottes Born nur habe burch Blut fonnen befanftiget werben. Rach achte vangelischer Darstellung bedarf ja nicht Gott, sonbern bie Menfchheit ber Berfohnung; benn bie Liebe bes himm= lischen Batere ift ber Grund ber Sendung feines Sohnes, deffen Tob als ber Gipfel einer fich jum Beile ber Menschen freiwillig aufopfernden Liebe erscheint. Gine Singabe, Die uns freilich nur burch bie wirkliche Lebensgemeinschaft mit ihm zu Gute fommen fann, fo bag wir nicht nur burch feine unfere Thatigfeit nicht abstellende, fondern mit helfende Genugthuung für gerecht erflärt, sondern auch burch bie von ihm ausströmende geistige Lebensfraft wirklich ihm, bem Beiligen, homogen gemacht werben. - 3) Die Baffertaufe ift in benfelben Mysterien bas hauptreis nigungsmittel, die christliche edxagioria aber foll sich als aus der Darunsfeier abstammend erflären; benn 30= roafter felbst lege bem Propheten Som in Bezug auf dies fe Feier die Worte bei: "wer mich iffet, indem er mit Inbrunft zu mir ruft, nimmt von mir bie Guter biefer Welt." Der Gaft bes hombaums ift aber eins mit bem Blute bes Propheten. Go ichwindet, fest ber Berfaffer hingu, jeder Unterschied ber Abendmahlsfeier und ber Da= rundfeier. Dies heißt boch aber ben Ginn beiber chriftli= den Statute ganglich verkennen, wenn man fie nur als Ritualien auffaßt, bie irgend aus einer alten Raturreligion ihre Deutung finden fonnten. Behielt auch Chris ftus bei beiben heiligen Symbolen etwas Borgefundenes bei, fo legte er ihnen boch eine gang andere, rein geiftige Bebeutung unter, erhob fie zu Gaframenten b. h. Seile= mitteln, um uns himmlischer Segnungen (nicht ber Güter bieser Welt) theilhaftig zu machen. Ift die Taufe bie Weihe, mithin ber Anfang best neuen geistigen Lebens, so foll burch bas heilige Mahl baffelbe ftarfenbe und erqui= dende Rahrung befommen, und die engere Gemeinschaft zwischen bem verklärten haupte im himmel und feinen Gliebern auf Erden begründet werden. - 4) In einer ber Sandschriften (Safthanghat Rap. 2.) wird bes fraftig wirfenden Feuers ober Beiftes Drugeschte gebacht als Grund ber Einigung zwischen Ormuzd und Zervane. In biefem Lehrfate foll bann (nach unferm Berfaffer) bas fich fpat in ber driftlichen Rirche bilbenbe Beheimniß von ber Dreieinigfeit als in einem Gi verborgen gewesen feyn. Im Bervane Aferene feben wir nemlich ben Bater, in Ormuzb ben Gohn und in bem Feuergeifte ben Grund ber Ginigung zwischen beiben. - Es bedarf hier wohl faum ber schon oft von Unbern gemachten Erinnerung, bag weber biefe noch so viele anderweitige naturphilosophische Bersuche, in ber äußeren Ratur ober im menfchlichen Beifte und leibe ein Dreifaches in ber Ginheit aufzufinden, mit ber höchst einfachen Schriftlehre in Berbinbung tommen fonnen. Jene beruhen gang auf ihrem eigenen Werthe, Diefe aber wurzelt allein in bem Befen Gottes, welches die Liebe ift. Der Bater offenbart feinen ewigen und liebevollen Beils= beschluß in ber Sendung seines Sohnes, ber ihn auf Er= ben gründete und ausführte. Der von ihm und bem Bater ausgehende göttliche Beift wirft immer fort in ber driftlichen Gemeinde und führt biefe ihrer endlichen Boll= endung entgegen. Die fünstlich ausgesponnenen symboli= fchen Berftanbesbegriffe fonnen feinem redlichen Bibelfor= fcher Feffeln anlegen.

VIII. Von guten und bösen Engeln. Nach ges nauerer namentlicher Angabe sowohl der sieden Amschas spaeds und der sämmtlichen Izeds (davon Mithra der erste ist) mit ihren Funktionen wird auch das Heer der bösen Geister, die sieden Erzdews und die übrigen Dews u. s. w., geschildert. Es folgt dann S. 114 eine Vergleischung der Lehre des R. Is. vom Teusel als Widersacher

bes Guten nebst ber übrigen Damonologie. Seit ben Zeiten bes babylonischen Erils finde fich schon biese Annahme im Judenthume; aber zu ber Zeit Christi (heißt es wort= lich) "war ber Glaube an diese Wefen zu einer furchtbas ren Sohe gestiegen und burch bas Christenthum felbst wurden bie parsisch-judischen Ideen weiter modificirt und ausgebildet. Jebes Zeitalter hat ja feine Schellenfappe." - Es ift gewiß unleugbar, baß feit ber gebachten Periode bie Juden Manches aus ber lehre ber Perfer entschuten, fo wie auch wieder umgefehrt lettere von Ersteren fich ans eigneten. Man muß hier wohl Fr. Schlegel beiftims men a), welcher vermuthet, bag schon in weit früheren Zeiten ein folcher geistiger Berfehr zwischen beiden Belferschaften stattgefunden, und so auch Wahres aus bem Mosaismus (wenn auch nicht gerade unmittelbar aus ben geschriebenen Urfunden) bem Parsismus zugekommen fenn Das nun bie driftliche Lehre von einer Beifter= welt felbst betrifft, so muß man freilich gestehen, bag bie= felbe im D. T. zwar burch bebeutenbe Winfe angegeben, aber aus gutem Grunde nicht weiter burchgeführt fen, fo bag bieselbe nicht als wesentliche Grundlehre betrachtet werden barf. Es mögen verschiedene Auffassungsweisen hier stattfinden, aber bennoch find wir nicht befugt, dieselbe für bloß fremdartigen Stoff, Dichtung, bloß formelle Ginfleidung ober Accommodation nach herrschenden Zeitideen ju erflaren. Die Freiheit, Gott ober fich felbft in verfehr=

a) S. bessen Geschichte ber alten und neuen Literatur, Vorlesungen in Wien, Ister Theil, S. 152. Vergl. Tych sen de rel. Zor. apud veteres gentes vestigiis. Comm. soc. Gott. reg. Tom. XII. — Es ist (nach Munter, Carl Ritter, Grimm u. A.) nicht unglaublich, daß schon lange vor christlicher Zeit Priestercolonien sammt ihren Götterbildern, Mythen und Ristualien aus Usien in Europa nach verschiedenen Richtungen eingedrungen und sich unter altgermanischen Volksstämmen niez bergelassen haben. —

ter Ordnung zu wollen, gehört doch unleugbar zu ben wesentlichen Borzügen geistiger Wesen. In diesem freien Willen, der aber nur persönlichen Wesen zukommt, gleichs sam ein unbestimmt gebliebener Punkt ihrer Geistebrichstung ist, liegt der Grund des Bösen, welches nicht als bloße Negation betrachtet werden darf, was hier jesoch nicht weiter auszusühren ist.

IX. Schöpfung ber Rörperwelt, Parabies, Sünbenfall. hier ereifert fich ber Berfaffer besonders über Mofes, ben er ben unverständigen Compilator nennt. Um Ginn barin gu finden, bag er g. B. bas Licht eher als bie Sonne geschaffen werben läßt, muffe man bie Benbs bücher studiren, und fo erfahren, bag unter bem Lichte Ormuzd, bas Urlicht, verstanden werden folle, beffen Wert erst die Sonne ist. Ganz ungeschickt habe er bie Schöpfungsperioden in Tage verwandelt u. f. w. hier möchte man zuerst fragen, wozu biefes alles in einer Nachs weisung ber Quellen driftlicher Lehren? Will ber Berf. etwa barauf hindeuten, bag auch Christus fich in bie Zend= bücher hineinstudirt haben muffe, um als Reformator auf= treten gu fonnen? Uebrigens hat allerdings eine Berglei= dung altasiatischer Sagen und Rosmogonien ihr großes Intereffe; man fommt baburch auf die Unficht, bag in ihs nen wie in der Genesis auf eine ursprüngliche allgemeine Bafferbebedung ber Erbe, bie ber Schöpfung bes Menschengeschlechts lange Zeitalter hindurch vorherging, hingewiesen werbe, fo bag im Grunde über die Entste= hung bes Erbförpers felbst nichts weiter ausgesprochen Die gange Schilberung aber biefes allmählichen neuen hervortauchens aus bem Waffer, wie fie auch bei Dofes fich findet, ift gewiß außerst naturge= Wir wollen hier der Rurge halber nur auf bie trefflichen Bemerkungen Berbers verweisen, Ibeen g. Ph. ber Wefch. ber Menfchheit, 2ter Theil G. 330. -Die gange Sage vom Gunbenfalle (heißt es fer=

ner) und bem erften glücklichen Buftanbe ber Menschen wird im Bunbehefch aufgestellt, ift aber eigentlich ben Mythen der hindus abgeborgt, nur bag in Indien ber Fall ber Geister als vor Entstehung ber Körperwelt ge= Schehen bargestellt ift. Man ficht aber flar, fest ber Berf. hinzu, woher alle biefe biblifchen Borftellungen von Do= fes an bis zur Offenbarung Johannes herab entnommen find, und mas man, um fie zu verstehen und zu beuten, ftudiren muffe. Wir durfen auch hier nur, hinfichtlich bies fer mofaischen Tradition, auf Berber angeführten Orts 337. 342 f. verweisen. Gewiß murbe unfer Berfaffer ben= felben mit Muten zu Rathe gezogen haben und fein Urtheil über ben unbedachtsamen Mofes würde anders ausgefals Ien fenn, wenn er nicht ber Meinung gewesen, bag Berber als G. Superintendent feine geiftliche Burbe habe berücksichtigen muffen. Er halt fich baher lieber an Balle no ftebt u. a. geiftesvermandte Gemahremanner. - Dur biefe eine Bemerkung fen uns hier noch verstattet, bag allerdings eine Bergleichung jener alten heidnischen Gas gen von einem Urzustande ber Menschheit, als Refte einer Uroffenbarung ober als Unflänge bes tiefen Bewußtseins ber Gundhaftigfeit und bes Bebarfs einer Erlöfung aus bem unseligen Buftanbe ber Gottentfrembung, in anberer Beziehung ein fehr großes Intereffe habe, worauf wir weiter unten gurückfommen werben.

X. und XI. Auferstehung ber Leiber und Unssterblich feit ber Seele. "In der alten persischen Lehre war Gorodmann der Aufenthalt der Seligen, deren Seelen (Feruer) man eine feine förperliche Gestalztung zugab, schimmernd im Glanzlichte, umfleidet mit Sasdere (reinem himmlischen Gewande). Die bösen dagegen dachte man sich im Duzahk, einem durch Finsterniß und bösen Geruch schrecklichen Wohnsitze." — Man nahm also (dies erhellet hieraus offenbar) eine herstellung im Tode felbst zu Anfang an, so daß die Lehre von einer Aufers

#### b. Bermanbtich. b. Chriftenth. m. b. Parfismus. 597

ftehung ber leiber am Enbe ber Welt erft fpater ihre vollständige Ausbildung erhalten zu haben scheint, und im Bunbehefch vielleicht driftliche Elemente hinzugekommen find. Dahin burfte vornehmlich gehören, daß Gofiafch nicht nur (wie 3. B. im Benbibab) als Ueberwinder ber Deme, fondern auch als Besieger des Todes und als Weltrichter bargestellt wird, ber biese Auferwedung burch bes Ormuzd Macht ausführt. Auffallend ist babei noch bie fpecielle Bestimmung, bag ber Sofiasch plöglich und uns permuthet erwartet werde. Bergl. Matth. 24, 37. f. Dag indeffen auch in ben älteren Zendschriften wenigs ftens Spuren ber Borftellung von einer Neubefleidung gur Zeit bes Weltenbes fich finden - wobei eine Reubes lebung schon im Tobe gar nicht ausgeschloffen wird hat noch fürzlich ber Lic. 3. 3. Müller zu Bafel (Stub. und Rrit. 1834. Seft 2.) sehr befriedigend bargethan. Wenn nun in Billroths Commentar (zu 1 Kor. 15, 37.) die Meinung, als ob bie Auferstehung schon beim natürlichen Tode ihren Anfang nehme, eine moberne Weltansicht heißt, so ist bies insofern gang richtig, weil fie auch in neuerer Zeit durch Pristley, Bonnet, Ockel u. A. ihre Bertheidiger gefunden hat, aber sie ist boch auch zugleich eine uralte, wie dies alle vorchristlichen Raturreligios nen beweisen. Sie hat auch an fich etwas Empfehlenbes, fobald nur grobfinnliche Borftellungen entfernt bleiben, nicht leiber mit Fleisch, haut und Anochen, sondern phys fisch=atherische Geelenorgane verstanden werben. Auch ber Apostel Paulus bezieht boch feine Ueberfleibung 2 Ror. 5, 1. gewiß nicht blos auf die jur Zeit des Weltendes noch Lebenden, fo daß für die Millionen schon seit Jahrtaus fenden Berftorbenen ein Seelenschlaf angenommen werden mußte, welches mit andern Darftellungen des n. T., 3. B. bem Schicksale bes reichen Mannes u. a., gang im Wiberfpruche senn murbe. Christus ift ber Tobesüberminder, ber Theol. Stud. Jahrg. 1837. 40

bie Gläubigen immerfort (im moralischen und im physischen Sinne) aus dem Tode in das Leben versetzt. Iwar gelangen die Ungläubigen auch zu einer Auferstehung und Fortdauer, aber ihr Zustand ist dennoch bei mangeluder Lebensgemeinschaft mit Christo in gewissem Sinne dem Tosbeszustande ähnlich. Die paul. Darstellung 1. Kor. 15, 39. f. vom Unterschiede der verschiedenen Körper begünsstiget doch auch die Aumahme einer fortschreitenden fünstisgen Berklärung nach dem Borbilde des Leibes Christi. In der Bergleichung mit dem Saamenkorn ist ebenfalls der Gedanke enthalten, daß, wie sich das Leben der Pflanze durch den Saamen erneuert, so habe auch der Geist des Menschen von Gott die Macht erhalten, sich stets zu den äußeren Verhältnissen ein passendes Organ anzubilden. —•

XII. u. XIII. Parfismus und Ratholicismus, - Schlüffel gur Apofalppfe. Wir verweilen nur einen Augenblick noch bei diesem letten Abschnitte, worin ber Berfasser die ganze Apotalppse als im persischen Co= lorit erscheinend fo barftellt, bag wir biefen feinen Schluf= fel - ben er (was aber mohl bei allen Auslegern ber Kall ift) für ben achten halt - ber naberen Prüfung em= pfehlen muffen. — War (nach bes Ref. Anficht) bies Wert von bem Apostel Johannes abgefaßt, so wird bie von ber fonstigen Manier besselben abweichende apokalyptische Darstellung baraus vorzüglich erflärlich, bag nicht nur feine innere natürliche Gemütherichtung (wie Rean= ber fie schildert) eine gedoppelte gewesen feyn fann, fonbern bag er auch äußerlich einer boppelten Ausbilbung angehörte. Als Schüler des Täufers, der wahrscheinlich mit dem judischen Prophetismus und Rabbalismus, fo auch mit bem ausgearteten alexandrinischen Gnofticismus be= fannt war, fonnten ihm im efstatischen Zustande ober im wirklichen Traume leicht in lebendiger Klarheit Bilder bes ersten Jugendunterrichts vorschweben. Diese wurden bann

L-ocale

### d. Bermandtsch. d. Christenth. m. d. Parsismus. 599

beim klaren Bewußtseyn ber Gegenwart von bem aufs Praktifche gehenden Unterrichte bes Beilandes gurudgebrangt, obgleich jene groftisch=fabbalistischen, ober, wie unser Berf. will, perfischen Symbole allerdings auch ibeelle Bahrheis ten enthielten. Rur muffen fie als generelle Eppen tiefen Inhalts aufgefaßt werben, als Bifionen, die unter verschiedener Gestaltung auf ben felben Sauptgegenstand (Sieg bes Reichs Christi) in Bilbern hinweisen. Denn nur aus ber entgegengesetten Auffaffung und gezwunges nen Beziehung auf gang specielle firthenhistorische Ereig= niffe haben die zahllosen abweichenden Ertlärungen ihren Ursprung gehabt. - In hinficht biefes Gieges ober ber fogenannten nächsten Bufunft bes herrn erflärt fich herr Rorf S. 165 dahin, in dem perfischen Religionssysteme fomme zwar nichts von einer folden irdischen Berrschaft bei Drmugd vor, doch fonnte auch diefe Idee wohl baraus abstammen und in einem ber verlorenen Zendbücher enthalten gewesen fenn. Man fieht, ber Berfaffer will ben originell driftlichen Ibeen burchaus einen perfifchen, alfo verbächtigen Ursprung beilegen, er bebenft aber nicht, baß Diefe nächste Wiederfunft Christi auch als ein unsichtbares hervortreten ober als auffallender Erfolg vorbereitender Wirksamfeit gefaßt werden fann. Auch bie herrschaft der Apostel und Gläubigen braucht nicht als ein fichtbares Wandeln auf Erden und Gigen auf Thro= nen, fondern fann als moralische Berrschaft aufgefaßt werben, bie barin besteht, bag ihre Lehren und Grundfage allgemeine Gültigfeit und Anerkennung finden.

#### B. Allgemeine Bemerfungen und Resultate.

- 1. Nationale Anbequemung Aehnlichs teitsverhältnisse ber Religionen.
- 1) Irgendwo mußte Christus auftreten, und in irgend einer Zeitperiode als von Gott gefandter

Lehrer und Seilsverfündiger erscheinen, wenn er überhaupt menschlich sichtbar auftreten und Gingang finden follte. Da nun bies im Judenthume geschah, so mußte auch fein ganger Bortrag in ein orientalisch-jüdisches Bewand gefleidet fenn, überhaupt mußte er in feiner gangen Erscheinung ein nationales Gepräge an fich tragen, welches erft burch seinen Tob verschwinden fonnte. Er berief fich baher auf die feine Unfunft vorbereitenden Berheißun= gen feines Bolts, auf Mofen und bie Propheten, indem nicht nur bie Bildung feiner nächsten Buhörer bies verstattete, fonbern er auch Unschließungspunfte gewann, Die seiner Botschaft eine eigenthümliche Beweisfraft er= theilten. Hiemit ist aber keineswegs gefagt, daß nicht ber Rern und Stern feiner Lehre unter einem anbern Bolfe, auch ohne dieses Kleid und diese Hulle, von ihm hätte verfündet werden fonnen. Dem Befentlichen nach hatte er gang biefelbe Beilsbotschaft unter Bedingung von Buße und Glauben fund machen fonnen, wenn es auch gar feis nen Mofes und feine Propheten gegeben hatte. Infofern ist also auch die Unsicht burchaus nicht verwerflich, daß bas Chriftenthum bem Wefen nach jum Jubenthum und Beibenthum in gleicher Beziehung ftebe. Es hat mit biefer unvermeidlichen und allgemeinen volksthümlichen Anschließung an Orts= und Zeitverhältniffe eine ähnliche Bewandtniß, wie mit ber freiwilligen und in ber lehrweis= heit Christi begründeten Accommodation bei Aufnahme und Unterweisung seiner Jünger. Er nahm z. B. ben De= trus zu feinem bleibenden Begleiter auf Beranlaffung bes bekannten Fischzuges und schloß seine Aufforderung paf= fend an benfelben an. Aber wer fonnte glauben, bag biefe Aufforderung nicht auch auf andere Weise, wenn auch eis nige Tage später, hatte geschehen fonnen. Er benußte ftets vorliegende Wegenstände und fleine Ereigniffe bes Lebens, um feine Lehre eindringlich und anschaulich zu

machen, aber er murbe unter andern Berhaltniffen auch andere Bilder und Gleichniffe gefunden haben, um bas, wovon fein Inneres erfüllt war, und beffen Mittheilung ihm am Bergen lag, ben Seinen vorzutragen. Auch ber Apostel Paulus, fo fehr ihm feine jubifche Bildung, um auf Juben zu wirfen, zu Statten fam, wußte boch Allen Alles zu werben. Er rebete unter anderer Ginfleidung auf bem Areopagus zu beidnischen Weisen, besgleichen vor heidnischen Statthaltern, als zu ben Pharifaern, aber bie Grundlehren, die er vortrugf waren boch überall dies felben. Go unvermeiblich und nothwendig nun eine folche Anbequemung war, so durfte fie fich boch in bem, mas jum Wefen bes Chriftenthums gehörte, nicht auch Bestätis gung irriger Meinungen erlauben, weil biefe fonft auf immer gleichfam fanktionirt worden maren, mas ber Gittenreinheit und Burde Christi, so auch ber Auctorität ber von ihm bestätigten Schüler gang zuwider gewesen fenn Alls gang unanftößig aber fann es gelten, wenn mürde. fie in allen andern Dingen, bie nicht zu ihrem eigentlichen Berufe gehörten, ober bie blos bem Berftanbesmiffen ans heim fallen, nicht nur wie andere Zeitgenoffen rebeten und bachten, sondern auch unvollkommnere Borstellungen mit ihnen theilten.

dristlicher Heilsbotschaft auch überall in der Heilung christlicher Heilsbotschaft auch überall in der Heidenwelt gab, erklärt sich nicht nur auf historischem Wege, indem ja die verschiedenen ausgezeichneten Naturreligionen als Zweige eines gemeinschaftlichen Stammes betrachtet wers den müssen, die also unter sich, bei aller Abweichung, doch auch Verwandtes und Uebereinstimmendes darbieten mußsten, sondern es sind auch andere innere Annäherungsvershältnisse nicht außer Acht zu lassen. Es zeigte sich in allen alten Naturreligionen ein vorchristlicher Gottestrieb, der geweckt werden konnte, ein unvertilgbares angebornes

Gottesbewußtsenn, welches machte, daß bas verständlich porgetragene Wahre und Gute im Innern Anklang finden mußte. Es haben alle vorchriftliche Religionen mehr ober weniger Gytes und Bahres (nach Lage, Klima, Berfaf= fung und Bildung ber Bolfer) zu Tage gefordert; ohne Dies würde gar fein Staatsleben, bas boch bei einigen Bölfern in hoher Ausbildung erscheint, haben fattfinden fonnen. Es barf baber nicht befremben, wenn bei einer Bergleichung mit dem Chriftenthum auch Gemeinschaftlis ches und Analoges sich auffinden läßt. Bunachst fommen hier wohl verwandte fittliche Maximen in Betracht, und so bietet bann allerdings bie vergleichende Moral (wie dies auch namentlich beim Parfismus ber Fall ift) bie meiften Aehnlichkeitspunkte bar. In biefem Bugeftande niffe liegt fo wenig etwas Herabwürdigendes für das Chri= stenthum, daß vielmehr barans grade hervorgeht, wie baffelbe von aller Ueberspannung in seinen Unforderungen fich frei gehalten hat, weil es nichts verlangt, als was vernünftig und ber menschlichen Ratur gemäß ift. Aber and in theoretisch=religioser hinsicht. find, wie ge= fagt, einzelne Unnaherungsverhaltniffe nicht zu verkennen. Sieher gehört nicht nur ein Gefühl ber Ubhangigs feit von einer höheren unfichtbaren Gewalt, welches durch bie ftumme Sprache ber Ratur geweckt murbe, aber freilich (ohne hingufommendes Wort) nur bunfel blieb und leicht auf Irrwege gerieth, fo bag bas geahnete Göttliche felbst wieder mit Ratur und Welt verwechselt murbe, fon= bern auch bas bamit merfwürdiger Weise verwandte Gefühl bes Gunbenelends und ber Bulfebedurftigfeit. hierin liegt unleugbar ber bohepunft aller vordriftlichen religiösen Thätigkeit, indem sich barin gleich= fam ein hinstreben nach Christo, eine Sehnsucht nach bem Sündentilger, ausspricht; bagegen auf bloße Ritualien und äußere Aehnlichkeiten im Anklange ber Namen u. f. w.

#### b. Bermandtsch. b. Christenth. m. b. Parsismus. 603

fein großes Gewicht zu legen ift a). hierher (zu ben heid= nischen hinstrebungen ober Borbildern) rechnen wir g. B. im Parsismus bas oben von Mithra als Mittler Unge= gebene, in ber ägpptischen Lehre ben Dfiris als fam= pfenben und getödteten und boch endlich überwindenden Dulber, in ber nordischen Ebba bie Beschichte bes eblen und leidenden Balbur u. f. w. Wir murden ohne 3meis fel mehr von diesem Uhnen, Sehnen und Drängen ber verfinsterten Menschheit nach bem Lichtbringer und Erlos fer wissen, wenn die Weltgeschichte sich nicht fast ausschließlich auf Mittheilung äußerlich schimmernder und auffallender Begebenheiten befchränfte. Bas indeffen in ben alten Naturreligionen als Infarnationen des Mithra, Wischnu, Delai Lama, Foe vorkommt, gilt (im Bergleiche gegen bas geistige Schauen ber Patriarchen und Prophe= ten) nur als entstellte Ahnung bessen, ber fommen follte, auch wohl nur als undeutlicher und migtonender Rachflang ber erschollenen Botschaft bes bereits Gefom: menen aber nicht Erfannten. Um flarften und ebelften tritt bas Gefühl eigener unzureichender Kraft und bie Ahnung göttlicher helfender Gnade ohne Zweifel im Pla= tonismus hervor, wiewohl auch hier ber wirklichen Ser= zenseinigung mit Gott ein spefulatives Saschen nach bem Ueberschwenglichen, oft auch Mangel an mahrer Berzens= bemuth hemmend entgegentrat, was noch heutiges Tages mit der muhammedanischen Sette ber Sfufi & biefelbe Bewandtniß haben burfte. Auf folden Sohestufen ber menfch= lichen Bildung find es mehr geiftige Sinberniffe, bie ben rechten Weg zur Erlangung bes wahren Seils versperren, während bei bem Mangel an Kultur und religiöfer Bilbung die Maßregeln ber Entfündigung nur auf robe, oft

a) Wgl. hierüber bas Urtheil Hegels in seinen Vorlesungen über bie Phil. ber Religion, Ister Band 1832. S. 341 u. 354 f.

selbst schenßliche Weise (lästige Reinigungsmittel ober Büs Bungen, Zaubermittel u. s. w.) sich äußern konnten.

3) So fam namentlich auch im Parfismus neben ben ebelen Bestrebungen viel Berfehrtes und Gräßliches jum Borfchein. Segel zwar a. D. G. 326. f. rühmt ihn als Die Religion bes Guten und legt ihm ben Borrang bei vor ber Religion ber Zauberei (ber Chinefischen), die bas Bofe nicht im Innern fucht, fonbern als Meußeres in ber Ratur betrachtet und es burch eigene unmittelbare Willensfraft ju bezähmen fucht. Allein bies war auch noch im Parfismus berfelbe Kall, felbst nachdem Zoroafter bie schwarze Magie mit ber weißen vertauscht hatte, wodurch gewiffer= magen nur eine gedoppelte ju Stande fam. Fr. Schle= gel hat wohl recht, wenn er bie Achnlichfeit bes Parfis= mus mit bem Chriftenthume mit ber bes Affen gum Men= schen vergleicht, eine Bergleichung, bie erft bann recht paf= fend erscheint, wenn man nicht an Die Rachahmungesucht biefer Thiere, fondern vielmehr an bas hinftreben ber Ratur gur Darftellung menschlicher Gestaltung benft, wie benn Analoges auch in anderen vorbereitenden Bilbungen und Anfprüngen ber Ratur zu bem, mas fie gu leiften im Sinne hat, fich beobachten laffen. Um treffenbften erscheint Ref. noch immer bas Derber'sche Urtheil, welcher ben Parsismus seinem Grundwesen nach für burchaus politisch erflart; benn er mobelte ben himmel nach bamaliger welt= licher Regimenteverfassung und machte bie irdischen Feinde Perfiens zu bofen Beiftern und Dienern Uhrimans. Auch bie fittlichen Gebote find politisch, beziehen fich auf äußerliche Reinlichfeit, Beförderung bes Ackerbaus, Ausrottung bes Ungeziefers, Bermehrung des Wohlstandes, Kinderzucht, Bolksvermehrung u. f. w. Das Reich Christiaber war nicht von diefer Welt, wiewohl es alle menschlichen Berhältniffe mit feinem Beifte durchbringen und läutern foll. Gine mefent= liche Berschiedenheit geht ferner also grade baraus hervor,

# d. Verwandtsch. B. Christenth. m. b. Parsismus. 605

daß ber Parsismus und andere Naturreligionen von fos= mologischen Spekulationen und von Genealogien ber Beifterwelt ausgehen, um zulett in fpecielle politische Status ten und äußere Ritualien zusammenzuschrumpfen, ober als erloschenes Meteor zu verschwinden, mahrend bagegen bas Christenthum in grade umgekehrter Richtung anfangs zwar in gang temporeller und localer Sulle auftrat, fich an rein menschliche, aber bringende Derzensbedürfniffe ans schloß, aber babei die innere Erpansivfraft hatte, sich im Laufe ber Zeit ohne unmittelbare Beziehung auf Land, Rlima, Berfaffung zc. zur allgemeinen. Weltreligion zu ge= stalten und fo jedem Bolfe auf Erben, bei gang allgemeis ner Gundhaftigfeit und Sulfsbedurftigfeit, bas rechte und einzig wirffame Erlöfungsmittel zu werben. hier scheint es zwedmäßig, auf bas Eigenthümliche im Christenthume noch etwas näher aufmertfam zu machen, mas aber nur capitulatim geschehen barf, weil ber Umfang ber Sache feine Ausführung gestattet.

- 11. Das Neue und Unterscheidende im Chrisstenthume, nach Inhalt und Beglaubigung durch Zeugnisse.
- Dahrheit durch Glauben und Liebe, nicht durch äußere Ceremonien verehrt werden, sein Wesen ist die weise, mit Heiligkeit und Gerechtigkeit waltende Liebe, die sich besonders durch Beseligung aller ihm geistig verwandten Geschöpfe, und durch Herstellung der gefallenen oder von ihm entsremdeten Menschheit offenbart. Die Sünde ist Mißbrauch der Freiheit, Widerstreben der göttlichen Ordenung, Schuld, wodurch nur Elend und Unseligkeit bewirft werden kann. Das Christenthum ist die göttliche Gnasbenanstalt, wodurch die Menschheit wieder in das rechte ursprüngliche Verhältniß zu Gott gebracht werden soll.

# Meyer

In Christo allein ist bas absolut vollkommene Wissen um Gott burch innigste Verbindung, Sinnes = und Wefens = Be= meinschaft mit Gott, burch Bewahrung völlig unfünd= licher urbildlicher Perfonlichfeit. Geine Perfon und bie von ihm ausgehende geistige Lebensfraft ift bas Cen= trum ber gangen burch ihn vermittelten und ausgeführten Beileanstalt. - Richt eine Menge von Satungen und fittlichen Beboten hatte er aufgestellt, fonbern feine Gits tenlehre fordert herzensreinigung, wie fie nur burch bas Anschließen an ihn und bie Aufnahme feines Lebensgeistes (Glanbe) zu Stande fommen fann. Durch ihn bewirfte Gotteberkenntnig und achte Bruderliebe foll bas Biel alles menschlichen Strebens fenn, mas eben burch bie enge Ber= bindung mit ihm gestärft, belebt und in die rechte Richtung geleitet wird. Gottesliebe und achte Menschenliebe find ungertrennlich, gehen aber erft aus ber Liebe zu Chrifto hervor, wegen seiner Gemeinschaft mit bem Bater und ber feiner Bekenner mit ihm, bem haupte. Ren ift dies Bebot ber Liebe eben besfalls, weil es fich auf seine Person be= zieht, und weil es eine auf opfern be Liebe fenn foll, wie Die seinige war. Demuth (wie folche ben Beiben gang un= bekannt war) ist bie Wurzel aller driftlichen Tugenben. -Mis Mittel zur Erlangung bes Seils find bie heiligen Statute als Saframente eingeführt und bas Bebet in seinem Ramen (in seinem Beifte und um feinen . Geift) verordnet a).

a) Die vornehmsten ber oft so hoch gepriesenen persischen Gebete enthalten boch nur battelogische und ermübende Lobeserhebunsgen des Lichts, welches ein physisches und blendendes ist. Undere sind mit den schrecklichsten Flüchen gegen die Dews erfüllt. Der Contrast mit christlichen Gebeten würde auffallend erscheiznen, wenn wir hier specielle Beispiele anführen dürsten, als etwa die Formel beim Aufstehen, Haarabschneiden 2c. (Avesta 2ter Theil S. 192).

# b. Verwandtsch. d. Christenth. m. b. Parsismus. 607

2) Unter ben Beugniffen über feine göttliche Gen= bung haben mit Recht ben höchsten Rang bie, welche er über sich selbst aussprach Joh. 8, 14-17. 46. besgl. 10, 38 a); benn nur er fonnte bas lebenbige Bewußtseyn ber in ihm wohnenden Gottesfraft und Gottesfülle haben. Mur er fonnte eigentlich wiffen, wie fein Berhältnig gu Gott war, woher er fam, mas feine Erscheinung auf Er= ben bezwectte und mobin er gurückfehren murbe. fein Zeugniß von fich felbst erfordert Glauben und fand benselben bei allen benen, die mit ihm in geistige Lebensge= meinschaft famen und fo Theil an feinem Bottesbewußts fenn nahmen. Es murbe aber bestätiget burch die übermaltigende Kraft seines Beistes und burch bie Gewalt ber Liebe feines Bergens, wodurch die Seinen gang unwiberstehlich sich ergriffen fühlten. Es wurde beglaubiget burch feine gange lebenderscheinung auf Erben, bie gang ein= gige Soheit in ber Diebrigfeit, Berrlichfeit in ber Schmach; beglaubiget burch die Werke, Die der him mlifche Ba= ter burch ihn wirfte und baburch fein Balten gur Befor= berung ber heiligsten Zwede ber Menschen fund gab. -

Als fortbauerndes Zeugniß muß die von Christo gesstiftete und seit achtzehn Jahrhunderten bestehende christsliche Kirche gelten, als eine Gemeinschaft einzig in ihrem Zwecke, richtige Gotteserkenntniß und wahre Menschenliebe unter alle Bölker der Erde zu verbreiten. Anch einzig das durch, daß diese (nicht auf weltliche Herrschaft und irdissche Güter, noch eitles Verstandeswissen abzweckende) Gesmeinschaft von einem Gekreuzigten ausging, der ohngeachtet seines anscheinenden Unterganges doch den unfehlbaren Sieg seiner Sache als Gottessache mit bes

a) Siehe zu diesen Stellen Dr. Lücke Comm. z. Joh. 2te Aufl., 2ter Theil. S. 247 f.

stimmter Klarheit vorhersah a). - Mit Christo trat ein neuer Wenbepunft in Die gange Beltgeschichte ein, benn wie die Hinstrebung der vorchriftlichen Zeit ju ihm' in Ahnungen, Borbilbern und Opfern unverkennbar ift: fo fann nun, nach feiner wirklichen Erscheinung, alle reine und zuverläffige Gotteberkenntnig, zu feliger Befriedigung bes Bergens in Gemeinschaft mit Gott, nur von ihm ausgeben. Seine Unftalt mar ber Zielpunft aller früheren göttlichen Berheißungen, fie ift bestimmt immer mehr Be= meingut ber gangen Menschheit zu werben und biefe gur brüberlichen Ginheit zu bringen; feine Lehre ift bas eble Reis, welches febem Stamme, worauf es gepfropft wirb, zwar feinen natürlichen Buchs und feine außerliche Ge= staltung läßt, aber seine inneren Gafte umwandelt, bag er eblere Blüthen und Früchte tragen fann. Durch ihn ift ber Fürft biefer Belt übermunden, und an biefem Siege nehmen Alle Theil, Die treulich feiner Fahne folgen, baber Johannes schreiben konnte "ihr habt ben Bofewicht überwunden" b. h. ihr fonnt und müßt ihn überwinden, ber Sieg ift euch gewiß. Nach außen zwar ift ber Sieg bes Christenthums noch nicht vollendet, schreitet aber bie= fem Ziele ber Bollendung rafch entgegen.

III. Subjektive und formale Perfektibilität, unwandelbare Dauer. So wandelbar auch Form und Einkleidung christlicher Wahrheit ist und wegen der Allgemeinheit ihrer Bestimmung seyn muß: so ist sie doch ihrem Inhalte und Wesen nach ganz unverbesserlich, keiner Nachhülfe und Bervollkommnung fähig und bedürftig.

a) Ueber die weitere Aussührung dieser und der anderen vorstehens den fragmentarischen Andeutungen vergl. Dr. Ullmann, aposlogetische Stizze, Stud. u. Krit. 1832, Ites Heft, desgl. theologische Aphorismen 1835, Ites und 4tes Heft, auch die bestannte Schrift über die Sündlosigkeit 2c.

#### b. Bermandtich. b. Chriftenth. m. b. Parfismus. 609

Unsere Aufgabe fann feine andere fenn, als die Berkun= bigung, die es enthält, und immer mehr anzueignen, und im= mer vollständiger aufzufaffen, mas Paulus nennt im Beis fte leben und im Beifte mandeln, fo bag Chriftus in und Gestalt gewinne und wir fo burch bie Rraft Christi immer höhere Stufen geistiger Durchbildung erlangen. Es ift nur ungenauer Sprachgebrauch, wenn man biefe ftets fortschreitende nothwendige Intudsusception gu einer objeftiven Perfeftibilität bes Chriftenthums rechnen Jedoch wird eben nach Maggabe ber subjet= wollte. tiven Receptivität diese Auffassung pofitiver lehrfäße, bie wir aber an sich nicht antiquiren dürfen, fehr ver= schieben bleiben, mas schon wegen bes unerschöpflichen Reichthums bes Christenthums unvermeiblich ift. Befonbers werben bie Grenzen zwischen bem Formellen und Da= teriellen in allen ben Fällen nicht genau abgesteckt werben fonnen, wo in ber heil. Schrift felbst feine vollständige Durchführung stattfindet a). — Auch ein vollständiges Moralfystem ift im D. T. nicht aufgestellt, allein bie christlichen Maximen reichen boch für alle Borfälle bes Le= bens zu, und megen biefer Applicabilität muffen alle Fol= gerungen und Anwendungen baraus als in ihnen schon ur= fprünglich im Reime gelegen und baraus folgerecht entwitfelt betrachtet werben. Es widerspricht bagegen gang ber rein biblischen Grundansicht, wenn man behauptet, daß

a) Man benke nur an die Lehre von den Engeln, dem Sundenfalle, der Auferstehung u. s. w., oder in geschichtlicher Beziehung an das Hinabsteigen der Seele des sterbenden Christus in die Unterwelt. Wenn hier Einige die 1 Petr. 3. angedeutete Wirksamkeit Christiauf die ohne Glauben an ihn Verstorbenen nur nach der Erundzidee einer Allgemeinheit der Erlösung auffassen: so werden Ansbere weiter gehen und einen wirklichen Aufenthalt im Hades annehmen, oder ferner (im vollen Umfange der Angabe) diese Wirksamkeit namentlich auf die Zeitgenossen Roa beziehen.

auch bas Christenthum gleich anbern Religionen nur als zeitliche Entwicklungsstufe und Durchgang zu einer höhes ren (ohne Christum burch Emancipation ber Bernunft gu erlangenden) Bollfommenheit gelten fonne; benn nach ber Schrift ift Chriftus ber vollkommene Erlofer und hat eine ewig = gultige Erlöfung erfunden. Rur Form und Ginflei= bung feines Evangeliums ift Produft ber Zeit, und wirb burch menschliche ort = und zeitgemäße Bedürfniffe bestimmt, was man richtiger Mutabilität als Perfeftibilität Es ift nur Migbeutung, wenn man ben nennen follte. apostolischen Ausspruch, bag bas Stüdwerf aufhören folle, auf biese irbische Zeit bezieht, ba fie nur von bem Jenseits verstanden werden fann; ebenfo bag Gott einft folle Alles in Allem fenn und allein herrschend verherr= lichet werden, benn biese Berherrlichung ift grade burch ben Sohn vermittelt, und ift als Wechselverherrlis dung zu betrachten. Der Glaube an ihn führt allein gur vollkommneren Erkenntnig und ift höher als alles Wiffen, bas hienieben immer nur beschränft bleiben fann und erft jenseits ins Schauen übergeht. Die vollkommnere Er= fenntniß fest ben Glauben voraus, ift bie Folge, ber Lohn bes Glaubens, und muß immer bamit verbunden bleiben. Eine bekannte Naturphilosophie bagegen macht Christus gum Culminationspunfte ber vormaligen Glaubenswelt, die bem magnetischen Rachtleben vergleichbar fen, und bem reinen bewußten Denfen, bem Berftanbeswiffen als bem Tagesleben nachstehen müffe. Diefer helle Tag, wo ber Glaube zum absoluten Wiffen gesteigert wird, foll bann bewirken, bag Chriftus felbst mit feiner Glaubensanstalt in ben bunflen nächtlichen Schattengrund guruds weichen muffe a). Gegen biefe unter mehrmacher Mobifis cation bargestellte philosophische Weltansicht muffen fols

L-oculo

a) Wir beziehen uns hier nicht nur auf bie vornehmsten Schriften ber Degel'schen Schule, sonbern namentlich auch auf bas in

#### d. Bermandtich. d. Christenth. m. d. Parsismus. 611

genbe Puntte Bebenfen erregen. a) Es würde schnöber Undank fenn, wenn je bie Bernunftreligion, die ja, was fie Borgügliches befitt, nur Chrifto zuzuschreiben hat, fich fo über biefen Ursprung ihres Wissens täuschen fonnte, bag fie feiner Berbienste um bie Menschheit vergeffen und ihr eine stets bleibende dankbare Unerkennung verweigern follte. b) Das Ziel einer folden über Christum hinaus gehenden Bollendung, wenn man es auch nicht gradezu an fich unbenkbar nennen will, liegt boch in einer so völlig unendlis chen Form, bag es unerreichbar genannt werden muß. Das Streben banachewurde also bem haschen nach einem Zauberringe gleichen, ber um so weiter sich entfernt, je mehr man ihn schon zu erfassen meint. c) Das hinansteis genwollen zu einer unersteiglichen Sohe könnte leicht ben Fall und Sturg zur Folge haben, gerade wie beim erften Sündenfalle Stolz und Gelbsterhebung zum Berderben führte. Die reine Beistigfeit ber Engel gehört noch nicht für Wesen von gemischter Ratur, vrgl. Rol. 2, 18. d) Das fo oft gerühmte Borschreiten ber Wiffenschaften gleicht boch nur den Bogengangen, welche die Natur in ihren Bilduns gen uns barftellt als unter wechselndem Sinken zum Ziele führend. Zugestanden aber auch bie wirklich schon erreichs ten höheren Stufen, namentlich in Berftandesfultur, welt= licher Kunft und Weisheit, fo gilt ber Grundsat boch im= merfort, daß bie Welt im Argen liege. Die Berbors benheit des menschlichen Bergens ift von Grund aus noch dieselbe wie von altersher, wenn auch zu andern Zeiten und Orten andere Mängel, Gebrechen und Lafter fich her= vorthun. Wegphilosophiren läßt sich nun einmal auch jett

vieler Beziehung lehrreiche Kiefer'sche Werk, der Tellurismus, besgleichen auf die verwandten Schriften seines Schülers Blasche, besonders auch auf die kurzlich erschienene Schrift vom Professor heinr. Schmidt in heidelberg 1835. über Schleiermachers Glaus benslehre 2c. 2c.

die allgemeine Sündhaftigkeit nicht, fo wenig bieselbe von ben größten Philosophen ber Borgeit, Gofrates, Plato, Senefa, geleugnet murbe. Go lange Menschen Menschen bleiben, muß die läuterung und Durchbilbung burch chrifts lichen Geift immer wieder von vorne anfangen. Weltgeschichte gibt bie schlagendften Belege zu ber Erfah= rung, bag alle bie länder, bie ehemals ichon vom lichte bes Christenthums erleuchtet maren, nur bei ihrer Abmenbung von bemfelben wieder in Finfternig und fittliche Ber= borbenheit verfunten find, fo bag bie auffallende Unterfcheibung von ben Landern ber Christenheit nicht geleugs net werben fann, insoweit in diesen der driftliche Sauer= teig wirklich schon seine läuternde Rraft erwiesen und bie Lebensverhältniffe burchbrungen hat. f) 3ft nun letteres freilich in feinem chriftlichen Canbe auf innerliche Beife voll= enbet, fo wird boch immermehr ber Weg bagu gebahnt, und diefes Eindringen findet boch wenigstens außerlich bermaßen im häuslichen und öffentlichen leben Statt, baß eine Ausscheidung unmöglich scheint. g). Die Uebertragung ber driftlichen Urfunden in fast alle Sprachen ber Welt, verbunden mit bem steigenden Miffionseifer, beförbert nicht nur bie ftets machsenbe Berbreitung bes Chriften= thume, fondern macht beffen einstiges Berschwinden von ber Erbe fo ungebenkbar, bag man eher bie Umwandlung bes himmels und ber Elemente erwarten fonnte. h) Die heilige Schrift felbst spricht sich über biefe ftete Fortbauer und Bültigfeit bes Chriftenthums fo oft, fo bestimmt und nachbrudlich, wie über feine andere Lehre, aus. mand burfe einen andern Grund legen, fein Engel vom himmel ein ander Evangelium verfünden zc. zc."

IV. Das Missionswesen und bie firchlichen hauptgegenfäte.

1) Wie Herr Nork gegen das Ende seiner Schrift den Wunsch ausspricht, daß die Missionssache doch ausschließ=

lich, - jur Beglüdung ber Bolfer burch Rultur und Berbeiführung einer angemeffeneren Weltreligion - ben Ban= ben bes Rationalismus anvertrant werden möge: fo ift noch fürglich von einer andern Seite her bie Meinung laut geworden, daß die Missionaire, wenn sie unter einem gebildeten Bolfe, bas feine Gelehrte hat, mit Rugen auf= treten wollen, burchaus mit beren speculativen Forschun= gen vertraut fenn muffen, um ihnen die Spige bieten und fich baburch Uchtung erwerben zu fonnen. Diese Unfichten, richtig verstanden und in ihren Grenzen gehalten, schließen allerdings etwas Wahres und Beachtenswerthes in fich, benn ohne einen gewissen Grab ber Rultur und vorbereis tende Industrie fann ber driftliche Unterricht nicht wohl Eingang finden, auch wird burch eine genaue Runde ber porhandenen gelehrten Kenntniffe bem Miffionair ein Mit= tel mehr zu seiner Wirfsamkeit bereitet. Doch ift anderer Seits auch ber Abmeg zu vermeiben, bag nicht ftatt bes Evangeliums irgend eine Menschenlehre vorgetragen und ben Anstalten industriöfer Gesittung und wissenschaftlicher Unterweisung zu viel Zeit eingeräumt werde; benn bies hieße bie hungernden und Durftenden in ber Bufte bes Lebens, fatt ihnen bie Erquidung ber himmelsspeise bar= zureichen, mit magerer populärphilosophischer hungerfost abfertigen. Der Apostel Paulus fann hier wieder als Mus fter bienen. Er verband mit bem größten Gifer in feinem apostolischen Beruf eine aufferordentliche Beiftesgewandt= heit, fich an Borhandenes anzuschliegen, um die bem Evan= gelio entgegentretenden Sinderniffe aus bem Bege ju rau= men. Aber wir lefen nirgenbe, bag er bie ihm eigenen ges lehrten Kenntnisse zum Vortrage weltlicher Wissenschaft verwandt hatte, benn bie feurige Liebe gu Christo ließ ihn nur dahin ftreben, Diefen für fich zu gewinnen und Andern zu verfündigen, bamit Er in feiner Berrlich= Theol. Stud. Jahrg. 1837.

keit erkannt und Niemand der Gnade Gottes verlustig wers den möge.

2) Der fortdauernde Rampf ber Meinungen evange= lischer Theologen ist insofern erfreulich, als sich badurch ein aufgeregtes Leben fund gibt; benn Action und Reac= tion in ihrer Wechselwirfung find ja bie Bedingungen aller Iebensfräftigen Thätigfeit. Rur freilich in Ueberspannung bürfen auch biefe nicht ausarten, wenn bie Gefundheit nicht gefährdet werben foll. Gine völlige Gleichheit ber Unfichten ift in Sachen ber Religion noch weniger moglich, als in gemeinen bloß natürlichen Dingen, bei benen ja auch schon ber Bau bes Anges, die Sobe ober Riedrig= feit bes Standpunftes, besgleichen bas Medium, wodurch man fieht, eine bedeutende Berschiedenheit herbeiführt. Man fieht zwar baffelbe, aber auf verschiedene Beife, wobei jedoch die Differeng nicht immer fo groß ift, daß nicht auch über bas nur bunfel Erfannte eine gemiffe Unnaherung und Ausgleichung ber Auffassung stattfinden fonnte. Go ift auch in religiofen Sachen, über welche bie Schrift fich nicht völlig bestimmt entschieden hat, immerhin leicht eine Berftandigung möglich, fobald man nur bie Ertreme meibet, und bas Gemeinschaftliche festhält. Wir fonnen 3. B. über die Wirffamfeit Gottes, inwiefern fie mittelbar ober unmittelbar ift, fein befriedigendes Urtheil faffen, eben= fowenig über bie und gang unbefannten Grengen ber Ratur= frafte, über die Urt und Weise bes Senns Gottes in Chris fto ic. ic., daher die Meinungen über die Art und Weise göttli= derOffenbarung, über Bunder, Naturenvereinigung in Chris fto 2c. 2c. immer verschieden bleiben werben. Das Gemein= schaftliche babei ist jedoch, daß man das Christenthum als aufferordentliche Beranstaltung Gottes anerfennt, um die Menschheit, die fich felbst zu retten gu schwach war, vom Gundenelende zu erlofen, welches burch ben geschah, ben Gott auf eine einzige Weife beglaubigte, und

## b. Werwandtsch. b. Christenth. m. b. Parsismus. 615

bamit fein heiliges und gnädiges Walten gur Beforberung ber höchsten und heiligsten Zwecke fund gab. Die gemeinschaftliche Liebe zu Chrifto ift es also, mas hier bie Ausgleichung zu Stande bringen fann, fo bag bie ungleich benannten Pole boch als befreunbete erfcheinen und fich anziehen. Dagegen gibt es allerdings auch rein contrabictorische Wegenfäte, bei benen ber Ratur ber Sache nach nicht wohl ein tertium ftattfinden fann, weil fie ber bestimmt ausgesprochenen Schriftlehre burchaus und gras bezu widersprechen. Dahin gehoren die Gott und Welt vermischende Weltansicht, nach welcher die lebendige und felbstftanbige Perfonlichfeit Gottes nicht anerkannt wirb; bie Meinung, bag bie Individualität bes Menschen mit bem Tobe schwinde, ber Beift ohne vita propria in bem Gin und 211 fich verliere, und die leibliche Auferstehung nur als Uebergang in andere Naturforper gu faffen fen; bie Meinung, bag bie Menschheit fich feinesweges in einem entarteten ober getrübten Buftanbe befinde, bag bie Gunbe im Einflange mit ber gottlichen Beltorbnung ftebe, nur beschräntte Weltanficht fen, ober daß die menschliche Kraft völlig hinreiche jur Gelbsterlöfung; endlich bie Lehre, baß ber historische Christus nur als Ibeal zu betrach= ten fen, bas im Grunde in jedem menschlichen Wefen ver= borgen liege. — Bei folchen Unfichten hat man nicht blos einen anbern Standpunkt gewählt, fondern fich vom driftlichen Boben felbst entfernt, wobei es uns wenig hilft, bag man ber entgegenstehenden Darftellung einen aft he= tifchen und praftischen Werth beilegt, bem aber bie bogmatische Wirflichkeit abgehe. Denn ba bie Geelenfrafte ein lebendiges Bange ausmachen: fo fann bei folchem Wis berfpruch im Inneren fein Geelenfriebe fenn. auch die glaubenslose Weisheit bes Berftandes fann fich doch ber Macht bes Herzensglaubens eben fo wenig - als bem Einflusse bes unerfannten driftlichen Lichtes ent=

### 616 Meyer b. Bermandtich. b. Christenth. m. b. Parfism.

giehen, so daß Gesinnung, Wandel und Brauchs barkeit für die Welt allerdings oft — selbst bei solschen Gegensähen, die eine unübersteigliche Kluft der Meisnungsvereinigung entgegenstellen — unleugdar Anerkensnung verdienen. Auch ist die Hoffnung festzuhalten, daß diese zunehmende Gewält des Herzensglaubens oder äus sere Schicksale des Lebens und die einwirkende Araft ganz vorzüglich von Gott ausgerüsteter Wertzenge oft unerswartet einen großen Umschwung der Meinung en herbeissihren können.

Gedanken und Bemerkungen.

1.

Gothe und der Konig Hiskia über das Sterben als einen Act menschlich= personlicher Selbstständigkeit.

F. W. C. Umbreit. a)

Als Göthe in seinen merkwürdigen Gesprächen mit Falk am Begräbnistage Wielands, da wo er über dessen Fortdauer die schönen Worte sagt: "von Untergang solcher hohen Seelenkräfte kann in der Natur niemals und unter keinen Umständen die Rede seyn; so verschwenderisch behandelt sie ihre Kapitalien nie," die höchst überraschende Aenserung that: "Raphael war kaum in den Dreißigen, Repler kaum einige Vierzig, als Beide ihrem Leben plößelich ein Ende machten, indes Wieland"—: siel ihm Falk mit Erstaunen in die Rede, indem er sagte: "sprechen Sie doch vom Sterben, als ob es ein Act von Selbstständigs

a) Diese Worte wurden ben 11ten Marz b. I. an dem Begrabnißtage eines seiner bewährtesten Freunde, des herrn Wilhelm Benecke zu heidelberg, niedergeschrieben. Der Selige war einer der tiefsinnigsten Theologen unserer Zeit, auch ohne Professur und Doctortitel, dessen eigenthümliche Ideen über personliche Fortbauer aus seinem reichen christlichsphilosophischen Nachlasse veröffentlicht zu werden gar sehr verdienten.

feit wäre" b) und Göthe fuhr fort: "bas erlaube ich mir öfters" — worauf er ihm nun seine eigenthümliche Ausscht über persönliche Fortdauer entwickelt. Göthe hätte dies ses Erstaunen seines Freundes mäßigen können, wenn er ihn auf den König histia als seinen ältesten Gewährssmann verwiesen, und es ist zu verwundern, daß ihm bei seiner sonst bekannten Vertrautheit mit den Schriften des Alten Testamentes jene auffallende Stelle in dem Genessungsliede des genannten Königs entgangen, wo es Jes. 38, 12 heißt:

Ich schneibe, wie ein Weber, mein Leben ab.

Unter ben 21. 11. haben fich schon ber Gyr., Chald. und bie Vulg. an ber ersten Person mapp gestoßen, und fassen das verb. willfürlich in der 3ten pers. passive: "praecisa est veluti a textore vita mea." Die Bemerfung von Ge= fenius: "hier mare nur bie Schwierigfeit, bag bem Dich= ter felbst zugeschrieben wird, was von Gott eigentlich ges fagt werden mußte, und gleich barauf auch biesem guge= fchrieben wird" finde ich schon bei allen früheren Interpreten, die ich verglichen habe. Er ist geneigt, Piel paffive gu nehmen, ober mies zu lefen: praecidor vitam meam, ut a textore und übersetzt grabezu: "abgeschnitten wird mein Leben, wie vom Weber," mahrend fein Borganger Roppe alle Schwierigfeit baburch zu heben meint, wenn man IR = vis convolvere ober opus sinire erkläre und übersetze: "endigen muß ich, wie ber Weber, mein leben, ober: ich rolle auf, bem Beber gleich, mein Leben." Hitzig nennt es zwar hart, baß sich ber König selbst bas Abtrennen bes Lebens zuschreibe, boch bleibt er bei bem ficheren Tertesworte stehen: "ich schneibe burch, wie ein

- xolo

b) Bgl. Gothe aus näherem personlichen Umgange bargestellt. Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk, Leipzig 1832. S. 52 und 53.

#### ub. b. Sterben als e. Act b. Selbstständigkeit. 621

Weber, mein Leben," und erleichtert sich die anscheinende Härte, durch die richtige Beobachtung: "die Darstellung seiner als des hier Selbstthätigen konnte durch die voransgehende indirekte Bergleichung mit dem Hirten veranlaßt werden, welcher ja sein Zelt auch selbst abbricht." Ich meisner Seits sinde nun auch nicht einmal eine Härte in der vorsliegenden Stelle, daß Hiskia als das selbst ausübend darsgestellt wird, was er, wie man zunächst erwarten sollte, sogleich darauf, auf den rein zeligiösen Standpunkt zus rücktretend, durch Gott wirken läßt:

Er trennt mich ab vom Faben.

Wir dürfen nicht übersehen, daß die Rühnheit des königlichen Willens, selbst seinem Leben ein Ende zu setzen, schon durch das vorausgehende Wort gemildert wird:

meine Wohnung wird abgebrochen und mir entrückt, wie eines hirten Belt, wo in ben öftere verkannten "pp die Trennung bes unger= ftorbaren Ich's von der hinfälligen Sulle des Körpers bebeutend genug hervortritt. Run aber steigert sich bie Macht bes Bewußtsenns felbstständiger Perfönlichkeit bes Beiftes auf bas Sochste, indem histia von sich ausfagt, daß er selbst bas Gewebe feines Lebens abschneibe. bieser furgen, bis jest unverstandenen, bie activ = göttliche Rraft des Individuums ftart bezeugenden und verherrlis chenden Rede bes frommen Königs leuchtet mit Blipesges walt schon im A. T. ber höchste und einzige unmittelbare Beweis ber Unfterblichfeit ber Geele, und wir beherzigen dabei vollkommen ein anderes Wort unsers größten Dich= ters: "daß, je tüchtiger ber Mensch sich in sich selbst er= fühle, er besto weniger sich ben Glauben an seine person= liche Fortbauer rauben laffe."

# Eheudas, der Aufrührer, Apstig. 5, 36.

Von

Dr. Friedrich Sonntag, Großherzoglich Babischem Kirchen- und Ministerialrathe.

#### 1.

Als die Apostel bes herrn wegen ber helbenmuthigen Standhaftigfeit, mit ber fie ben Auferstandenen unter bem Bolfe verfündigten, vor dem hohen Rathe zu Jerusalem ftanden, und manche Mitglieder bes Rathes ben Tob berfelben begehrten, fo erhob fich ber hochgeachtete Gamaliel in ber Berfammlung, und ermahnte biefe, nicht mit folcher Strenge ju verfahren, fondern bie Ungeflagten frei zu entlaffen. Angehörend ber Befellschaft ber Pharifaer und nach ihrer lehre von bem Glauben an ein überall und ewig maltenbes göttliches Berhängniß burchbrungen, bemerfte er bem hohen Rathe, bag bas Unternehmen ber Apostel, wenn es Menschensache fen, nicht bestehert werbe, wenn es aber in Gottes Rathschluffe feinen Grund habe, nicht untergeben fonne. Dabei erinnerte er an zwei Aufrührer, bie schon vor ber Zeit, ehe bie Apostel als Ber= fündiger bes Evangeliums auftraten, unter bem Bolfe auf= ftanden, aber mit ihren Unternehmungen zu Grunde gingen. "Bor biefen Tagen," fprach ber Rebner Apfilg. 5, 36 und 37, Mand Theudas auf, ber fich für etwas "Großes ausgab, und an welchen fich eine Bahl "von vierhundert Mann anschloß. Er murbe naber getöbtet, und Alle, bie ihm gehorch ten, "wurden aufgelöst und wurden zu nichts. Rach "biefem fand Judas der Galiläer auf in ben "Tagen ber Schatung, und jog viel Bolf gum "Abfalle nach fich; und auch biefer fam um, und "Alle, die ihm gehorchten, murben gerftreut." Aus diesen Worten Gamaliels erkennen wir vorserst, daß der von ihm genannte Theudas, der an der Spize von ungefähr vierhundert Mann aufstand, ein Aufsrührer war. Da ausdrücklich nur Männer angegeben sind, die sich an diesen auschlossen, so haben wir Grund zu versmuthen, daß Theudas ein Mensch war, der nicht etwa blos durch falsche Lehren das Volk irre zu führen suchte, sondern der an der Spize seiner Manuschaft sich mit Ges

malt geltend ju machen ftrebte.

Sodann muffen wir aus Gamaliels Worten schlie-Ben, bag biefer Theubas unter bie Zahl ber bamals befonbere berüchtigten Aufrührer gehörte. Dafür zeugt schon ber Umstand, daß ihn Gamaliel mit bem fehr berüche tigten Jubas bem Galilaer zusammenstellt, von welchem wir aus Josephus wissen (arch. l. 18, c. 1, §. 1; - de bell. lud. l. 2, c. 8, §. 1.), daß er balb nach ber Absetzung bes Archelaus, die nach Dio Caffius, 1. 55. c. 27. (pag. 801, ed. Reimar.) im Jahre ber Stadt Rom 759 ober im Jahre 6 unserer driftlichen Zeitrech= nung erfolgte, in der hierauf nach Befehl bes Raifers Augustus gehaltenen Schahung viel Bolf zum Aufruhre gegen bie Römer verleitete. Ueberhaupt ist nicht wohl anzunehmen, bag ber Redner, als er auf bie Gewißheit bes Miglingens eigenmächtig und gegen Gottes Rathschluß unternommener Werfe und babei auf Beispiele verunglückter Aufrührer aufmerksam machen wollte, biefe Beispiele aus der Zahl ber minder bedeutenden Bolfsauf= wiegler mahlte. Bielmehr liegt es in ber Natur ber Sache, bag er für feinen 3med an leute erinnerte, die einst viel Aufsehen machten und große Erwartung ober Besorgniß Auch dürfen wir nicht überfehen, baß Gamaerregten. liel zwar ben von ihm erwähnten Jubas mit bem Beis fape: 6 Talidaios, und die Zeit, in welcher er aufstand, mit den Worten: ev rais ήμέραις της απογραφης näher bezeichnet, den ebenfalls angeführten Theubas aber ohne

irgend eine nähere Bezeichnung erwähnt. Offenbar sette Gamaliel die Renntniß des berüchtigten Theudas bei bem gesammten hohen Rathe voraus; und zu der Zeit, als Gamaliel sprach, hatte sich noch kein zweiter Theus das als Aufrührer erhoben, mit dem der erste hätte verswechselt werden können. Auch der erwähnte Judas konnte dem hohen Rathe nicht unbekannt seyn; aber ohne Zweisel suchte ihn Gamaliel beswegen näher zu bezeichnen, weil er ihn von einem ungefähr zehn Jahre früher aufgestandenen Aufrührer gleiches Namens, nämlich von dem bei Josephus, arch. l. 17, c. 10, §. 5, und de b. I. 1. 2, c. 4, §. 1. vorkommenden Judas, dem Sohne des Ezeschias, unterscheiden wollte.

Ferner ergibt fich aus Gamaliels Worten, bag ber von ihm angeführte Then bas mahrscheinlich eine große Einbildung von fich hatte, und bei folder eine ausgezeich= nete Rolle zu fpielen suchte. Diefes läßt fich aus ben Bor= ten: Lépav eival riva éavrov, vermuthen, in welchen Worten, wie längst von Rypte, Ruinöl und Andern burch hinweisung auf ben griechischen Sprachgebrauch gezeigt wurde, ber Ginn enthalten ift, bag berfelbe fich für etwas Großes und Bebeutenbes ausgab. Mahrend in Gamas liels Rede in Beziehung auf Judas ben Galiläer burchaus feine Andeutung eines Chrgeizes ober Sochmus thes vorkommt, und auch bei Josephus biefer Jubas als ein Mann erscheint, bem es bei ber Aufwieglung ber Juden mehr um die alte Bolfeverfaffung und um die Unabhängigfeit des Landes als um feine eigene Perfon zu thun war, fo scheint Theubas mehr ein ehrgeiziger Mensch gewesen zu fenn, ber, als er an ber Spite ber ihm erge= benen Mannschaft aufstand, fich ein großes Anfeben unter bem Bolfe ju geben fuchte.

Ausserdem ist nach Gamaliels Worten nicht zu bes zweifeln, daß Theudas mit seinem Anhange ein unglücksliches Ende nahm. Er wurde getödtet (avnoidy) und

fein Anhang murbe ganglich aufgelöft und zu nichts (dieλύθησαν καὶ έγένοντο είς ουδέν). Was nach bem Tobe bes Unführers mit bem Leben bavon fam, ging aus einan= ber, und verlor fich spurlos und unbemerft. Auch Jus das ber Galiläer ging unter (andleto) und auch fein Unhang wurde ganglich zerstreut (διεσχοφπίσθησαν). Merkwürdig aber ift es, bag Gamaliel bei bem Uns hange des Ju das die Worte: nai exévovro els ovdev, nicht beifest. Der Grund liegt barin, daß ber gerftreute Reft ber Partei bes Judas, als biefer Mann untergegangen mar, noch lange, wie wir aus Josephus wiffen, im Stillen fortwirfte, und ben freien Beift und Die verwege= nen Grundfate beffelben im Bolfe zu erhalten fuchte. Dar= um fonnte von biefer Partei ber Redner nicht fagen, bag fie zu nichts geworden fen. Rur ber Anhang bes Theubas fonnte als vernichtet betrachtet werden, weil fich bie Spur diefes Unhangs, als der Rest sich nach dem Tode bes Anführers gerftreut hatte, ganglich verlor.

Bas endlich bie Zeit betrifft, in welcher Theubas aufstand, so spricht & amaliel: προ τούτων των ήμερων ανέστη Θευδας. "Bor biefen Tagen, in benen mir jett leben, vor diefer Zeit, in welcher bie Upo= ftel auftraten, ftand Theudas auf." Wie lange vor dieser Zeit fagt ber Rebner nicht, und es war auch nicht nöthig, baß er es fagte, ba er mit leuten fprach, bei benen er bie Renntniß ber Sache voraussetzen burfte. aber Gamaliel noch hinzusett, bag Jubas nach Theus das (uerà rovrov) aufstand, und ba er ben von ihm er= mahnten Judas, wie schon oben bemerft murde, gur Un= terscheidung von einem andern Aufrührer gleiches Namens als ben in den Tagen ber Schatzung aufgestandenen Galiläer bezeichnet, fo fieht man beutlich, bag Theubas noch einige Zeit früher als Judas ber Galiläer und noch vor der in der Apostelgeschichte erwähnten Schatzung feine gefährli= che Rolle spielte. Weben wir nun von den Tagen, in welchen

Judas ber Galiläer fich erhob, in bie frühere Zeit zurück, fo finden wir zehn Jahre vorher bas fturmifche und von furchtbaren Aufrührern bewegte Todesjahr bes ersten herobes. 2118 Gamaliel auffer Jubas bem Galis laer noch ein anderes merfwürdiges Beispiel eines ver= unglückten Aufrührers und zwar aus noch früheren Tagen aufstellen wollte, so überging er schwerlich bie Zeit, bie fogleich nach bem Tobe bes erften Berobes eintrat, ba ihm biefe Beit fo manche ausgezeichnete Beifpiele folcher Art barbot, und ba vorher mahrend bes langen Zeitraums, in welchem Berodes als König regierte, fein Jahr mehr erscheint, in welches wir mit gleichem Grunde ben Aufruhr bes Theubas fegen fonnten. 3ch glaube baber, daß Theudas, wie schon von mehreren Gelehrten angenommen wird, unter biejenigen Aufrührer gehört, welche unter Raifer Unguftus im Todesjahre bes erften Seros bes ober im Jahre der Stadt Rom 750 und folglich zehn Jahre früher als Judas der Galiläer aufstanden und fich bamals beritchtigt machten. In jedem Falle folgt aus Gamaliels Worten, bag wir ben noch vor Jubas aufgestandenen Theubas nicht fpater als in bie Tage des Raifers Augustus segen burfen.

Unffallend übrigens könnte es scheinen, daß Gamas liel in Beziehung auf die Apostel, deren Absichten und Bemühungen durchans auf keine politischen Reuerungen, sondern blos auf die Beförderung des himmlischen Reichs ihres Herrn gerichtet waren, Beispiele verunglückter politischer Aufrührer dem hohen Rathe vor Augen stellte. Dars aus aber, daß Gamaliel in seiner Rede die beiden Aufzrührer mit den Aposteln zusammenstellte, folgt nicht, daß er selbst die Apostel für ähnliche oder gleiche Leute ansah. Mit Recht aber kann man daraus schließen, daß die Gegener im hohen Rathe, die den Tod der Apostel wünschten, diese als wirkliche Aufrührer oder wenigstens als politisch gefährliche Leute, deren Benehmen Aufruhr und Verderben

herbeiführen werbe, barzustellen suchten, und unter biefem Vorwand ihren Tod begehrten. Das war ja bie alte boshafte Liige, welche bie Borfteber ber Juden fcon gegen Chriftus vorgebracht hatten (luf. 23, 5), und bie fie felbit noch in fpater Zeit gegen den Apoftel Paulus gebrauchten (Upftig. 24, 5). Auf folde Beife läßt fich leicht erflären, wie Gamaliel fich veranlagt fand, auf Die Beispiele ber erwähnten verunglückten Aufrührer hinguweisen. Er wollte baburch ben hoben Rath aufmertfam machen, bag biefer, ber ohnedies zur Zeit ber römischen Berrschaft tein Recht über Leben und Tob hatte, nicht nöthig habe, auf eine fo unerlaubte und gewaltsame Beife gegen die Apostel einzuschreiten, weil sie, wenn sie wirkliche Aufrührer segen oder Aufruhr veranlaffen follten, ohnehin ihrem Untergange gewiß nicht entgehen würden. Bamaliel warnt zuerst die Mitglieder bes hohen Rathes, sie sollten sich wohl vorsehen, mas sie mit diesen leu= ten thun wollten. Cobann erinnert er fie an bas unglude liche loos, das die Aufrührer Theudas und Judas ohne Ginmischung bes hohen Rathes traf, und hiermit gu= gleich an ben Untergang, ben auch die Apostel, wenn sie bergleichen leute fepen, zu erwarten hatten. Sierauf er= mahnt er nochmals, von ben Aposteln abzulassen, und bemerft überhaupt, bag ihr Werf, wenn es blos Menschen= fache sen, gewiß untergehen werbe. Dann fügt er noch bas nachbrückliche und große Wort bei: "Ift es aber von Gott, fo vermöget ihr nicht, es zu gerftos ren." Uebrigens bedarf es faum der Bemerfung, bag und Lufas nicht Gamaliels ganze Rebe, fonbern nur bas Wichtigste berfelben mitgetheilt hat.

2

Schon lange aber schien es manchen Gelehrten bebenklich zu senn, daß Josephus in seinen geschichtlichen Werken, weder da, wo er von den im Todesjahre des ers sten Herodes erregten furchtbaren Unruhen spricht (arch. l. 17, c. 10; de b. I. 1. 2, c. 3. 4. und 5.), noch an irgend einer andern Stelle einen unter Augustus aufges standenen Theu das erwähnt, und daß bei demselben Gesschichtschreiber erst später unter Kaiser Claudius ein Betrüger mit Namen Theu das vorkommt.

Längst schon war nämlich Raifer Augustus vom Schau= plate ber Belt abgetreten; auch Tiberius, unter mels chem in einem ber letten Jahre feiner Regierung Bama= liels Rebe geschah, mar gestorben; ja auch Caligula mar ichon getöbtet, und Claudius hatte ben Raiferthron bestiegen, als erft ein Theubas bei Josephus jum Borfcheine kommt. Beinahe funfzig Jahre maren feit bem Tobesjahre bed erften Derobes verfloffen, und fast vier= zig feit bem Aufstande bes berüchtigten Judas bes Ba-Tilaers, und gehn bis zwölf ober noch mehr feit ber von Gamaliel gesprochenen Rebe, als gur Zeit bes romi= schen Statthalters Enspins Fabus, welcher befanntlich nach dem Tobe bes Königs Agrippa bes Ersten eis nige Jahre bas judische land verwaltete, ber bei Jose= phus erwähnte Theubas aufftand, und alfo zwischen ben Jahren 41 und 47 unferer Zeitrechnung feine Rolle fpielte.

Josephus berichtet uns nämlich in seiner Archäolosgie, l. 20, c. 5, §. 1, daß zur Zeit bes eben genannten Fabus ein Betrüger (yóns), mit Namen Theudas, aufgestanden sen, und sich für einen Propheten ausgegesben habe. Derselbe habe sehr viele Leute (ròv alesorov öxlov) überredet, ihm mit ihrem beweglichen Eigenthum an den Jordan zu folgen, und ihnen versprochen, daß auf sein Geheiß der Strom sich theilen und ihnen einen leichten Durchgang gestatten werde. Fadus aber habe Reiterei gesandt, den Theudas und seinen Unhang unerwartet überfallen, viele Leute getödtet, und viele nehst dem Theusdas gestangen genommen, und so dem Unfug ein Ende gemacht. Theudas sey hierauf enthauptet und sein Kopf nach Jerusalem gebracht worden.

Bei diesem Berichte bes Josephus und bei seinem Stillschweigen hinsichtlich des ältern Theudas entstand bei manchen Gelehrten die Vermuthung, daß niemals in den Tagen des Kaisers Augustus ein Aufrührer mit Namen Theudas gelebt habe, und daß dersenige, welcher in der Apostelgeschichte vorkommt, eine und dieselbe Person mit dem bei Josephus erwähnten sen, und in die Zeit des Kaisers Claudius gehöre. Diese Ansicht sins den wir unter Anderen bei Salvin, Balesius und De Wette, aber bei jedem dieser Gelehrten in besondes rer Art.

Salvin (comment. in act. apost. 5, 36.) glaubt, baß bas im fünften Rapitel ber Apostelgeschichte erwähnte Berhör der Apostel nebst Gamaliele Rede erft in der Zeit ber Regierung bes Raifers Clanbins und bes Statthal= ters Fabus vorgefallen fen, nachbem ber bei Josephus erwähnte Thendas bereits aufgestanden mar; und fo meint er, daß auf diesen unter Claudius aufgestande= nen Theudas fich bas beziehe, mas Gamaliel Apftig. 5, 36 fprach. Da aber in Gamaliels Rebe gefagt mirb, bag Jubas ber Baliläer fpater als Theubas auf= gestanden fen, fo sucht sich Calvin aus biefer Schwierigs feit dadurch zu helfen, daß er in die Worte: μετά τούτου, einen andern Ginn zu legen fucht. Mit Diefen Worten, behauptet er, habe Gamaliel nicht sagen wollen, daß Judas ber Galilaer nach Theudas aufgestanden fey, sondern blog, daß außer Theubas fich auch Jubas erhoben habe, so bag nach dieser Auslegung ber Aufstand bes Judas ber frühere fenn fonnte. Particula post, fagt Calvin, tantundem valet atque insuper vel Offenbar aber ift Calvins Unficht über praeterea. diese Stelle durchaus unhaltbar. Seine Meinung fteht mit ber chronologischen Ordnung ber Apostelgeschichte in völlis gem Widerspruche; benn nach Diefer Ordnung ereignete fich bas im fünften Rapitel erzählte Berhör ber Apostel Theol. Stud. Jahrg. 1837.

unleugbar um viele Jahre früher, als ber erst im zwölften berichtete Tod des Königs Agrippa des Ersten; und erst, nachdem dieser König im Jahre 44 gestorben war, kam, wie wir aus Josephus wissen, Fadus als Stattshalter in das jüdische Land, unter welchem sodann der bei Josephus erwähnte Theudas sich berüchtigt machte. Außerdem ist die von Calvin gegebene Erstärung der Worte: µsrà toūtov, mit dem griechischen Sprachgebrauche nicht zu vereinigen.

Dreifter als Calvin halt Balefins in feinen Unmerfungen gu Gufebius (annot, ad Euseb, hist. eccles. 1, 2, c. 11, pag. 30 — 32) für möglich, daß Enkas xarà πρόληψιν berichtete, und so die Erwähnung des erst unter Raifer Claubius aufgestandenen Theudas dem unter Raifer Tiberius redenden Gamaliel willfürlich und eigenmächtig in ben Mund legte, weil Lufas folche Er= mahnung für paffend zu ber übrigen Rebe Gamaliels gehalten habe. Wegen ber Schwierigfeit, Die auch bei diefer Meinung hinsichtlich ber Worte: perà rovrov vor= handen ift, nimmt Balefins an, bag in Gamaliels Rede Theubas als ber fpater erschienene und ber Zeit, in welcher Gamaliel fprach, nabere Aufrührer voran= ftehe, und Indas ber Galiläer als ber früher auf= gestandene und entferntere nachfolge. Demnach würde nad Balefins ber Ginn ber Worte: used vovrov, nicht fenn, baß Judas später als Theubas aufgestanden fen, fondern bag er fich in einer weiter rückwarts liegenden Zeit und folglich früher ale Aufrührer gezeigt habe. Daß diefe Erflärung außerft gezwungen und bem befann= ten Sprachgebranche zuwider ift, bedarf faum einer Er= wähnung. Budem ftreitet die Auficht bes Balefius mit ber Redlichfeit bes Lufas, bes edeln, frommen und ftanb= haften Freundes bes Apostels Paulus. Sätte fich Lu= fas eine folche willfürliche und leichtfertige Behandlung ber Geschichte erlaubt, bag er bem Gamaliel Worte in

ben Mund legte, von benen Lufas selbst gewußt hätte, daß sie Gamaliel nicht sprach, so würde die Glaubwürsdigkeit seiner Geschichte gänzlich dahin fallen. Auch müßte man dem Verfasser der Apostelgeschichte die unbegreisliche Unbesonnenheit beimessen, daß er bei seinen Zeitgenossen, von denen sehr viele die Zeit des Aufstandes des unter Claudius erschienenen Theudas kennen mußten, seine Achtung und sein Vertrauen auf die leichtsinnigste Weise aufs Spiel seste. Hätte er so unredlich senn wollen, daß er dem Gamaliel die Erwähnung eines Aufrührers willskürlich und fälschlich in den Mund legte, so waren aus früherer Zeit und namentlich aus der Zeit des Augustus Aufrührer genug vorhanden, die er sicherer und leichter dazu hätte gebrauchen können.

Uebereinstimmend mit Calvin und Balefius, baß in ben Tagen bes Raifers Augustus niemals ein Aufrührer Theudas gelebt habe, sucht De Bette ben mit ben Erflärungen biefer Gelehrten verbundenen Schwierigfeiten baburch zu entgeben, bag er ben Berfaffer ber Upo= stelgeschichte gradezu eines geschichtlichen Difgriffs beschuldigt. Diese Behauptung, welche wir bei De Wette in feiner Ginfeitung in bas neue Testament S. 114 finben, ift zwar einfacher und ungezwungener, als bie von Cal= vin und Balefius geäußerten Unfichten; aber bei aller Achtung vor De Wette, als einem unserer gelehrtesten und berühmtesten Theologen, fonnen wir boch einen folchen Miggriff bei Lufas unmöglich annehmen. Wettes Meinung, wenn wir fie richtig verstehen, hatte Lufas auf zweifache Beise geirrt. Ginmal hatte er bas große und arge Bersehen begangen, baß er ben unter Rais fer Claubius aufgestandenen Theubas in die Tage des Raisers Augustus und noch vor Judas ben Galilaer gefett hatte; ein Berfehen, bas um fo auffallender und sonderbarer senn wurde, da biefer jungere Theubas feine Rolle zu einer Zeit spielte, als Lufas fich bes

reits im Jünglingsalter ober vielleicht schon im männlichen Alter befand, und ba bas blutige Ereigniß und bas un= glückliche Schickfal jenes Betrügers gur Zeit bes Fabus, nachdem feit ben letten Jahren bes Raifers Anguftus ziemliche Rube in Palästina geherrscht hatte, als etwas Renes und Außerordentliches großes Aufsehen erregen und fehr befannt werben mußte; wobei nicht zu vergeffent ift, bag nach bem Berichte bes Josephus ber Ropf bes enthaupteten Berbrechers in die hauptstadt Jerufalem gebracht murbe, in welcher fich bamals außer vielen andern Christen auch Apostel und Gefährten ber Apostel aufzuhalten pflegten. Godann hatte fich Lufas noch bes zweis ten großen und argen Versehens schulbig gemacht, bag er ben bekannten Bamaliel, ben Lehrer feines Freundes Paulus, von biefem Borfalle, ber erft in ben Tagen bes Raifers Claubins gefchah, ichon gur Zeit bes Raifers Tiberine hatte reben laffen. Golch ein ungeheurer bope pelter Irrthum ift bei einem Schriftsteller, wie gufas, unter ben Berhältniffen, in welchen er lebte, nicht angu-Go unwiffend in ber Geschichte feines eigenen Zeitaltere war Lufas nicht; vielmehr befaß er genaue und gründliche Kenntniffe nicht nur in ber Geographie, fondern auch in der Geschichte seiner Zeit, wie man Gol= ches aus ber Apostelgeschichte erseben fann, und worauf noch jüngst Tholud in seinem febr schägbaren und ge= Iehrten Werfe über bie Glaubwürdigfeit ber evangeli= schen Geschichte aufmertsam machte. Der Berfaffer ber Apostelgeschichte, bem bie heilige Gache bes Christenthums, für die er lebte, arbeitete und bulbete, fo fehr am Bergen lag, - er, ben ber Apostel Paulus seines vertrauten und vieljährigen Umgangs würdigte, und ber im Unfange feines Evangeliums, als bes ersten Theils ber Urgeschichte bes Christenthums, bie er zu schreiben fich berufen fühlte, und die Berficherung gibt, er habe Alles genau zu erfor= schen gesucht (Luf. 1, 3), kann unmöglich, als er ben

zweiten Theil, Die Apostelgeschichte, schrieb, bei Dingen, Die mit ber ihm fo beiligen Sache in naber Berbindung standen, fo nachläffig, gleichgültig und leichtsinnig gemes fen fenn, bag er ben unerhörten zweifachen Irrthum bes geben fonnte, beffen er beschuldigt wird. Durch eine folche Rachlässigfeit, wenn er einen Borfall, der fich in ben Tagen bes Raifere Claubius bei Lebzeiten feiner Lefer ereignete, in die Tage bes Raifers Augustus und bie Ers wähnung beffelben in bie Tage bes Raifers Tiberius gefett hatte, murbe er alles Bertrauen, bas er bei feinen . Lefern besaß, in Befahr gebracht ober verloren haben. Auf folche Urt behandelte Enfas Die Geschichte nicht. Seine Erzählungen enthalten beutliche Beweise einer gewiffenhaften Genauigkeit und Gorgfalt, wenn man bas, mas er in geographischer ober geschichtlicher Hinsicht be= merkt, mit ben Zeugniffen anderer Schriftsteller vergleicht. Ja schon baraus, bag er und von ber Gründung und Ausbreitung ber Rirche und von ben Thaten und Schickfalen ber Apostel feine große Masse von Nachrichten mittheilt, läßt fich ein für ihn günstiger Schluß ziehen. Gewiß ma= ren damals, als er die Apostelgeschichte schrieb, viel mehr Erzählungen und Nachrichten hinsichtlich ber Rirche und ber Apostel im Umlaufe; aber baraus, bag er sich auf bie Mittheilung einer ziemlich geringen Zahl von Thatsachen beschränft, geht beutlich hervor, bag er bei bem, mas er uns mittheilt, nicht blindlings, fondern mit Ueberlegung, Prüfung und Auswahl verfuhr, und wenigstens nicht auf eine fo ungeheure Urt irren fonnte. Wir fonnen feiner Redlichfeit und feinem guten Gifer für die Cache bes Chris stenthums zutrauen, daß er die Bahrheit sagen wollte. Wir fonnen und nicht einmal einen Grund benfen, warum er bei ber Rebe Bamaliele nicht hatte geneigt fenn follen, Die Dahrheit zu berichten. Dabei lebte er in Berhältniffen, bei benen er mohl erfahren fonnte, mas Gamaliel bei bem Berhöre ber Apostel gesprochen hatte; benn er mar

ber vieljährige vertraute Freund und Gefährte bes Apoftele Paulus, ber ein Schüler Gamaliels und che= mals als Berfolger ber Christen in bie Plane bes hohen Rathes zu Jerusalem eingeweiht mar. Außerdem maren manche vornehme Juden vorhanden, Die theils früher schon ben Christenthume beimlich geneigt waren, theils nach ber Zeit, als Gamaliel bereits bie befannten Worte gesprochen hatte, jum driftlichen Glauben fich manbten (30h. 12, 42. Apftig. 6, 7). Auf solche Weise fonnte Lufas über Gamaliels Meußerungen fichere und zuverläffige Auskunft erhalten. Ueberhaupt ift faum . begreiflich, wie nur unter ben Zeitgenoffen eines unter Raifer Claudius anfgestandenen Theudas ber Irr= thum hatte entftehen fonnen, daß biefer unter Muguftus aufgestanden fen, und daß Gamaliel schon zur Zeit des Tiberins von ihm gesprochen habe.

3.

Auch Cafar Baronius glaubte einft, bag ber in ber Apostelgeschichte angeführte Theudas mit bem bei Josephus ermähnten eine und biefelbe Perfon fen; aber nach feiner Unficht irrte nicht Enfas, fondern 30= fephus (Baron. annal. eccles. a. 1, c. 57; - a. 34, c. 272). Mit ihm stimmt Lubwig Cappellus, ber übrigens nach Ruinole Angabe anderswo eine andere Dei= nung geäußert haben foll, in feinem Compendium historiae Iudaicae überein, welches er als Unhang mit feiner Historia apostolica im Jahr 1634 bei De Tournes und De Pierres herausgab. In einer Unmerfung, Geite 117, fagt Cappellus ausdrücklich in Beziehung auf die von Josephus ergählte Geschichte bes Theubas: In alienum tempus huc retulisse videtur Iosephus historiam istam, quam necesse est prius contigisse, siquidem Gamaliel actor. 5. vers. 36 eius meminit circa finem anni ultimi Tiberii. Selbft anch Balefins ift ungeachtet feiner oben erwähnten Unficht nicht abgeneigt, einen Irrthum bei Jofephus

für möglich zu halten, wie ebenfalls aus seinen Unmer= kungen zu Eusebins ersehen werden kann.

Demnach hatte Josephus aus Bersehen ben unter Augustus aufgestandenen Theubas in die Tage bes Raifers Claubius und ungefähr um funfzig Jahre gu Auch Diefes Berfehen mare groß, ba Jofes phus, wenn auch etwas jünger als Lufas, boch eben= falls unter Raifer Clandius ichon lebte. Jofephus wurs be nämlich im ersten Jahre bes Kaifers Caligula geboren (los. vita c. 1), und war also gur Zeit, als ber von ihm erwähnte Theubas aufstand, ungefähr neun Jahre alt. Das von Jofephus geschehene Berschen mare aber boch nicht boppelt, und nicht fo groß und fo arg wie das bem & u= fas jur laft gelegte, und barum mare es auch eher für Dabei müffen wir noch besonders ei= möglich zu halten. nen bedeutenben Umftand wohl bebenfen. Als nämlich 3 0= fephus nach ber Zerftörung Jerufalems feine Geschichte bes judischen Kriegs schrieb, so erwähnte er in dieser fein Wort von einem zur Zeit bes Statthaltere Fabus unter Claubius aufgestandenen Theudas, obgleich in diesem Werke, worin er nicht nur ben Krieg felbft, fondern auch Die allmähliche Entwickelung beffelben und die ihm vorans gebenben Unruhen und Aufstände ergablt, ber schickliche Drt baju gewesen mare. Ja er verfichert fogar in bem eben genannten Werfe, bag bie Statthalter Guspins Fabus und Tiberius Alexander bas Bolf im Fries ben erhalten, und bag erft unter bem Statthalter Cumas nus wieder Unruhen begonnen hatten; benn in Unfchung , ber beiden Erstern fagt er de h. I. 1. 2. c. 11, §. 6: οί, μηδεν παρακινούντες των πατρίων έθων, έν είρήνη τὸ έθνος διεφύλαξαν; und in Beziehung auf Cumanus außert er 1.2, c. 12, §. 1: ἐφ' οὖ θόρυβοί τε ἥρξαντο καὶ φθορά πάλιν Ioudalov έγένετο. Erft in der Urchaologie, die er bekanntlich später als die Weschichte des jüdischen Kriegs fchrieb, und bie er erst im breizehnten Jahre des Raifers Domitianus und also erst im Jahre 94 unserer Zeitzrechnung vollendete (los. arch. l. 20, c. 11, §. 2), gibt er und in der schon oben erwähnten Stelle, l. 20, c. 5, §. 1, von einem unter Claudius und Fadus aufgestandesnen Theudas Nachricht. Dieser Umstandläßt vermuthen, daß Josephus vielleicht zur Zeit, als er seine Geschichte des jüdischen Kriegs schrieb, noch gar nichts von diesem eben erwähnten Theudas wußte, und vielleicht, so lange er in Jerusalem lebte, nie etwas von ihm gehört hatte, und die Kunde von demselben erst später in Rom oder sonst irgendwo erhielt. In diesem Falle wäre es dann wohl möglich, daß er den unter Augustus aufgestandenen Theudas, da er vielleicht die Zeit des Ausstandes und einige Nebenumstände nicht richtig erfuhr, in die Tage des Kaisers Claudius sehte.

Wahrscheinlicher aber ift es boch immer, bag auch Josephus in ber Angabe ber Zeit nicht irrte, und billi= ger, bag wir auch ihn feines fo großen Irrthums beschuls bigen, fo lange wir feinen hinlänglichen Grund bagu has Es ift auch leicht möglich, bag Jofephus in feis ner Geschichte bes jubischen Rriegs ben von ihm später erwähnten Theu bas nicht beswegen überging, weil er in früherer Zeit nie von ihm gehört hatte, fondern weil er im Augenblich, als er von Cuspins Fabus fchrieb, zufällig nicht an Theubas bachte. Und gefett, bag Josephus erft nach ber Zerftörung Jerufalems ben unter Claubius geschehenen Auftritt bes jüngeren Theubas von Römern ober Juden erfuhr, so ist boch billig anzunehmen, daß auch er bei biefer Sache feine Bemahremanner fannte und gu beurtheilen wußte, und einen wichtigen Grund hatte, marum er dieses Ereigniß in der Archäologie nachholte, und nun grade in die Zeit bes Statthalters Fabus fette, bie er in seinem frühern Werfe als eine ruhige geschildert hatte. Ueberhaupt ift die Achulichkeit ber beiden Theu= bas, wie wir uns noch mehr überzeugen werben, nicht

von folder Art, daß wir besondere Beranlassung hatten, einen berselben aus der Geschichte zu verbannen.

4.

Unter biefen Umftanden, ba ber Bericht bes Lufas fo beutliche und fichere Merfmale ber Glaubwürdigfeit an fich trägt, und ba wahrscheinlich auch Josephus nicht irrte, glaube ich, bag die Unficht, wonach Gamaliels Theudas eine von bem bei Josephus ermähnten Theubas gang verschiedene Person ift, in jeder hinficht ben Borgug verdient. Diese Unficht finden wir schon bei Beza (annot. mai. ad N. T. act. 5, 36) und bei Cafaus bonus (exerc. ad Baron. annal. 2, 18). Dieselbe mirb auch von Grotius in seinem berühmten Commentar ans genommen, von Basnage (histoire des luife l. 7, c. 12, §. 7.) vertheidigt, und von Bengel, heumann, Ros fenmüller, Ruinol, Dishaufen und Underen als Die richtige anerkannt. Gelbst ber ifraelitische Schriftsteller Jost in seiner rühmlich befannten Geschichte ber Ifraeliten (Theil 2; Anhang, G. 76 und 77) stimmt diefer Un= ficht bei, und erfennt eben fo wohl die Glaubwürdigfeit bes Lufas als die bes Josephus an. Alle die Schwies rigfeiten, mit welchen die anderen Meinungen verbunden find, verschwinden bei diefer Unficht, und es ift bei ihr burchaus feine Urfache ju einem bedeutenden Zweifel vorhanden.

Imsicht vor und. Der eine lebte in den Tagen des Raisfers Angustus, und stand, wie schon oben bemerkt wurde, höchst wahrscheinlich in dem sturmbewegten Todesjahre des ersten Herodes auf; der andere erhob sich unter Raiser Claudius zur Zeit des Statthalters Fadus ungefähr funfzig Jahre später, als jener. Der eine erscheint an der Spiße von ungefähr vierhundert Mann; der andere führt sehr viel Bolf mit sich fort; und da sogar das bewegliche Eigenthum mitgenommen wird, so scheinen ganze Familien

mit ihm gezogen zu senn. Der eine endlich hat mehr das Aussehen eines ehrgeizigen und fühnen Aufrührers, der an der Spiße seiner schlagsertigen Manuschaft mit Gewalt seine Entwürfe auszuführen sucht; der andere kommt uns mehr als ein gemeiner Betrüger vor, der sich fälschlich für einen Propheten und Wunderthäter ausgibt, und durch lügenhafte Versprechungen eine große Schaar einfältiger Meuschen an den Jordan zu locken sucht, wahrscheinlich in der Absicht, dort mit seinen Spießgesellen dieselben in einer abgelegenen Gegend auszuplündern.

Diese beiden Parteiführer haben zwar einen gleichen Namen, und beide werden, wie aus Gamaliels Rede und aus dem Berichte des Josephus hervorgeht, am Ende getödtet. In diesen Umständen aber liegt durchaus kein Grund, zwei Personen, zwischen denen hinsichtlich ihres Todes ein halbes Jahrhundert liegt, und die auch in anderer Hinsicht unähnlich erscheinen, in eine einzige zu verwandeln.

Das die Gleichheit bes Namens betrifft, fo zeigt uns die Weichichte auch fonst ähnliche Beispiele in großer Menge; und namentlich find auch in ber judischen Geschichte folche außer den beiden Thenbas vorhanden. Go erscheinen unter ben Juden in dem Zeitraume von dem Tode bes erften herodes bis zur Zerfterung Jerufalems drei Jubas als ausgezeichnete Parteiführer. Der erfte ift Jubas, ber Cohn des Ezechias, ein Aufrührer im Todesjahre bes eben ermähnten herobes (los. de b. I. l. 2, c. 4, §. 1; arch. l. 17, c. 10, §. 5). Der andere ift Judas der Bas liläer, ber nach ber Absetzung bes Archelaus aufstand, und ber von Gamaliel neben Theudas erwähnt wird. Der britte endlich ift Judas, ber Gohn des Jairus, ber Befehlshaber eines Heeres von Dreitaufend am Ende bes judischen Kriegs (los. de b. l. l. 7, c. 6, §. 5). - In bem nämlichen Zeitraume treten fünf bedeutenbe Simon als Aufrührer unter bem Bolke ber Juben auf; nämlich

- Local

erstens Simon, ein Stlave bes herobes, im Jahr, als dieser König starb (los. de b. I. 1. 2, c. 4, §. 2; arch. 1. 17, c. 10. §. 6; Tacit. hist. 1. 5, c. 9); - 3 weitens Simon, ber Sohn Judas bes Galilaers, gur Zeit bes Raisers Claudius und bes Statthalters Tiberius Alerander (los. arch. l. 20, c. 5, §. 2); - drittens Simon, ber Gohn bes Rathla, ein hauptanführer ber Idumäer gur Zeit ber Belagerung Jerufalems (los. de b. I. l. 5, c. 6, §. 1); - viertens Simon, ber Sohn bes Urinns, ein Befehlshaber ber Zeloten (los. de b. I. ibid.); - fünftens Gimon, ber Gohn bes Gioras, der allgemein befannte hauptanführer der Juben zur Zeit des mit ben Mömern geführten furchtbaren Rrieges (los. de b. I. 1. 2, c. 19, §. 2; l. 4, c. 9, §. 3 — 8; 1. 5, c. 1, S. 3. etc.; Tacit. hist. 1. 5, c. 12). - Ebenfalls, und zwar in bem noch fürzeren Zeitraume vom Tobe bes Königs Agrippa bes Erften bis zum Untergange Jerufalems, treten unter ben aufrührerischen Juden mehrere Eleazar auf, von benen wir nur vier bemerfen wollen, Die eine Hauptrolle als Aufrührer spielten. Borerst er: scheint und Eleazar, ber Sohn des Dinaus, ein Aufrührer, der schon vor dem Ausbruche des jüdischen Kries ges fein Wefen trieb, und agzulystig genannt wird (los. de b. I. L. 2, c. 12, §. 4; l. 2, c. 13, §. 2; arch. l. 20, c. 6, §. 1; 1. 20, c. 8, §. 5); - fobann Gleagar, ber Gohn bes Unanias, ein hauptaufwiegler bes Bolks gegen bie Römer (los. de b. I. 1. 2, c. 17, §. 2 — 9; 1. 2, c. 20, §. 4); - ferner Gleagar, ber Gobn Gimons, ein febr berüchtigter Unführer ber Zeloten zur Zeit bes jubischen Rriege (los. de b. I. 1. 2, c. 20, §. 3; 1, 4, c. 1, §. 1; 1. 5, c. 1. §. 2 etc.; Tacit. hist. 1. 5, c. 12); — und endlich Ele a= gar, ein Abfömmling Judas bes Galiläers, ber muthige Befehlshaber von Masada (los. de b. 1. 1. 7, c. 8, §. 1). —

Bei solchen Beispielen fann es und nicht befremben,

bag wir auch zwei Volksaufwiegler mit Namen Theue bas finden, den einen unter Augustus, und ben an= bern unter Claubius. Ohnebieß mar der Rame Theus bas, wie längst schon von mehreren Belehrten bemerkt wurde, nicht fo felten. Man findet befanntlich einen Frei= gelaffenen biefes Ramens bei Cicero, ep. ad div. 1. 6, ep. 10; und einen Urgt, ber eben fo heißt, bei Galenus, de compositione medicamentorum per genera, l. 6, c. 14, (tom. 13, pag. 925 ed. Kühn). Theubas ift eine griechis iche Form bes fprischen Namens 1202, (Thoda), wie man ans der fprifden Ueberfetung, Apftig. 5, 36, erfieht, ober bes hebräischen mir, mit welchem Ramen im Thalmub, wenigstens in benjenigen Ausgaben, worin feine Stellen gestrichen find, ein Schüler Jesu bezeichnet wird (Gem. Babyl. Sanhedrin c. 6, fol. 43, a.). Auch bie Ramen Geicδας (Diogen. Laert. 1. 9, c. 12, §. 7), Θευδίων (los. arch. 1. 17, c. 4, §. 2; 1. 20, c. 1, §. 2), und tirin (@@dog) (Gem. Babyl. Pesachim c. 4, fol. 53, a. b.; Bezah, fol. 23, a.) find wohl ebenfalls nur verschiedene Formen bes fprischen Ramens Thoba.

berechtigt und das gleiche unglückliche Ende der beiden Thoda oder Theudas, einen von ihnen aus der Gesschichte zu verbannen. Das Loos, welches sie traf, war dassenige, welches gewöhnlich solchen tollfühnen Berdreschern zu Theil wird. Ihre Plane scheiterten; ihr Leben ging als Opfer ihrer Berwegenheit unter; und was von ihrer Partei mit dem Leben davon kam, zerstreute sich. Uchnsliche Beispiele sinden wir auch in dieser Hinsicht an den oben erwähnten Männern mit Namen Indas, Simon, und Eleazar. Ihre Hoffnungen wurden vereitelt, und ihr Ende war ein unglückliches. Bon densenigen unter ihnen, deren Tod uns die Geschichte meldet, wissen wir, daß sie auf eine gewaltsame Weise starben. Judas der Galiläer kam um, und Judas, der Sohn des Jais

perodes, siel durch ein feindliches Schwert; Simon, der Sohn Judas des Galiläers, starb am Kreuze; Simon, der Sohn des Gioras, wurde in Rom hingezichtet. Elegzar, der Abkömmling von Judas dem Galiläer, ließ sich freiwillig von einem seiner Unglückszgefährten tödten. Wahrscheinlich fanden auch Eleazar, Simons Sohn, und Eleazar, der Sohn des Anaznias, bei der Belagerung Jerusalems ihren Untergang. So dürsen wir uns auch nicht wundern, zumal bei dem strenzgen Versahren, das die Römer bei Aufrührern zu beobachzten pflegten, das in einem Zeitraume von funszig Jahren auch zwei Theudas als Boltsauswiegler eines gewaltsamen Todes starben.

5.

Nach allem biesem erscheint und also bie Unsicht, bag bie in ber Apostelgeschichte und bei Josephus erwähnten Theudas oder Thoda zwei verschiedene Personen find, als biejenige, welcher entschieden ber Borgug gebührt. Sie ficht auf gutem Grunde und ift mit feinen folchen Schwierigkeiten verknüpft, wie bie Meinungen berjenigen, welche einen biefer beiden Bolfsaufwiegler ans der Be= fchichte verbannen wollen. Auch Michaelis fprach einft in feinen Anmerkungen zum R. T. (Apftig. 5, 36) feine Ueberzeugung aus, bag ber Aufrührer, von bem Bamas liel spricht, eine gang andere Person sen, als berjenige, beffen Josephus erwähnt. Rur halt er für unwahr= scheinlich, bag beide ben Ramen Thendas führten, und vermuthet, bag bei einem von beiben entweder Lufas, ober, mas er für mahrfcheinlicher hält, Josephus ben Ramen unrichtig angegeben habe. Aber nach ben oben an= geführten Beispielen ber Aufrührer mit Ramen Judas, Simon und Eleazar find wir auch zu biefer Annahme nicht berechtigt. Mur ein Einziges fonnte vielleicht noch Manden befremden, nämlich daß Josephus in feinen

Geschichtswerken den älteren Theubas nicht neunt. In dieser Hinsicht aber sind zwei Fälle leicht möglich, bei des nen wir uns vollkommen beruhigen können. Entweder nämlich ist Gamaliels Theubas unter der Zahl der bei Josephus ohne Angabe des Namens bemerkten Aufsrührer mitbegriffen; oder dieser Geschichtschreiber führt denselben, da er vielleicht zwei Namen hatte, unter einem andern Namen an.

Rach ber gewöhnlichen Meinung ift ber von Gamas liel erwähnte altere Theudas einer von denjenigen Aufrührern, beren Jofephus ohne Angabe ihres Ramens Im Todesjahre bes Berobes erhob fich näms lich eine große Zahl von Empörern. Josephus erwähnt nur brei berfelben mit Ramen. Daß es aber noch viele andere gab, die zu gleicher Zeit aufftanden, gibt er uns beutlich zu erfennen. Er fagt nämlich (arch. l. 17, c. 10, §. 4): ἐν τούτφ δὲ καὶ ετερα μύρια θορύβων ἐχόμενα την Ιουδαίαν κατελάμβανε; μηδ §. 8: ληστηρίων δε ή Ιουδαία έμπλεως ήν. Auf ähnliche Beise brückt er fich in ber Geschichte des jüdischen Krieges aus (l. 2, c. 4, §. 1 und Auch erscheint in seinen beiben Sauptwerken (arch. 1. 17, c. 10, §. 6; de b. 1. 1. 2, c. 4, §. 3) ein aufrühres rischer Brandstifter, welcher im Jordanthale bei Amatha ober Betharamaton Schreden verbreitete, aber ohne Ras men angeführt wird. Gin solcher ober ein anderer ber bei Josephus ohne Ramen vorfommenden Aufrührer fonnte baher Gamaliele Theudas wohl gewesen fenn. fephus hat auch andere und noch wichtigere Begeben= heiten in ber judischen Geschichte übergangen, wie zum Beispiele die Berfolgung ber Christen burch Agrippa ben Ersten, welche in ber Apostelgeschichte, Rap. 12, berich= tet ift, und bie unter Claubius geschehene Bertreibung ber Juden aus Rom, die sowohl von Lufas, Apstig. 18, 2, als anch von Suetonius (Claud. c. 25) erwähnt wird. Daher ist es nicht so sehr auffallend, wenn er auch

den von Gamaliel erwähnten. Theudas mit Stillsschweigen überging, oder wenigstens seinen Namen nicht nannte. Bielleicht war ihm dieser ältere Theudas, der schon unter Augustus lebte, nach seinen Thaten und Schicksalen nicht so genau wie dem Gamaliel bekannt, welcher um viele Jahre früher geboren war. Da selbst der jüngere Theudas von Josephus in seiner Geschichte des jüdischen Kriegs übergangen wurde, so kann es uns nicht so sehr auffallen, wenn er den älteren nicht nur in diesem Geschichtswerke, sondern auch in der Archäelogie überging, oder ihn wenigstens mit den übrigen ohne Nazmen angeführten Aufrührern zusammenfaßte.

So gern ich aber auch biefe Möglichfeit zugeftehe, fo halte ich boch ebenfalls für leicht möglich, baß ber von Gamaliel angeführte Theudas einer von ben bei Jos fephus (arch. 1. 17, c. 10, und de b. I. 1. 2, c. 4) mit Ras men erwähnten Aufrührern ift; zumal, da biefer Theus bas, ben Gamaliel neben Jubas bem Galilaer als ein ausgezeichnetes Beispiel aufstellte, ohne 3meifel ein fehr berüchtigter Aufrührer mar. Es find unter ben im Todesjahre des ersten her obes aufgestandenen Aufrüh= rern nur drei, welche Josephus an ben oben erwähnten Stellen mit Ramen erwähnt, nämlich Indas, ber Sohn bes Ezechias, Simon, der Eflave bes herodes, und Athronges, ber hirte. Giner biefer brei Aufrührer könnte also Gamaliels Thendas gewesen senn, da es möglich ift, daß ihn Josephus unter einem andern Ras men anführte.

Bekannt ist es nämlich aus der Geschichte des Morsgenlandes, daß Leute, welche ihren Beruf änderten und sich auf eine höhere Stufe der Wirksamkeit erhoben, zu ihrem früheren Namen sich oft noch einen zweiten beilegten. Der persische Prinz Arsikas bestieg unter dem Namen Arstax. c. 1). Der Araber Aleneas, als er zur Regierung gelangte,

nannte fich Aretas (los. arch. l. 16, c. 9, S. 4). Beno, Polemons Cohn, als er König ber Armenier murbe, ließ fich von ihnen Urtarias nennen (Tacit. annal. 1. 2, c. 56). Golde Beispiele ber Unnahme eines zweiten Ramens finden wir befonders häufig bei den Juden. Der Sasmo= näer Jannans, ber als Ronig auf feinen Bruder Uri= ftobulus ben Erften folgte, murde auch Alexander genannt (los. arch. l. 13, c. 12, S. 1). Untipater, in Idumaa geboren, ber Freund bes zweiten Syrfanus und unter Diesem oberfter Staatsbeamter im judischen Lande, hieß vorher Untipas (los. arch. l. 14, c. 1, §. 3). Die beiden Bruder, Jefus und Dnias, gur Beit bes fyrischen Königs Untioch us Epiph anes, legten sich, als fe hohepriefter murden, ebenfalls neue Ramen bei; ber eine nannte fich Jafon und ber andere Menelaus (los. arch. l. 12, c. 5, S. 1.). Die Apostel bes herrn, ale fie bie Beschäfte ber Fischer und Bollner verließen und fich bem Berufe ber Berfündigung bes Evangeliums weihten, fom= men auch zum Theile mit neuen Namen vor. Simon Bar Jona erscheint als Petrus; Levi als Matthäns; Judas, der Gohn des Jakobus, als Thabbaus. Auch ber Pharifaer Saul, als er bie neue Lauf= bahn eines Upoftele betrat, tritt mit dem Namen Paulusauf; und fein Freund Silas heißt zugleich auch Gilvanus. Für unsere Untersuchung aber ift und besonders bas Beis spiel eines judischen Aufrührers merkwürdig, ber sowohl nach dem Berichte bes Dio Cassius, 1. 68, c. 32 (pag. 1145-1146. ed. Reimar.), als auch nach dem des Euse bius (hist. eccles. I. 4, c. 2) unter Raifer Trajanus einen furcht= baren Aufstand in Cyrene erregte. Es war bas achtzehn= te Jahr der Regierung Dieses Kaisers, oder bas 115 unse= rer Zeitrechnung, als dieser Aufstand ausbrach. Rach dem einstimmigen Berichte beiber Geschichtschreiber murbe biefer Empörung ber Juden, welche von den Römern mehr als einmal geschlagen wurden, zulett burch einen großen

Sieg bes römischen Felbherrn Lufins ein Ende gemacht, welcher Kelbherr, wie ebenfalls beibe melben, nachher Statthalter bes judifchen Landes wurde. Rach Dio Cafe find, ber unter Untoninus bem Frommen geboren wurde, und fpater bie hochsten Chrenamter in Rom befleis bete, und ber gewiß seinen Bericht aus ficheren Quellen schöpfte, hieß ber Jude, ber an ber Spige ber Aufrührer in Cyrene ftand, Un breas. Nach Eufebius aber, mel= cher, wie man aus feinem mit Dio Caffins übereinstims menden Berichte fieht, ebenfalls zuverlässige Quellen bes nutte, und welcher fich ausbrücklich auf heidnische Schrift= steller beruft, von denen er fagt, daß man bei ihnen alles bas, mas er berichte, wörtlich finde, erfcheint ber nämliche Jude als Rönig Lucuas. Offenbar ift ber Aufrührer Andreas bei Dio Caffins mit bem Könige Lucnas bei Eufebins eine und biefelbe Perfon. Der Jube, ber früher Undreas hieß, trat beim Aufruhr in Syrene als König Lucuas auf. Der eine Beschichtschreiber führt ihn unter diesem und ber andere unter jenem Namen auf. Ein ähnlicher Fall fann bei bem von Gamaliel erwähn= ten Theubas ftattfinden. Zwei von ben bei Josephus an den angeführten Stellen mit Ramen bezeichneten Aufrührern, Simon und Athronges, traten ebenfalls als Ronige auf, und auch bei Jubas fpricht Jofephus von einer Eifersucht auf fonigliche Ehre. Leicht möglich ift es baher, bag einer biefer brei Männer Bamaliels Theus bas ift, indem er fich, als er bas fonigliche Diabem auffette, noch einen zweiten Ramen beilegte, und fo bei 3 00 sephus unter einem andern Namen als in der Apostelges schichte vorkommt.

6

Welchen der beiden Fälle wir auch annehmen mögen, ob wir den von Gamaliel erwähnten Then das für eisnen der bei Josephus ohne Namen angedeuteten Aufprührer halten, oder ob wir ihn als einen der drei naments Theol. Stud. Jahrg. 1837.

lich angegebenen betrachten, so bleibt in einem, wie in dem andern Falle immer der Hauptsatz entschieden, daß wir durchaus feine Ursache haben, in die Glaubwürdigkeit des von Lukas erstatteten Berichtes einen Zweisel zu setzen. Denken wir uns aber den zweiten Fall als möglich, nämslich daß Gamaliels Theudas bei Josephus unter einem andern Namen vorkomme, so erhebt sich zuletzt noch die Frage, für welchen der drei bei Josephus namentslich angegebenen Aufrührer in diesem Falle derselbe am Wahrscheinlichsten zu halten seyn möchte.

Der aus dem fiebzehnten Jahrhunderte befannte Chronolog Jacob Ufferius äußert in feinen Unnalen gum Jahr 4001 bie Bermuthung, bag ber von Bamaliel er= mahnte Theudas für eine und biefelbe Perfon mit bem bei Josephus genannten Jubas, bem Gohne bes Egechias, zu halten fen. Diefe Unficht ftust er auf bie Bor= aussetzung, bag ber Rame Jubas Gins fen mit Thab= baus und Theubas. Die gemachte Boraussetzung aber ift nicht erwiesen. Schon bie Gleichheit ber Ramen I hab= baus und Theubas ift zweifelhaft, ba ber Gprer für Thabbaus bas Wort -22 (Thadai) und für Theus bas bas Wort 1:02 (Thoda) fest, und also beide Ramen von einander unterscheibet. Roch viel weniger möchte der Name Judas, ההודה, wofür der Syrer immer foots (Jihudo) fett, für gleich mit Theubas ober mit Thab= baus zu halten seyn. Befanntlich wird zwar ber Apostel Judas, ber Sohn bes Jafobus, zugleich auch Thab= baus genannt, aber nicht, weil man beibe Ramen für gleich hielt, sondern weil er nach oben erwähnter judischer Sitte noch einen zweiten Ramen führte. Auch wenn die beiden Namen ההרה und ההרה von dem nämlichen Stamms worte הַּדְה (Hiph. הֹרָהה) abzuleiten find, fo folgt auch baraus nicht die Gleichheit berfelben; benn wie zwei verschies bene Wörter überhaupt, fo konnen auch zwei verschiedene Ramen aus gleicher Burgel entspringen.

Um Wahrscheinlichsten aber, wenn Gamaliels Theudas einer von den bei Josephus namentlich ers wähnten drei Aufrührern ist, würde Simon, der Stlave des Her v des, dafür zu halten seyn, da bei ihm mehr, als bei den beiden andern die Merkmale seiner Person für solche Bermuthung sprechen.

Borerft erscheint uns biefer Simon unter ben im Todesjahre bes erften herobes aufgestandenen Aufrüh= rern als berjenige, welcher bas größte Aufsehen erregte und fich am Meisten berüchtigt machte. Gin Mann, burch eine schöne und große Bestalt, sowie burch Leibesstärfe und fühnen Muth ausgezeichnet, ließ er fich als Rönig ausrus fen, und schmudte fein haupt mit bem Diadem. Bon De= raa, wo er sich hauptfächlich aufhielt, tam er auch über ben Jordan nach Judäa herüber, und plünderte und verbrannte reiche Schlösser und vornehme landhäuser. Gogar in Jericho, nur feche bis acht Stunden von Jerufalem, ließ er ben foniglichen Palast ausrauben und in Brand steden. Bald verbreitete fich fein furchtbarer Ruf mehr als ber aller übrigen Aufrührer jener Zeit. Gein Rame murbe unter ben Römern befannt, und er ift ber einzige Aufrührer aus bem mehrmals erwähnten Jahre, ben Tacitus hist. 5, 9. ans führen zu müffen glaubte. Post mortem Herodis, fagt Ia= citus, nihil exspectato Caesare, Simo quidam regium nomen invaserat. Diefer Simon eignete fich baber befonbere für Bamaliel, als biefer neben bem fehr berüch= tigten Jubas bem Galiläer noch ein anberes ausges zeichnetes Beispiel eines mit feinen Planen verunglückten Aufrührers aufstellen wollte.

Sodann wird Simon von Josephus als ein bes sonders ehrgeiziger Mann geschildert, oder als ein solcher, der eine sehr große Einbildung von sich hatte. Zwar ersscheinen auch die beiden anderen Aufrührer, Judas und Athronges, als Männer, die nach Hoheit und glänzens der Auszeichnung strebten, und Letzterer trug ebenfalls uns

ter seinen Anhängern das königliche Diadem. Sim on aber wird ganz besonders von Josephus als ein hoche müthiger Empörer dargestellt, indem der Geschichtschreiber von ihm ausdrücklich meldet, daß er sich für würdiger als jeden Andern gehalten habe. Josephus gebraucht in Beziehung auf ihn die Worte: elvai äziog elnsag nag ovrivov (los. arch. l. 17,-c. 10, §. 6). Diese Worte treffen auf eine auffallende Weise mit dem zusammen, was Gasmaliel von Theudas fprach: lépav elval riva éaurov.

Ferner lefen wir bei Jofephus, bag Gim on eines gewaltsamen Tobes starb. Bon Jubas, bem Sohne bes Ezechias, und von Athronges berichtet uns berfelbe nicht, daß fie getödtet worden feven. Bielleicht zogen fie fich am Ende, als fie Alles verloren fahen, in die Verbors genheit zurück, so daß man nachher nicht mehr erfuhr, mas aus ihnen geworben ift. Bon Gimon aber berichtet uns Josephus anzwei Stellen, bag er, nachbem feine Schaar in einem Treffen ganglich übermunden worden mar, auf ber Flucht von dem foniglichen Befehlshaber Bratus getödtet worden fen. Wir lefen in feiner Archaologie 1. 17, c. 10, S. 6: καὶ αὐτοῦ Σίμωνος φυγῷ διά τινος φάραγγος σώζουτος αύτου, Γράτος ἐντυχών τὴν πεφαλὴν ἀποτέμνει. Diefes wird uns auch in ber Weschichte bes judischen Rriegs, 1. 2, c. 4, S. 2. gemelbet. Auf folche Weise stimmt ber Bericht bes Josephus mit Gamaliels Wort: avyoidn, überein.

Außerdem paßt felbst die von Gamaliel bei der Erswähnung des Theudas angegebene Zahl der Mannschaft mit dem, was Josephus in Beziehung auf Simon besrichtet, gut zusammen. Gamaliel spricht von ungefähr vierhundert Mann (åvdowv woel reroanoolwv), die sich an Theudas angeschlossen hätten. Die Zahl der Mannschaft des Theudas war also, selbst wenn wir vermöge des unsbestimmten Wortes woel noch etwas über vierhundert ober bis auf fünshundert hinausgehen, nicht sehr groß. Auch

bei Simon burfen wir nach bem Berichte bes Jofephus auf feine viel größere Zahl schließen. Während bas Seer bes Athronges, welches aus vier von feinen Briidern angeführten Schaaren bestand, bei Josephus, arch. 1. 17, c. 10, S. 17, ausbrücklich als eine große Menge (ueyáln alndvis) vorfommt, und mährend auch ber Unhang bes Jubas bei bemfelben Geschichtschreiber als eine nicht geringe Menge (πλήθος ούκ όλίγου) bezeichnet ift (de b. I. 1. 2, c. 4, S. 1), fo wird bagegen Gimons Unhang nicht eine große, sondern nur eine gewisse Menge ober ein ge= wiffer Saufen genannt, wie es fich aus ben in ber Urchao= logie, l. 17, c. 10, S. 6, gebrauchten Worten: nai rivos πλήθους συστάντος, bentlich ergibt. Bei feinem diefer brei Aufrührer gibt Josephus bie Unhänger mit einer bes stimmten Zahl an; aber ba er feinen Anstand nimmt, ben Unhang bes Athronges als groß und auch den bes Judas als nicht gering zu bezeichnen, und eine folche Bezeichnung nur bei Gim ons Anhang wegläßt, fo scheint Josephus biefen für weniger zahlreich gehalten zu haben. man zweifeln, ob Gim on mit viers bis fünfhundert Mann die von ihm erzählten fühnen Streiche habe ausführen köus nen, fo wird biefer Zweifel völlig verschwinden, wenn man bie lage bebenft, in welcher fich bamals bas jubifche ganb befand. Damale, ale ber erfte herodes eben gestorben war, brachen in allen Wegenden bes landes die Flammen bes Aufruhrs aus. Bon ben foniglichen Truppen, welche die Ordnung und Rube hatten herstellen follen, ging ber größte Theil zu ben verschiebenen Aufrührern über und machte mit ihnen gemeinschaftliche Sache. Sabinus, unter beffen Befchl damals die einzige in Palästina befind= liche römische Legion stand, hatte in Jerusalem eine feste Stellung genommen; aber berfelbe mar felbst in einer fo bedrängten Lage, bag er fich gegen bie Aufrührer faum mehr halten fonnte, und nicht einmal die Stadt zu verlaffen magte. Quintilius Barus endlich, welcher mit

zwei anderen Legionen in Sprien stand, konnte mit diesen und mit den Hülfstruppen, die er von den verbündeten Königen, Tetrarchen und Städten an sich zog, nicht sogleich in Palästina erscheinen. Unter solchen Umständen, die im Ansfange der schwer bewegten Zeit stattsanden, war es für eisnen so kühnen Menschen, wie Simon, wohl möglich, mit viers bis fünshundert gleich muthigen Männern aus Peräa über den Jordan herüberzugehen, die königliche Burg zu Jericho und andere Schlösser zu zerstören, Furcht und Schrecken zu verbreiten, und sich einen Ruf zu erwerben, der bis zu den Römern drang, und von dem wir noch bei Ta cit us ein Zeugniß sinden.

Endlich aber fpricht gerade ber Umftand, bag Gimon ein Stlave war, fehr für bie Bermuthung, bag er, nachbem er fich als König hatte ausrufen laffen, zu seinem frühern Ramen noch einen andern fich beilegte. Der Rame, ben er als Stlave führte, paßte nicht mehr für ihn, als er bas fonigliche Diabem trug. Ihm, bem ftolgen Manne, wie ihn Josephus geschildert hat, mußte viel daran lies gen, ben Ramen zu entfernen, ber an feinen frühern, tief verachteten, Stand erinnerte, und einen andern fich beis zulegen, um bei feinem Auftritt als Ronig feine Berfunft fo viel als möglich verborgen zu halten. Höchst wahr= scheinlich ift es baber, bag Simon zwei Ramen hatte, bei der oben erwähnten judischen Sitte, wonach fich leute, die ihren Beruf mit einem andern und höhern vertauschten, gern noch einen andern Namen beilegten. Bielleicht also war Theubas ber Rame, ben er früher als Sflavetrug. Theubas hieß er vielleicht, wie jener gewesene Stlave, ber bei Cicer o vorkommt, ober wie jener bei Galenus erwähnte Urgt, ber vielleicht auch aus bem Sflavenstanbe war, ba Stlaven befanntlich häufig bei ben Römern bie Arzneifunde ausübten. Unter bem Ramen Theubas diente er vielleicht dem herodes, und unter dem Namen Simon, wie einft berjenige hasmonaer, ber unter biefer

Familie zuerst ben fürstlichen Titel führte, befanntlich geheißen hat, trat er vielleicht als König auf. Sollte Diese Bermuthung richtig fenn, fo mare es auch leicht zu erflaren, warum ihn Gamaliel und Josephus unter verschiedenen Ramen anführten. Gamaliel legte ihm bann ben Ramen bei, ben er als Eflave fo lange in Jerufalem trug, und unter bem er bem hohen Rathe befannt mar; er nannte ihn Theubas, weil feine Urfache vorhanden war, ihn unter bem Ramen Gimon, ben er furze Zeit als König führte, zu ermähnen. Josephus aber, ber für Romer und Griechen feine Beschichtswerte fchrieb, führte ihn unter bem Ramen an, unter welchem er einft als Ronig fich erhob, Palafte und Schlöffer verbrannte, Furcht und Schreden verbreitete, und fich, wie wir aus Tacitus feben, febr berüchtigt machte. Wie wir aus ber Zeit bes Raifers Trajanus ein merfwürdiges Beifpiel eines Aufrührers haben, ber unter zwei versthiedenen Ra= men vorfommt, indem er, wie oben bemerft murde, bei Dio Caffins als Andreas und bei Enfebins als Rönig Lucuas erscheint, fo haben wir vielleicht aus ber Zeit bes Kaifers Augustus ein ahnliches Beispiel.

Aus Allem aber geht beutlich hervor, daß in keinem Falle gegen die Wahrheit des von Lukas erstatteten Bezrichtes etwas Gegründetes eingewendet werden kann. Wenn wir nicht annehmen wollen, daß Josephus ein Bersehen beging, und etwa einem unter Claudius und Fadus aufgetretenen Betrüger den Namen Theudas unrichtig beilegte, sondern für währscheinlicher halten, daß auch Josephus in dieser Sache nicht irrte, so haben wir zwei Thoda oder Theudas, einen fühnen Empözrer zur Zeit des Kaisers Augustus und einen verschmitzten Betrüger in den Tagen des Kaisers Claudius. Wir haben dann die Wahl, den in der Apostelgeschichte erzwähnten Theudas entweder für einen unter einem and dern Namen bei Josephus erwähnten Aufrührer zu hals

ten, in welchem Falle er am Wahrscheinlichsten mit Simon, dem Sklaven des Herodes, eine und dieselbe Person ist, oder denselben für einen derjenigen Empörer zu halten, die Josephus, der auch andere wichtige Erzeignisse überging, in seinen Werken nicht namentlich erzwähnte. In jedem Falle aber bleibt uns die beruhigende Ueberzeugung, daß wir durchaus keinen Grund haben, bei dem uns von Lukas erstatteten Berichte die Glaubzwürdigkeit dieses ewig ehrwürdigen und hochverdienten Mannes zu verwerfen, der die Apostelgeschichte geschrieben und als vertrauter Freund und Reisegesährte des Apostels Paulus die Thatsachen dazu gesammelt hat.

## 3. Ueber den Brief des Barnabas. Ein kritischer Bersuch

von

Daniel Schenkel, Candidat der Theologie aus Schafhausen a).

Der sogenannte Brief des Barnadas, wie die alte Neberschrift ihn bezeichnet τοῦ άγιου Βαρυάβα τοῦ ἀποσούλου ἐπιστολή καθολική ist ein frühes Denfmal der nachs apostolischen Zeit. Allein so günstig die Zeugnisse der ales randrinischen Kirche b) für die Nechtheit desselben lauten— das φερομένη des Eusedius c) und das quae habetur inter seripturas apocryphas des Hieronymus d) verrathen früh

b) Clem. Al. Strom. II. 410. 11. Orig. de Princ. III, 2.

a) Eingesenbet von Dr. Gieseler.

c) Hist. eccl. III, 25; VI, 13, 14... ἐν τοῖς νόθοις κατατετάχθω ... καὶ πρὸς τούτοις ἡ φερομένη Βαςν. ἐπιστολή.

d) Comm. in Ezech. LXIII. 19. Cat. sc. eccl. VI, 13, 14.

erwachte Zweifel. Denn mas hente a) zur Umbeutung ber letteren Stellen gefagt hat, ift scharffinnig, aber uns haltbar, und mit Recht von Sugb) und Ullmann c) ver= worfen worden. Schon Menardus d), nach bem verun= glückten Unternehmen bes Ufferius ber erfte Berausgeber bes Briefes, läßt es unentschieden, ob Barnabas ber Berfaffer sen ober nicht, und Isaaf Bossius e), ber ein Jahr nachher fich zu Bunften bes Barnabas erflärte, mußte wenig auf die bedeutenden Angriffe zu erwidern, welche Die Aechtheit bes Briefes gleich von mehreren Seiten her erfuhr. Geit bieser Zeit ift ber Brief zu verschiedenen Malen herausgegeben und zu verschiedenen Malen feine Alechtheit angegriffen, vertheidigt, geleugnet und wieder behauptet worden. Gerade in unseren Tagen haben sehr bedeutende Autoritäten für und auch wieder gegen bies felbe gestimmt. Während Dr. Bleef f) und Dr. Gies feler 8) ju ihr hinzuneigen scheinen, Sonfe h) und Rördam i), vornehmlich auf bas Zeugniß der Alexans briner gestütt, fie in scharffinnigen Monographien vertheis bigten, haben Sug, Ullmann, Reanderk), Myn= fter 1) und Winer m), hauptsächlich aus innern Grüns

a) De epistolae quae Barnabae tribuitur authentia. Ienae 1827.
p. 9. sqq. 16. sqq.

b) Freiburger Zeitschrift II, S. 138. ff.

c) Stub. und Krit. I, S. 384 ff.

d) Seine Ausgabe erschien 1645 zu Paris 2 Jahre später als bie projectirte bes Usserius. — Ittig Bibl. Patr. apost. p. 174 s.

e) In seiner Ausgabe, welche mit ben ignationischen Briefen erfolgte. Amsterd. 1646. 4.

f) Der Brief an die hebraer erlaut. von Bleet G. 420.

g) Behrbuch ber Rirchengesch. S. 122. Rot.

h) Bgl. b. a. Schrift.

i) Commt. de authentia Ep. Barnabae. Hafniae 1828.

k) Kirchengesch. III, 1100 ff.

<sup>1)</sup> Stud. u. Kritiken II, 323 ff.

m) Bibl. Realworterbuch 2. Aufl. f. b. U. Die verschiebenen Mei=

ben, nach dem Borgange Baumgartens, Semlers, Rößlers, Mosheins dieselbe entschieden verworfen. Und doch
scheint es nicht viel weniger gewagt, aus dem bloßen Inhalte auf die Unächtheit zu schließen, als es unsicher scheint,
auf das schwerlich unparteiische Zeugniß der Alerandriner
die Aechtheit zu stüßen. Um so natürlicher aber ist es, daß
es um diese mißlich steht und daß die ersten Forscher sich
darüber nicht vereinigen können, so lange der Inhalt die
äußern Zeugnisse, die äußern Zeugnisse aber den Inhalt
widerlegen. Die gegenwärtige kleine Untersuchung beabsichtigt, die schwankenden Meinungen durch eine Hypothese
zu versöhnen, welche, obwohl sie neu ist, doch wenigstens
so viel Schein hat, daß ich es wage, dieselbe Einsichtsvolleren zur weitern Prüfung vorzulegen.

Der Brief bes Barnabas zerfällt seinem Inhalte nach bekanntlich in 2 Theile, von denen der größere die 16 ersteren SS. umfaßt und mehr dogmatisch ist, der kleinere den Brief schließt und einen paränetischen Anhang bildet. Iener erstere ist unstreitig der wichtigere, und abgesehen von den Zweiseln, welche sich gegen die Acchtheit des setzern erheben sassen, welche sich gegenwärtige Untersuchung allein von eigentlichem Interesse. Der Briefsteller beginnt damit, sich über die Beranlassung zu seinem Briefe zu erklärren, und vom Standpunkte des neuen Bundes aus mit Berufung auf alttestamentliche Schriftstellen die Ungüstigsfeit des mosaischen Cultus nachzuweisen. Er entwickelt der starren Ascetif jüdischer Wertheiligkeit gegenüber das frische Leben praktischer Sittlichkeit, welches er mit Bes

nungen zusammengestellt hat Thilo in d. Hall. Enchkl. VII. S. 404.

a) Er sehlt in der altesten lat. Uebersetzung und erinnert an die spätern apostol. didaxal, so wie an einzelne Stellen von apostryphischen Schriften (comt. Apost. VII, 1. H. Clem. VII, 7.). Auch hatte g. 17 (Brief des Barnabas) vollkommen geschlossen und der Uebergang g. 18 ist gewaltsam. S. die Zweisel von G. Dodwell.

rücksichtigung ber Zeitverhältniffe und unter Difbilligung aller hartnäckigen Unhänger bes Judentifums angelegent= lich empfiehlt (§. 1 - 4). Bou hier aus geht er nach er= mahnenben Bufagen auf bag bisher vorbereitete Thema über, daß ber Tob Christi ein versöhnenber und heiligens ber, und die Frucht biefes Todes eine neue geistige nangovoula sen, welche ber mosaischen Berheißung gemäß sich in Christo als in einem höhern Sinne verwirklicht habe (S. 5. 6.). Wie die Theilnahme an dieser ulygovoula ver= mittelt fen, mas man nun erwarten follte, wird in ben fols genden SS. nicht erläutert, vielmehr hört ber Bufammen= hang auf, und bie Darstellung wird typologisch (S. 7 bis 12). S. 7. erläutert Typen auf Christi Tod; S. 8 erläutert typisch biejenigen Geremonien, welche beim Schlachten ber rothen Ruh stattfanden; S. 9 erläutert typisch ben Act ber abrahamitischen Beschneibung; S. 10 allegorifirt bie mofaischen Speisegebote; S. 11 und 12 geben typisch sym= bolische Erläuterungen solcher alttestamentlichen Schrifts ftellen, welche Undeutungen bes Areuzes und ber Taufe zu enthalten scheinen. S. 13 wird ber S. 6 lodgeriffene Fas ben bes Zusammenhangs wieder angefnüpft. ausgesprochene Berheißung ber adygovoula und Bevorzugung bes zawog ladg wird burch alttestamentliche Unalos gien ine Licht gestellt; ber Berluft ber Berheißung für bas ehemalige Bundesvolf aus ben sittlichen Berschuldungen bes Bolfes abgeleitet und durch die von Gott überhaupt gewollte Allgemeinheit der Erlöfung begründet (13. 14). S. 15 und 16 find wieder typologisch und nirgends ber Zusammenhang mit bem Borhergehenden fichtbar; bas Sabbathsgeset und ber Tempelbienft werden hier typisch erläutert. S. 17 ends lich schließt.

Wenn Einheit des Inhalts die sicherste Bürgschaft für Einheit des Verfassers ist, so ift die Einheit des Verfassers unserer Schrift schlecht verbürgt, und Niemand kann es denjenigen Gelehrten verargen, die schon früher an In-

terpolationen gebacht haben a). Wenn auch Senfe b) und Rörbam b) mit Recht behaupten, bag bie Beschaffenheit ber Manuscripte eine folde Sypothese nicht begünstige, fo behaupten fie gewiß mit Unrecht, daß bie Beschaffenheit bes Inhalts berselben eben so ungunftig fen. Denn es liegt vielmehr am Tage, bag ber eben näher bezeichnete Inhalt unseres Briefes ein fehr verschiedenartiger ift, bag mah= rend §S. 1 - 6. 13. 14 ein bestimmtes Thema abhandeln, SS. 7-12. 15. 16 aus unzusammenhängenden Studen bes stehen und bag bie besonnene Darstellung jener erstern SS. ziemlich unverträglich ist mit bem unruhigen Safchen nach typischen Beziehungen, welches sich in den letteren als ein franthaftes Bestreben herausstellt. Auf diese Berfchies benheit bes Inhalts und ber Darstellung unferes Briefes ist freilich auch von benjenigen nicht aufmert= fam gemacht worden, benen Interpolationen mahrschein= lich geschienen haben; man hat im Allgemeinen ben Brief immer als aus einem Guffe fommend angeschen und bie Schwächen ber einen Quelle find nicht felten auch ber ans bern aufgebürdet worben c).

Je öfter ich den Brief in einem Athemzuge durchgelesen habe, desto wahrscheinlicher ist es mir geworden, daß urssprünglich S. 6 mit S. 13 und S. 14 mit S. 17 verbunden war. Hat nämlich S. 6 mit der Berheißung geschlossen, daß dem neuen Bolke eine neue zdygovopia zufallen solle,

a) Wie 3. B. I. Vossius Epist. gen. S. Ignat. Martyris etc. Amst. 1646. p. 317: Quemadmodum Ignatius suos habuit interpolatores qui illum corruperint, ita neque defuit, qui id ipsum quoque in Barnaba licere sibi crediderit. Clericus h. e. 474. p.: Fieri potuit, ut interpolata fuerit iam a primis temporibus. Brevem 'crediderim initio fuisse et simplicem, sed ab interpolatore corruptam, ut etc.

b) Bente a. a. D. G. 7 f. Rorbam a. a. D. G. 12.

c) Dahin gehört z. B. bie Behauptung, baß bie Allegorien fast in jedem Capitel bes Briefes zu lesen senen. Stud. u. Krit. a. a. D. S. 887. Not.

fo beginnt S. 13 mit ber Begründung diefer Berheißung; hat S. 6 mit den Worten geschlossen: Grav nal aurol reλειωθώμεν αληφονόμοι της διαθήκης, so nimmt S. 13 dies felben Worte angenscheinlich wieder auf: all lowuer el ούτος ὁ λαὸς αληφονόμος ἢ ὁ πρῶτος καὶ εὶ ἡ διαθήκη els huas n' els exelvous. Die Gegenfațe bes alten und des neuen Bundes find S. 2-6 behandelt worden und biefe finden sich hier durch queig und exervor ansgebrückt. Was hingegen unmittelbar vor S. 13 vorausgeht, fteht mit bies fem S. nicht in ber fernsten Beziehung; weder von ber udygovoula noch von der diadiny war dort die Rede, weder von dem alten noch von dem neuen laos; vielmehr scheinen die zwischen S. 6 und S. 13 in der Mitte liegenden 6 SS. eine große müssige Parenthese zu bilden, die weder im Rückblicke auf bas Borhergehende noch im hinblicke auf bas Rachfolgende einen Zusammenhang begründet. Gben fo verhalt es fich mit ben SS. 15 und 16, bie, man weiß nicht wie, zwischen 14 und 17 hereingekommen find. S. 14 hatte ben bogmatischen Th'eil bes Briefes abgeschlof= sen und das γινώσκετε οὖν πόθεν έλυτοώθημεν gegen Ende bes S. druckt bas frohe Gelbstbewußtsenn bes Apo= ftels aus, nichts vorübergelassen zu haben, mas zur me= fentlichen Ginficht in Die Lehre Christi gehört. Diesen Bes bankenzusammenhang sest S. 17 in ben Worten fort: έφ' όσον εν δυνατῷ ήν, ελπίζει μου ή ψυχή τῆ ἐπιθυμία μου μή παραλελοιπέναι μέ τι των άνηκόντων ύμιν els σωτηolav. Das bagegen in ben §S. 15 und 16 enthalten ift, geht auf den dogmatischen Inhalt bes Borhergegangenen nirgends ein, sondern besteht aus typologistrenden Er-Marungen, welche fortzuseten scheinen, mas §. 7-12 bis zum Ueberflusse schon vorhanden war. Wer wird sich aber unter folden Umständen wohl des Gedankens erwehren, daß dieser durch einander gewickelte Anäuel typologistrens ber Runststücke dem ursprünglichen Verfasser des Briefes nicht angehöre, fondern jener Anoten erft burch eine fpa=

tere Hand geschürzt worden sen, ben noch Niemand bis bas hin mit dauerndem Erfolge zu Gunsten des Barnabas geslöst hat?

Doch will ich nicht das Urtheil der Leser zum voraus bestechen; erst aus dem Inhalte unserer Schrift kann sich ein Weiteres zur Feststellung eines Resultates ergeben. Wenn es sich nämlich ziemlich außer Zweifel setzen läßt, daß der Inhalt des Briefes aus widersprechenden Elemensten zusammengesetzt und aus einer doppelten Quelle gesstossen ist, dann muß es eben so sehr außer allem Zweifel senn, daß die SS. 1—6. 13 und 14 und ebenso die SS. 7 bis 12. 15 und 16 zusammengehören, die einen ursprüngliche, die andern erst später hinzugetretene Bestandtheile dessels ben Briefes sind.

Es sind 2 Punkte, an welchen die Differenz ber auseinander gehenden SS. vorzüglich zu beleuchten ist: 1) die Art, wie sie den alten Bund verschieden beurtheilen; 2) der Geist, in dem sie den neuen verschieden auffassen.

In den §§. 1—6. 13 und 14 bemerken wir Mehreres, was auf die Annahme einer geschichtlichen, mosaischen dia-dian schließen läßt. Mose erscheint als wirkliche, geschichts liche Person, als Gesetzgeber und Bundesmittler a), und wenn der kaum abgeschlossene Bund durch den Abfall des götzendienerischen Bolkes wieder aufgelöst wird, so gesschieht dieß nur, um auf Christum selbst vorzubereiten b). Mose ist der Bepänwe im Bergleiche zu dem künstigen zu- quos c). Der alte Bund tritt dieser Borstellung gemäß von Ansang an in ein Dienstverhältniß zum neuen und ist noch so wenig der neue selbst, daß es erst der vermittelnden Ofs

a) Καὶ ἔλαβε (Μωνσῆς) παρὰ κυρίου τὰς δύο πλάκας γεγραμμένας τῷ δακτύλφ τῆς χειρὸς κυρίου. Bgl. S. 14 mit S. 4.

b) Ut dilectio Iesu consignetur in praecordiis vestris in spem fidei illius. §. 4.

c) Μωνσής θεράπων ων έλαβεν, αύτὸς δὲ ὁ κύριος ήμῖν ἔδωκεν. §. 14.

fenbarungsthätigkeit der Propheten bedarf, um die Ohns macht des Ceremonialgesetzes ins Licht zu stellen und den neuen Liebesbund in Christo anzukündigen D. Wenn aber diese SS. einen geschichtlichen Mose kennen, wenn sie den alten Bund dem neuen unterordnen, wenn sie die Prophesten als vermittelnde Organe der göttlichen Heilsentschlies sung betrachten: dann ist ihnen das Judenthum eine vors der eiten de Anskalt auf das Christen thum und ein geschichtliches Glied in der religiösen Entwicklung der Menschheit.

Es ist der Mühe werth, diesenigen Borstellungen hies mit zu vergleichen, welche sich aus den §§. 7—12. 15 und 16 in dieser Beziehung ermitteln lassen.

Die Beschneibung, welche als ursprüngliches Buns beszeichen zwischen Gott und seinem Bolfe nach der gesschichtlichen Ansicht vom Mosaismus in so hohem Ansehen stand, daß die Theilnahme an den sheofratischen Berheissungen zuvörderst an diesen Ritus geknüpft war b), besgründet nach S. 9 weder eine nationale Eigenthümlichseit noch ein theofratisches Borrecht. Es gilt dieselbe dem Briefssteller sogar nicht als nationales Eigenthum der Hebräer, daß er Sprer, Araber, Aegypter auf dieselbe Weise an ihr Theil nehmen läßt c), und sie ist ihm sogar nicht ein theofratisches Institut, daß er die Beschneidung, welche Abraham mit seinen Knechten vornahm, als einen propheztischen Typus auf Christus bezeichnet. d). Justin der Märtyz

a) Adaparuit enim nobis per omnes prophetas, quia non utitur... §. 2.: prophetae ab ipso habentes donum ... prophetaverunt. §. 5.

b) Bgl. Gen. 17 mit Lev. 12, 3 u. Jof. 5, 2.

c) Ep. Barn. §. 9.: 'Allà έρεῖς, καὶ μὴν περιτέμνεται ὁ λαὸς εἰς σφραγίδα' ἀλλὰ καὶ πᾶς Σύρος καὶ "Αραψ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων. —

d) "Οτι 'Αβοαάμ ο ποώτος περιτομήν δούς, έν πνεύματι, ποοβλέψας είς τον υίόν. —

rer, fo fehr er gegen bie Juden gestimmt ift, läßt bie Be= schneibung wenigstens als ein Zeichen ber judischen Bolfs= genoffenschaft gelten a); unfer Brieffteller leugnet fogar, daß die Beschneibung am Fleische je in dem Willen Gottes gelegen, und er schreibt ihre Ginführung ben Ginfluffen cis nes verfinsternden Damons zu b). Wird aber (S. 9) bie Beschneidung in einen prophetischen Typus verwandelt, fo finden fich (S. 10) die mosaischen Speisegebote in sittlis. liche Lebensregeln verfehrt und (S. 7) Die Opfer, welche auch Justin neben ihrer typischen Beziehung auf Christum immer noch als Nationalinstitute zur Verhinderung des ein= brechenden Gögendienstes betrachtet c), bloß in typische Formeln aufgelöft. Denn es effen die Priefter am großen Berföhnungstage Speise mit Essig vermischt, deffen bewußt, baß Christus am Rrenze mit Effig getränkt werben follte; Abraham führt bie Beschneidung ein einzig im Sinblic auf ben fünftigen Jesus; Moses gibt die Speisegebote bloß in ber Absicht, sittliche Lebendregeln zu ertheilen; Josua wird mit diesem Namen genannt nur aus bem Grunde, weil er bas Borbild bes fpater erscheinenben Jesus ift.

Je weniger zu leugnen ist, daß der Berfasser dieser SS. eine entschiedene Abneigung gegen jeden geschichte lichen Zusammenhang zwischen altem und neuem Bunde kund gibt; um so mehr muß man sich verwundern, daß derselbe nichts desto weniger seine Angaben geschichtlich zu rechtsertigen b. h. durch unaufhörliches Zurückgehen auf prophetische Autoritäten und alttestamentliche Beweißestellen zu empsehlen sucht. d) Alleingerade diese Sitate sind

a) Dial. c. Tryphon. 241. c.: την δε περιτομήν είς σημείον, αλλ' ούκ είς δικαιοσύνην Ελαβεν ('Αβραάμ); 234. a: είς σημείον μείον εδόθη, ενα ήτε από των άλλων εθνών και ήμων αφωρισμένοι. —

b) 'Αλλά παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφισεν αὐτούς. —

c) U. a. D. p. 237. a: ενα μή είδωλολατοήτε.

d) Gewöhnlich unter ber Formel: τι οὖν λέγει έν τῷ προφήτη οb. λέγει ὁ προφήτης. Rorbam a. a. D. 77 ff.

der Art, daß fie ben Glauben an seine Geschichtlichkeit vol= Iends erschüttern. Richt nur citirt er meiftens aus apo= fruphischen Schriften, sonbern er gibt babei bie gröbsten Beweife feiner Ungeschicktheit und jener bichtenden Willfür, welche nicht selten in die handgreiflichsten Irrthumer sich verstrickt. Ich will nicht an den befannten Midrasch (S. 9) erinnern, an dem die Bertheidiger ber Mechtheit mohl nicht weniger Unftog, als ihre Wegner genommen. a) Aber ein Berftoß gegen bas jubifche Ceremonialgeset ift fo augenscheinlich und bie Darstellung an jener Stelle fo ver= wirrt, bag bieselbe ein bedeutendes Licht auf ben gangen Charafter Diefer SS. wirft. Rach Lev. 16 war befanntlich an bem großen Berföhnungstage bem Sohenpriefter gebo= ten, für bie Gunben bes Bolfe 2 Biegenbocke und einen Widder auszusondern, ben Widder zu einem Brandopfer, einen ber Bode ju einem Gundopfer ju verwenden, ben zweiten Bod hingegen ale Beihegeschent bem Ufafel gu überliefern. Allein unfer Brieffteller vermanbelt bas Gund= opfer bes Bodes in bas Brandopfer bes Widders, weiß von bem lettern gar nichts, läßt an bem Boce bes Afafel unter vielen Umständlichkeiten basjenige vorgehen, mas mit bem leidenden Erlöfer am Rreuze vorging und verwits felt fich am Ende in seiner Darftellung fo fehr, bag er ben Prieftern auferlegt, die Gingeweibe beffelben Bodes in Effig getaucht auf göttlichen Befehl hin zu effen, ben er wenige Zeilen vorher auf göttlichen Befehl hin mit haut und haaren verbrennen läßt. b) Berftoge biefer Urt begeg=

a) Der einzige Van Gilse sindet solche Stellen mit der apostolischen Würde des Barnabas ganz verträglich: "Prosecto si dene reputamus, ea quae nobis in hac epistola in epta videntur atque in sulsa, eo tempore iisque hominibus pulcra suisse et consueta (!?). Van Gilse de patrum apost. doctrina morali. Lugd. Bat. 1833. p. 84.

b) Epist. Barn. G. 8. Nicht daß ber Verfasser dieser SS. apoerns phische Schriften benutt, macht ihn verdächtig, sondern die Art, Theol. Stud. Jahrg. 1837.

nen nur solchen Schriftstellern, benen es nicht um die geschichtliche Wahrheit, sondern allein um die Durchführung gewisser Lieblingsideen zu thun ist.

Dhne Zweifel hatte ber Berf. von S. 7 - 12. 15. 16. eine folde Liebling sibee; seine Absicht mar, nachzuweis fen, bag ber alte Bund mit bem neuen identisch fen. Wenn es auch zu viel behauptet ift, bag berfelbe zu diesem 3wecke nach seiner Art willfürliche Erbichtungen typisch ausge= fponnen und bas Erfundene unter bem Giegel bes göttlich Beglaubigten ausgeboten habe, fo ift boch fo viel gewiß: es ift immer ein Beweis von geringerer Achtung gegen bie alttestamentliche Autorität, Stellen aus apofryphischen und fabbalistischen Schriften mit dem Unsehen von fanoni= schen und prophetischen zu schmücken und fie als solche zu behandeln. Uebrigens ift es leicht zu erklären, warum ber Interpolator gerade hier barauf verfiel, die Identität bes alten Bundes mit bem neuen zu behaupten. Es fcheint berselbe nämlich, durch die Stelle (S. 6) er sagul our auτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι καὶ πάσχειν προεφανεροῦτο rò nádos . . . verleitet, sich bie Aufgabe gestellt zu haben, jene ngopavigwois, welche bort zunächst nur auf bas lei= ben Christi befchrantt mar, auf alles nur Dogliche aus= zudehnen und bem Ranon zufolge, ben er an bie Gpige bes interpolirten Stückes stellt: ότι πάντα δ καλός κύριος προεφανέφωσεν ύμιν, bie behauptete lebereinstimmung auch ba nachzuweisen, wo in ber That an Uebereinstimmung nicht zu benfen mar. Auf biese Weise erflart es fich, marum, weil Jesus am Rreuze Effig getrunfen hatte, Die Priefter ebenfalls Effig mußten getrunfen haben a); warum,

wie er sie benutt. Es ist richtig, daß auch Clemens Romanus an mehreren Stellen seines Korintherbrieses Apokryphen citirt (Rordam a. a. D. S. 80 Not.); allein gibt er bieselben für prophetische ober kanonische Schriften aus?

a) §. 7. op. Barn.

weil Jefus am Rreuze mancherlei Mighandlungen erlitt, ber Bod bes Ufafel ahnliche mußte erlitten haben; warum, weil die Mörder Jefu zu ben verworfensten Menfchen gehörten, die Schlächter ber rothen Ruh verworfene Men= ichen mußten gewesen fenn a); mit einem Worte, warum, weil etwas im neuen Bunde auf eine gewiffe Weise fich jugetragen, daffelbe auf dieselbe Weise im alten mußte vor= gebildet fenn. Läßt aber bie beutlich hervorspringende Ab= ficht des Interpolators, überall die Identität des alten Bun= bes mit bem neuen festzuhalten, Die Möglichkeit nicht gu, baß sich berselbe ben alten Bund als eine vorbereitende Unstalt auf den neuen gedacht habe, in diesem Kalle verschwindet auch alle Wahrscheinlichfeit, bag ber Berf. ber letteren SS. mit bem Berfaffer ber ersteren identisch fen. Denn in den ersteren hat sich bie geschichtliche Unsicht vom Mosaismus deutlich herausgestellt; in ben letteren fehlen die Bedingungen fogar, ohne welche ein geschichtlicher Mofaismus gar nicht benkbar ift, die Unnahme einer theofras tischen Bedeutung ber Beschneidung, welche bie Theilnahme an bem Bundesverhältniffe von Seiten ber Menichen ausbrückt und die Unnahme einer vorbereitenden und vermitteln= ben Prophetie, welche bie Unerfennung beffelben Berhalt= nisses von Seiten Gottes bestätigt. Wir schließen bemgufolge aus ben wibersprechenben Elementen, die fich in bemfelben Briefe vorfinden, auf eine doppelte Quelle, aus welcher ber Brief feiner gegenwärtigen Gestalt nach ge= floffen ift.

Es ist übrigens auch den Vertheidigern der Aechtheit nicht entgangen, daß ein verschiedener Geist in den verschiedenen SS. wehe; Rördam, an der Stelle, wo er dieß bemerklich macht, hebt als die besseren beinahe nur diejenis gen SS. heraus, welche nach unserer Meinung den Stem-

a) 6. 8. 1. c.

pel ber Aechtheit tragen. a) Rur S. 6 hat nicht immer bie gunftigsten Beurtheiler gefunden, vielmehr hat einer ber berühmtesten Rritifer b) gerade biefen S. als ein Beispiel ber Albernheit und ber Unachtheit bes Briefes angeführt. Es ift richtig, bag bie erfte Allegorie, welche in bem Briefe portommt, in biefem S. fich findet, und bag, wenn biefelbe nicht beffer als die nachfolgenden mare, wenig Grund vorhanden fenn möchte, fie einem andern Berfaffer gugus Die allegorisch erflärte Stelle lautet: Lépei de schreiben. και Μωσης αὐτοῖς · ιδού τάδε λέγει κύριος ὁ Θεὸς. εἰσέλθετε είς την γην την άγαθην, ην ώμοσε κύριος τῷ Αβραὰμ καὶ 'Ισαάκ καὶ 'Ιακώβ, καὶ κατακληφουομήσατε αὐτὴυ, rhu Skoudav yala nal ukle. Es erscheint dieselbe hier nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern sie ift burch Combination aus 2 verschiedenen alttestamentlichen Stel-Ien fo entstanden. Wogu Mofe von Gott (Erod. 37, 1) ermuthigt wird, bas Bolf in ein gelobtes gand zu führen, bazu wird er (Lev. 20, 24) durch eine neue Berheißung verpflichtet und jenes land felbst als ein von Milch und Honig fließendes bezeichnet. Jene Aufforderung und Diefe Berheißung hat ber Brieffteller hier in Gins gufammenges 3war ift nach bem buchstäblichen Ginne ber Stelle unter dem verheißenen Lande bas land Ranaan gemeint. Der ruhige Benuß biefes gefegneten lanbes mußte einem Volfe, welches bes langwierigen herumirrens in einer fandigen Wüste müde war, als das höchste Ideal des irs bischen Lebensglückes erscheinen; bie Berheißung bestätigte nur, mas ben Bergen längst schon ersehnt mar. Allein es liegt in dem Wesen des menschlichen Gemuthe, sich ben finnlichen Lebensgenuß boch am liebsten zusammengeorbs net zu benfen mit ber fittlichen Bute, und mas ursprüng=

b) herr Dr. hug a. a. D. S. 140 f.

Comb

a) Rorbam a. a. D. S. 84. Not. Rur kann ich bie allegorische Deutung ber Speisegebote nicht mit ihm für gelungen halten.

lich als ein Berlangen nach irdischem Glücke erscheint, trägt ben Reim einer himmlischen Schnfucht in fich. Bebräer maren in ben Befit bes erfehnten ganbes gelangt, aber ber Schmerz ber Sunde, Die Angst bes Schulbbes mußtfenns maren zurückgeblieben und bie Sehnfucht mar nur gestillt, aber nicht erfüllt. Dieselbe Sehnfucht, welche nach ben Blüthenbäumen Ranaans geseufzt hatte, feufzte fpater nach dem erlösenden Messias; es ift baffelbe bunfle Berlangen nach einem Befferen im Menschen, welches nach Ranaan und nach Christus begehrt a). Aus biesem Grunde scheint es mir benn auch zu hart, bieß eine Albernheit gu nennen, wenn ber Briefsteller die prootig ber obigen Stelle dahin erläutert: êlnioare ênl rov êv sagri uéllovra pavegovodat buir 'Ingovo. Der finnliche Gehalt ber Berhei= Bung hatte fich verflüchtigt, um fo reiner löfte bie 3bee fich als Rern von ber zerftiebenben Schale ab.

Man muß allerdings zugeben, daß diese Allegorie in ihren einzelnen Zügen bis ins Kleinliche gehe, aber est fragt sich, ob der Werth einer Allegorie durch ihre einzelnen Züge bestimmt sen. Paulus, der Verfasser des Hebräers briefes sind, was das Einzelne anbetrisst, nach unserm Gesschmacke in ihren Allegorien oft geschmacklos; aber die Ideen, welche sie darin entwickeln, sind erhaben, geistereich, haben eine ganze Welt bewegt. Wo jener typische Tiessun, welcher die Beziehungen zwischen Vorbild und Nachbild in eine geistige Einheit setzt, wo jene geheimniszvolle Symbolik der Sprache, welche nur der ahnende Menschengeist versteht, die Allegorie durchleuchten und durchweben, da ist die Allegorie immer wahr. b) Allein wann

a) Sehr schon sagt in bieser Beziehung ber Allegorist von Christus: ἐπεὶ οὖν ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἐντἢ ἀφέσει τῶν ἀμαςτιῶν ἐποίησεν ἡμᾶς ἄλλον τύπον. ὡς παιδίον ἔχειν τὴν ψυχὴν, ὡς ἆνεκαὶ ἀναπλασσόμενος (nicht vovs, wie Unbere lesen) αὐτὸς ἡμᾶς.—

b) Bgl. in dieser Beziehung die schöne Abhandlung von De Wette in der Zeitschrift von Schleiermacher, De Wette und Lücke III. 1 ff., und Einl. in's n. Test. Ze Aust. S. 247.

erheben fich die Allegorien ber SS. 7 - 12 je zu bem geift= reichen Tieffinne ber Ibee? Erlahmen fie nicht immer fcon an ber bloßen Meußerlichfeit ber verglichenen Begen= ftanbe? a). Dag Priefter am Berfohnungstage Effig tranfen und bag Chriftus am Rreuze Effig trant; bag bei bem Schlachten ber rothen Ruh 3 Anaben bas Bolf befpreng= ten, und daß Abraham, Isaaf und Jafob 3 maren; baß Abraham zufällig 318 Rnechte beschnitten haben foll, und bag zufälligerweise bie 3ahl 318 burch bie griechischen Buch= staben I H T ausgebrückt wird, bieß find allerdings Meu-Berlichkeiten, und wer auf folche, anstatt auf die Ideen felbst, Bewicht legt, ber fest fich mit Recht bem Borwurfe ber Albernheit aus. Menn aber das Befen ber Allegorie barin besteht, ben finnlichen Musbruck auf feine Ibee guruckgus führen, ben Gebanken von ben Feffeln, bie ihn bruden, zu befreien, bann hat nach meiner Meinung S.6 eine achte Allegorie geliefert, und ich finde in ber Berschiedenheit die= fer Allegorie von ben Allegorien ber §§. 7 - 12. 15. 16. nur einen neuen Grund für bie Berschiedenheit ber Brieffteller felbft.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß nach dem innern Zusammenhange, welcher zwischen altem und neuem Tesstamente besteht, eine bedeutende Differenz in Beziehung auf den ersteren eine ähnliche in Beziehung auf den letztesren zur Folge haben müsse; was sich und näher ergibt, wenn wir die Art und Weise beleuchten, wie der neue Bund in den verschiedenen SS. aufgefaßt ist.

Daß sich bas göttliche Wesen um ber menschlichen Schwachheit willen entäußerte und die gehäufte Schuld des jüdischen Bolkes in Christo als dem Gipfel und Ende der alttestamentlichen Propheten sich beschloß (§. 5), war nach

1,000

a) G. epist. Barn. die Allegorien f. 7, 11, 12, vorzüglich f. 9.

menschlichen und göttlichen Gefeten fo geordnet a). statt der mosaischen diadnun, welche mit ihren Berheigun= gen sich ausgelebt hatte, war eine neue διαθήκη in ber Erfüllung jest aufgelebt und wie Christus ber Bollender einer vergangenen Zeit mar, so mar er ber Schöpfer einer fünftigen. Daher ber nauvog laos, welcher burch ihn ulngovouos einer himmlischen Herrschaft wird; baher ber laòs κληφονομίας, der als καινον πλάσμα aus dem Schös pfungsprocesse hervorbricht und burch die redelwois in ben wirklichen Besit ber Theilnahme an ber neuen Weltherr= schaft und in eine fo innige Gemeinschaft mit Christo ges langt, baß er von Christi Beist wie ein geweihter Tempel, burchwohnt wird. b) Auf biese Weise wird von bem Tode Christi eine sittliche Rraft und werden von biefer Rraft bie Bildung einer neuen Gemeinde und ewige Segnungen ber neuen Gemeinschaft abgeleitet; bas Christenthum erscheint nach bem Berfasser ber §S. 1-6. 13. 14. als eine fittlich= religiöfe Beilsanstalt zur ewigen Beseligung ber Menschen. c)

Nach den Borstellungen des Berfassers der §§. 7—12. 15. 16. verhält es sich mit dem Christenthume anders. Der Tod Christi ist diesem ein Opfer, welches zurückgeführt wird auf das alttestamentliche Opfer des Isaak. Mit

a) Der Zweck ber Senbung Christi ist angegeben in folgenden Worzten (ep. Barn. S. 5.) Propter hoc Dominus sustiquit tradere corpus suum in exterminium, ut remissione peccatorum sanctiscemur; a. d. D.: εί γὰς μὴ ἤλθεν ἐν σαςκὶ, πῶς ἄν ἐσώθημεν ἄνθςωποι βλέποντες αὐτόν; — οὐκοῦν ὁ νίὸς τοῦ Θεοῦ ἐς τοῦτο ἤλθεν ἐν σαςκὶ, ενατό τέλειον τῶν ἀμαςτιῶν κεφαλαιώση τοῖς διώξασιν ἐν θανάτω τοὺς προφήτας αὐτοῦ. —

Ερ. Βατο. 6. 6. ίδοὐ οὐν ἡμεῖς ἀναπεπλάσμεθα, . . . ὅτι ἔμελλεν ἐν σαφκὶ φανεφοῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν · ναὸς γὰφ
ἄγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ, τὸ κατοικητήριον ἡμῶν τῆς
καρδίας. —

c) ζ. 6. τῆ πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ τῷ λόγᾳς ζωοποιούμενοι, ζήσομεν κατακυζιεύοντες τῆς γῆς.

biefem Tobe werben nicht unmittelbar fittliche Wirkungen in Berbindung gefest, vielmehr fcheint die Gunbenverges bung einer magischen Rraft bes Taufaktes zugeschrieben zu werden a). Taufe und Kreuz find ihm besonders wich= tige Symbole und bas Gottesreich felbst wird von ber Kraft des Areuzholzes abhängig gemacht b). Seine Begriffe von ber Wiederkunft Christi find fo sinnlich, daß er sich Chris ftum in einem rothen Scharlachmantel fommend bentt. Christus ist ihm nicht ber Vollender einer vergangenen, nicht

ανακαινίσας ήμας έν τη άφέσει των άμαρτιών. τῷ κυρίφ τὸ κατοικητήριον ήοτι έμελλεν . . . έν ήμιν κατοιναὸς άγιος . . . τῆς καρδίας, τῷ λόγφ ζωοποιούμενοι. ίδου ήμεῖς αναπεπλάσμεθα. —

λαβόντες την ἄφεσιν τῶν άμαςτιών έγενόμεθα καινοί. έν τῷ κατοικητηρίω ήμῶν δ Θεός. κατοικεί έν ήμίν. vads zvelov žvdokos. πως (κατοικεί έν ήμιν) ο λόγος τη πίστει της έπαγγελίας και αύτου της πίστεως, ή κλησις αύτοῦ ἐπαγγελίας κ. τ. λ. πάλιν έξ άρχης κτιζόμενοι. -

Es ist gar nicht befrembend, daß ber Interpolator ächte Theile bes Briefes benutt, um feine allegorischen Deutungen bamit zu ftugen.

a) 6. 11. ότι ήμεις μεν καταβαίνομεν είς τὸ ύδως γέμοντες άμαςτιών και φύπου, και αναβαίνομεν καρποφορούντες έν τη καρδία, τὸν φόβον καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Ἰησοῦν ἔχοντες ἐν τῷ πνεύματι. Uehnlich die Clementinen Hom. 8, 22; 11, 27.

b) Eine einzige Stelle in ben interpolirten &f. (namlich &. 16. med τοῦ ήμας πιστεύσαι — ἄφθαρτον ναόν) scheint die sittliche Ibee ber Erlofung mit Rachbruck hervorzuheben. bieg ein Schein, ber bei naberer Prufung verschwinbet. bas ift bebenklich, bag ber Berfaffer als Beibenchrift fpricht (προ του ήμας πιστεύσαι τῷ Θεῷ), ober, wenn er communica= tiv schreibt, als Lefer Beibenchriften voraussest; ber achte Barnabas spricht überall als Jubenchrift und sest zunächst nur Jubenchristen voraus. Jedoch am Bedenklichsten ist die Aehnlichkeit. bieser Stelle mit andern Stellen im ächten Theile bes Briefes und ber compilatorische Unftrich, ber fich in ben gehäuften, roh burch einander gerüttelten Phrasen herausstellt. Man vergl. folgende Parallelen:

der Schöpfer einer zukünftigen Zeit, sondern die Realität einer gewissen Summe ihm vorausgegangener typischer Beziehungen. Umsonst sucht man hier Spuren aus der evangelischen Geschichte, Anklänge an paulinischen Geist; keine einzige Stelle läßt sich auf eine neutestamentliche zusrücksühren. Ein ungesunder Pneumatismus, der von der kindlichen wlozus des ersten Jahrhunderts durchgängig absweicht, der, anstatt die Schnsucht des frommen Glaubens zu befriedigen, der frankhaften Begierde unfrommer Neusgier zu hülse kommt, hat in diesen SS. seine Theorie aussgeschüttet.

Es fpricht wenigstens nicht zu ihren Bunften, bag in benfelben beinahe-jede Spur einer Bermandtschaft mit ben schriftlichen Urfunden bes neuen Testamentes fehlt, mahs rend die übrigen fich eben fo fehr durch äußere, als burch innere Bermandtschaft mit ben lettern auszeichnen. Das multi vocati, pauci electi (§. 4) erinnert an Matth. 22, 14; bas ότι ούκ ήλθε καλέσαι δικαίους κ. τ. λ. (§. 5) an Matth. 9, 13; die Stelle Sachar. 13, 7 (§. 5) ift ebenfalls morts lich genau wie bei Matth. citirt, wenn nicht alle Diefe Uusfprüche einem traditionellen Cyflus des Urchristenthums angehören. a) Noch viel auffallender ift diese Berwandtschaft nat ben paulinischen Briefen. Der Ausbruck spiritu servire (§. 1) entspricht wörtlich bem paulinischen aveupare laτρεύειν; die Stelle ut fidem vestram consummatam habeatis et scientiam fann ihre Berwandtschaft mit bem paulini= fchen ότι έν παντί ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντί λόγῳ καὶ πάση γνώσει (1 Kor. 1, 5) nicht verleugnen; das ingumnecessitatis ist das paulinische zvyds dovleias; paulinisch ist ber vads äpios und die Borstellung, daß der naivos lads fcon im alten Bunde vorherbestimmt gemefen (§. 14);

a) Wie allerdings mit vieler Wahrscheinlichkeit Dr. Gieseler versmuthet: historischeftritischer Versuch über die Entstehung u. s. w. der schriftl. Evangelien. S. 89. 4.

felbst die Beispiele aus dem alten Testamente, um die Vors herbestimmung zu erhärten, sind ähnlich wie Röm. 9. ges wählt, hier wie bei Paulus Abraham als der erste Träger der Glaubensgerechtigkeit an die Spiße gestellt a).

Diese Berwandtschaft mit Paulus ist um so wichtiger, je mehr sich zeigen läßt, daß dieselbe nicht nur in ähnlich klingenden Stellen liegt, sondern einen tiesern Grund hat. In den hauptsächlichsten Lehren nämlich, welche als leuchstende Punkte aus dem paulinischen Lehrbegriffe hervortresten, stimmen unsere SS. mit jenem überein: 1) in der hier behaupteten Ungültigkeit des mosaischen vouos für den Christen; 2) in der Ueberzengung von der sittlichen, versöhsnenden und heiligenden Kraft des Todes Jesu; 3) in der Lehste von einem durch göttliche Fügung vorherbestimmten, zur geistigen Weltherrschaft berusenen lades ris nlygovoplag.

Diese, die erhabensten Gedanken des Christenthums, welche demselben in derjenigen Tiese, in der sie von Pauslus ausgesprochen wurden, seine weltbesiegende Kraft für immer zugesichert haben, liegen ohne Zweisel auch unsern SS. zum Grunde und athmen paulinischen Geist, wenn sie auch nicht mit paulinischer Kraft und Driginalität ausgesführt sind. Die Ungültigseit des mosaischen vouosist S. 2, 3, 4, die Lehre von der neuen Schöpfung in Shristo S. 5 und 6, die Idee des lade rhe alnovousas S. 13, 14 und das Ganze somit in logischer Ordnung entwickelt. Wenn auch Barnadas dei der Lehre von der Wiedergeburt sich nicht des paulinischen Ausbrucks bedient, sondern was Paulus unter dem Bilde einer Geburt vorstellig macht, sich als Schöpfung (nläsis) denkt, so ist der Unterschied nur sorz mell und die Idee dieselbe; eben so sinden wir hier das,

α) Εί οὖν ἔτι καὶ διὰ τοῦ ᾿Αβοαὰμ ἐμνήσθη, ἀπείχομεν τὸ τέλειον τῆς γνώσεως ἡμῶν. Τί οὖν λέγει τῷ ᾿Αβοαὰμ, ὅτι ἐπίστευσας, ἐτέθη εἰς δικαιοσύνην; ἰδοὺ τέθεικά σε πατέρα ἐθνῶν τῶν πιστενόντων διὰ ἀκροβυστίας τῷ κυρίφ. — Wer vertennt hier ben paulinischen Ginfluß? —

mas Paulus burch avaxalvwois und apiateir zu bezeiche nen pflegt, ähnlich durch avaxaivov und avaxaivlteir bezzeichnet. Wegen der xdnoovomia di enappedlag darf nur Gal. 3, 15—18 nachgeschlagen werden und man wird auch in dieser Beziehung von der Uebereinstimmung unserer SS. mit paulinischer Denkweise ziemlich sest überzeugt senn. a) Gewiß hält es schwer, gegen die auffallenden Differenzen der besprochenen SS. sich zu verschließen, um so mehr als die Berschiedenheit sich sogar auf stilistische und ans der weitige Abweichungen erstreckt.

Junächst ist an ben mangelhaften Zusammenhang unter ben einzelnen Stücken ber SS. 6—12. 15. 16 zu erinnern, wogegen in ben übrigen SS. der Zusammenhang überall frästig durchscheint. Die Verknüpfung ist in den obigen SS. so lose, daß, obwohl S. 9 (lépel dè náliv negl rov árlov) von der Ohren= und Herzensbeschneidung die Rede ist, im Vorhergehenden nur vom Schlachten der rothen Kuh die Rede war, daß, obgleich (§. 10) durch örl dè Moogs eloquev an daß Vorhergehende anzuschließen scheint, zwischen den mosaischen Speisegeboten (§. 10) und dem abrahamietischen Beschneidungstypus (§. 9) nicht die geringste Bezziehung stattsindet, daß, so sehr (§. 11) Enzhowner dè auf S. 10 zurückweist, die dort vorkommende Untersuchung über Wasser und Krenz mit den hier erläuterten mosaisschen Speisegeboten gar keine Achnlichkeit hat.

Ferner ist die Art des Gebrauchs der LXX. in den verschies denen SS. ziemlich verschieden. Allerdings lag es im Geiste der alten Zeit, bei Sitaten sich nicht strenge an den Driginaltert zu halten, weil jene Zeit sich wohl an den Geist, aber nicht

a) Bielleicht ist auch die Stelle S. 6.: rl ovo rò yala xal peli; ort nowrov rò naidiov peliti, elta yalanti hoonoieirat x. r. l. ein Unklang an das paulinische (1 Kor. 3, 2.) yala vpas enotioa. Denn überall zieht der leise Uthem jenes großen Beisstes, mit dem Niemand, ohne von ihm elektrisitt zu werden, umgehen konnte, durch die achten SS. unseres Briefes.

an ben Buchstaben band; baher fommen auch in ben achs ten Stücken unseres Briefes mehrfache Abweichungen von bem Terte der LXX, vor. a) Allein in den interpolirten Stücken find biefe Abweichungen fo häufig, ja zuweilen bem ursprünglichen Sinne ber citirten Stelle fo gang wiberfpres chend, daß eine willfürliche Absicht des Interpolators bas bei schwerlich zu verkennen ift. b) Wo bie Uebersetzung ber LXX. seinen Zweden entspricht, ba citirt er genau; c) wo fie unangemeffen erscheint, wird fie gevreßt, gedreht, verändert; d) einzelne Stellen find gang verwandelt, andere fo unfenntlich geworden, daß es zweifelhaft ift, ob fie überhaupt aus ber Schrift entlehnt find. e) Während ber Berfaffer von S. 1-6. 13. 14. von 51 citirten Bibelftellen nur mes nige eigentlich ungenau citirt hat, so laffen fich unter ber Menge ber vom Berfasser ber SS. 7 — 12. 15. 16. ci= tirten Stellen gewiß nur wenige genau auf ben Driginals tert gurückführen. Gine merkwürdige Gigenthümlichkeit ber §S. 7 — 12. 15. 16. ift endlich noch ber in biefen §S. beinahe ausschließlich vorhandene Gebrauch bes Ramens Jefus. Es ift diese Eigenthümlichkeit nur eine Frucht einer zweiten Eigenthümlichfeit beffelben Berfaffere. Da nämlich berfelbe bem Ramen Josua eine vorbildliche Bedeutung auf ben nachherigen Jesus beilegt, f) so ift es natürlich, bag er bies

a) Tes. 28, 16. Jes. 40, 13. Gen. 48, 11 sind wortlich abweichend, bem Sinne nach aber treu citirt (in ben §§. 5. 6. 13); am wes nigsten treu die Stelle aus Dan. (§. 4), was zum Theil dem unkritischen Texte und dem dunkeln apokalyptischen Stile dieses Propheten und zum Theile der Ungenauigkeit des alten Uebersetzers unseres Briefes zuzuschreiben seyn mag. —

b) Ics. 16, 1. sest er Σινά statt Σιών (§. 11); Ics. 45, 1. uvglop statt Κύοω u. a. m. S. noch S. 12 die Stelle Erod. 17, 14.

c) z. B. die Citate J. 9.

d) S. 10. werden die meisten Namen ber von Mose bezeichneten Thiere mit solchen vertauscht, welche sich für die allegorische Deutung eignen.

e) Bergl. S. 11. bie Stellen Bephan. 3, 19. u. Ezech. 47.

f) Τί λέγει πάλιν Μωσης τῷ Ἰησοῦ τῷ τοῦ Ναυηνίῷ, ἐπιθείς αὐ-

fen Namen gern mit befonberem Rachbrucke von Chriftus braucht, und bag er es vorzieht, benfelben ftatt bes Umtes namens zu gebrauchen, welchem ber achte Theil bagegen ben Vorzug gibt. Wiewohl es faum ber Mithe werth ift, außerdem noch auf fleinere Differenzen in Rebensarten und Börtern aufmertfam zu machen, fo find bie SS. 7 - 12. 15. 16. doch felbst hierin charafteristisch. Ungewöhn= lich ohne 3 weifel ift das fast lächerliche Gelbstlob, welches ber Berfaffer berfelben in ben unten citirten Stellen um fich ver= breitet; a) ungewöhnlich und von ber Darftellungeweise ber ersteren SS. fehr verschieden find bie unten angeführten Rebensarten, bei welchen ber Interpolator bas anlovoregov υμίν γράφω, ίνα συνιήτε bes achten Briefstellers schwerlich zu Rathe gezogen hat. b) Aber auch das ängstliche Be= ftreben, feine lefer beständig im Athem zu erhalten, jene Menge verschwendeter voeite, ακούσατε, προσέχετε, μά-Dere, Blenere, alodavere zeugen nur allzu sehr für das Diß= trauen, welches ber Interpolator in feine Runft, feine Les fer ohne fünftliche Mittel aufmertfam zu erhalten, fest.

Allerdings ist nun die Frage nach dem Berfasser unseres Briefesdadurch schwieriger geworden, daß aus ihr eine Frage nach mehreren Berfassern geworden ist; außerdem muß, was zur Beantwortung derselben gehört, größtentheils aus zerstreuten Nachrichten gesammelt werden.

τῷ τοῦτο ὄναμα ὅντι προφήτη, ἵνα μόνον ἀκούση πᾶς λαὸς, ὅτι πάντα ὁ πατὴς φανεςοὶ πεςὶ τοῦ νίοῦ νίῷ Ναυῆ. §. 12 cp. Barnub.

α) Πάντα ὁ καλὸς Κύριος προεφανέρωσεν ήμιν (§ 7.) — οὕτω γενόμενα ήμιν μέν έστι φανερὰ, Ἰουδαίσις δὲ σκοτεινά (§. 8.) — οἶδεν ὁ τὴν ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχης αὐτοῦ θέμενος ἐν ήμιν (§. 9.) — οὐδεὶς γνησιώτερον ἀπ' ἐμοῦ ἔμαθεν λόγον (§. 9.) — ήμεῖς οὖν δικαίως νοήσαντες τὰς ἐντολὰς u. a. m.

Die Sitte ber Apostel, im Falle längerer Abmefenheit mit ihren Gemeinden einen brieflichen Bertehr zu unter: halten, hatte fich überhaupt auf bie driftlichen Lehrer bes apostolischen Zeitalters vererbt, und fo verhältnismäßig flein bie Angahl folder Briefe ift, welche auf unfere Zeis ten überkommen, fo hindert biefer Umstand nicht, bag in ältester Zeit viele im Umlaufe gewesen find. Bei ben vie-Ien Reifen und bem ausgebreiteten Befehrungsgeschäfte bes Barnabas ift es baher fehr wohl glaublich, daß auch biefer Apostel einen ober mehrere Briefe an driftliche. Bemeinden verfaßt habe. Tertullian a), der Erfte, welcher und von ber Abfaffung eines Briefes burch Barnabas Rachricht gibt, meint freilich nicht benjenigen Brief, melden wir hier unter feinem Ramen fennen, fonbern ben Brief an bie Bebraer, der ihm mit Unrecht zugeschrieben Allein ber Irrthum bes Tertullian ift immer ein Beweiß, daß bas Gerücht von einem Briefe bes Barnas bas fehr frühe ins Abendland gebrungen mar, obgleich ber achte Brief bes Apostels erst spater, in Alexandrien felbst aus licht trat. Gerade biefer Umstand aber, baß von Alexandrien die erfte Runde bes Briefes ausging, ift in vieler Beziehung wichtig. 3mar verläßt uns unglude licherweise die Relation ber Apostelgeschichte über ben Barnabas in bem fritischen Augenblicke, wo ber lettere sich von Paulus trennt und in Gesellschaft bes Markus ben Weg nach Eppern einschlägt b). Die Bermuthung, bag er hier in Cypern, feinem Baterlande, bis an feinen Tob geblieben sen, verbanft mahrscheinlich ber spätern Sage ihren Ursprung c), und weit mehr Glauben verdient bie Annahme, bag er feine Reife von bort aus fortgefest

1000

a) De pudicitia c. 20.

b) Apstigsch. 15, 39.

c) Sie hat sich in den Fragmenten bes Theod. Lector erhalten, H. e. 2. p. 557 ed. Vales.

und fich einen neuen Wirfungefreis für seine apostolische Thätigfeit aufgesucht habe a). Lag aber bem Barnabas Alles baran, von nun an eine felbstständige oder boch mes nigstens von Paulus unabhängige Wirksamfeit zu erlangen, bann mar es miglich, Rleinasien zu mahlen, mo er leicht fürchten mußte, mit Paulus gusammengutreffen, ober wo fonft dem Christenthume noch nicht genng vorgearbeis tet war; mußte er fich aber boch eine Stadt von größerem Umfange munschen, von wo aus ein fraftiger Erfolg bes Bekehrungswerkes zu hoffen war, so lub vor allen Ale: randrien ein, nicht nur weil diefe Stadt feit ben Zeiten ber Ptolemäer in bem engsten Berfehre mit Cypern frand, fonbern weil fie als ber Aufenthaltsort von vielen und gebil= beten Juben und noch mehr als ber Mittelpunft ber mor= gen= und abendländischen Welt die günstigste Gelegenheit für ben Umtausch neuer Geistesbildungen bot b). würdig, die alteste Sage bestätigt unsere Bermuthung. Die Clementinen wenigstens, beren Ursprung vielleicht in bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts hinaufgeht, find, ber fagenhaften Berhüllung ungeachtet, in welche biefer geiftliche Roman verkappt ift, feine ungewichtige Zeugen; bie Clementinen laffen ben Clemens die erfte Befanntschaft mit bem Chriftenthume in Alexandrien burch Barnabas machen c), und bie Urt, wie fie fich ausbrücken, fest einen längeren Aufenthalt bes Barnabas in Alexans

a) Olshausen, Bibl. Comment. zu b. St. Apstlasch. 15, 40.; besons bers Neander, apostolisches Zeitalter I. 6 p. 144. kl. A.: "denn daß Barnabas keineswegs unthätig für das Missionswerk in seinem Batersande zurückblieb, dies läßt sich nicht allein aus seiner disherigen Thätigkeit schließen, sondern auch die Art, wie ihn Paulus noch in späterer Zeit als einen bekannten und immersort wirkenden Verkündiger des Evangeliums nennt (1 Kor. 9, 6), beweiset dies durchaus." S. dagegen Winer, Bibl. Reall. S. 161. Not. 2.

b) Bgl. Reanbers Kirchengesch. I. G. 60 ff.

c) Hom. 1. 9 7.

brien voraus a). Ift aber ein Grund vorhanden, warum Diefe Schrift ein Berweilen bes Barnabas in Alexandrien voraussetzen follte, wenn biese Rachricht nicht burch bie Tradition verbürgt war? Papebrochius mag fich immer apofryphischer Radrichten bedient haben, bennoch ift es nicht gleichgültig, bag alle biefe Nachrichten ben Bar= nabas in Alexandrien auftreten laffen b), die meiften mit ber Rebenbestimmung, bag er bieg in Gesellschaft bes Marfus gethan und mit biefem Städte und Dorfer in ber näheren Umgebung von Alerandrien burchzogen habe c). hierdurch verliert freilich die Angabe bes Gufebius an Gewicht, welcher ben Markus als alleinigen Stifter ber alexandrinischen Kirche nennt d), ober vielmehr sie wird bahin ermäßigt, baß ein Theil ber Ehre, welche bem Mar= fus allein zuerfannt murbe, an ben Barnabas abzutreten ift. Es ift ohnedies von vorne herein unwahrscheinlich, daß ein einziger Apostel ohne Mitwirfung eines anbern ein Bekehrungsgeschäft von folchem Umfange unternoms men und babei einen Erfolg gehabt habe, welcher fich nur aus vereinigten und angestrengten Rräften erflären läßt e); um fo mahrscheinlicher hingegen ift es, bag Barnabas, welcher schon früher in Gesellschaft bes Markus mar, mahs

a) Sie sagen von ihm: και ένταῦθά (in Alexandrien) που κα-Θεζόμενος της έκείνου υποσχέσεως τοὺς λόγους τοῖς βουλομένοις έτοίμως λέγει. a. a. D.

b) Acta Sanctorum zum 11. Juni. S. bie laudatio S. Barnabae bes Alexander Monachus bei Surius III. und actio et passio S. Barnabde in Cypro in act. SS. p. 431 mit ben Unm. bes Papebrochius.

c) Acta SS. p. 443: καταλαβών δὲ Βαρνάβας 'Αλεξάνδηειαν τὴν πρὸς Αίγυπτον καλ λαλήσας ἐκεῖ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὰς πόλεις πάσας.

d) Eusebius h. e. II, 16.

e) Eus. a. a. D.: τοσοῦτο δ' ἄρα τῶν αὐτόθι πεπιστευκότων πληθος ἀνδρῶν τε καλ γυναικῶν ἐκ πρώτης ἐπιβουλης συν- έστη . . . . ώς κ. τ. λ.

rend seines fortgesetzten Apostelberuses in dieser Gesellschaft blieb, aus welchem Grunde auch die apostryphische Litteratur den Johannes Markus zum Biographen des Barknabas macht a), und eben so ist es natürlich, das die kircheliche Celebrität, welche Markus durch sein Evangelium sich verschaffte, und der bedeutende Anstoß, welchen Barknabas durch seine Widerspenstigkeit gegen Paulus erregte, den ersteren in der Folge völlig hervorgestellt und den letztern völlig zurückgedrängt hat b).

hatte aber Barnabas längere ober fürzere Zeit in Allerandrien verweilt, hatte er an ber Gründung ber ales randrinischen Rirche mitgewirft und fich später von bort nach Eppern, wo die Sage ihn sterben läßt c), wieder zurückgezogen, bann ift nicht ein Schein von Unwahrschein= lichkeit vorhanden, warum er nicht von dort aus mit feis ner ehemaligen Gemeinde in brieflichem Berkehre follte gestanden haben. Clemens und Drigenes, wenn fie unfern Brief bem Barnabas zuschreiben, haben hiezu gewiß guten Grund; Riemand zweifelte in Alexandrien an ber Mecht= heit unseres Briefes, ben bie Sage in ihren Schut nahm; aber auch Riemand unternahm es freilich, die ursprünglichen -Bestandtheile besselben von ben später hinzugetretenen auszuscheiben. In ben §S. 1-6, 13. 14. 17. glaube ich ben gefunden Rern bes Briefes entbedt zu haben, fo wie ich in ben übrigen SS. Die Spuren bes fünstelnben Interpolators erfenne. -

Wenigstens geht aus bem Inhalte ber obigen SS. mit

a) Wgl. in ben Act. SS. bie oben angeführte actio et passio S. Barnabae in Cypro etc. hiezu Ittig. biblioth. Ptr. apost. p. 42 s.

b) Schon bas ganzliche Verstummen ber Apostelgeschichte über ben Barnabas, von bem Augenblicke an, ba er sich von Paulus los- sagte, läßt sich als stillschweigende Mißbilligung beuten.

c) Theod. Lector a. a. D.: Βαφνάβα τοῦ ἀποστόλου τὸ λείψανον εὐφέθη ἐν Κύποφ.

vicler Wahrscheinlichfeit hervor, bag biefelben an al er an= brinische Jubendriften geschrieben maren. fie an Jubendriften geschrieben find, beweist schon bie Polemif gegen judischen Cultus und judischen Werkbienft. Allein ber Ton, in welchem ber Brief geschrieben ift, eignet fich nicht für Judenchriften aller Urt. Der Briefftel= ler lobt an seinen Lefern eine abundantia magnarum et honestarum, er rühmt ihre gratia naturalis, er erfennt ihre scientia an und läßt in Beziehung auf fie fogar bie Ausbrücke sapientia und intellectus fallen. Auf palästinensische Juden: driften fonnte bies nicht wohl paffen, benn biefe zeichneten fich nie burch geistige Bilbung aus a) ; am gebilbetften waren die Alexandriner; auf wen also passen die obigen Ausbrude beffer als auf alexandrinische Jubendri= ften mit hellenischer Bilbung? Auch bie Art, wie ber Zerstörung Jerusalems Erwähnung geschieht, schickt . sich nicht für Judenchristen in Palästina, nicht für solche, welche bie Angst jener Zeit perfonlich fosteten, fonbern für folche, bie, wie bie Alerandriner, aus ber Ferne nur bie Runde bavon vernahmen b). Uebrigens find bie Berhält= niffe fogar, welche ber Brieffteller in feiner Gemeinde vor= aussett, alexandrinischen Christen am gunftigsten. Apostel scheint im Innern ber Gemeinde feine streng gefets liche Opposition zu beforgen, fondern sie mehr von außen zu befürchten c); feine Polemif wendet fich barum mehr

a) Noch zu ben Zeiten bes Hieronymus waren sie in dieser Hinsicht so weit zurück, daß dieser Kirchenvater ihren Kegernasmen "Ebionitae" burch den Beisatz erläutert: qui pro humilitate sensus nomen pauperum susceperunt.

b) Ep. Barn. §. 4. adhuc et illud intelligite, cum videritis tanta signa et monstra in populo sudaeorum, et sic illos derelinquit Dominus.

c) Ep. Barn. §. 3. atque ante ostendit omnibus nobis, ut non incurramus tanquam proselyti ad illorum legem.

warnend gegen die Zukunft, als strafend wider die Gegenwart a), und es möchte scheinen, als wäre Einiges gegen jene Zeloten berechnet, welche nach den schrecklichen Ereignissen in Palästina auch Alexandrien zum Schauplatze ihrer fanatischen Wuth zu machen drohten b).

Niemand wird sich barum mit der Abfertigung des hieronymus vertrösten wollen, daß der Brief zur Erbausung der Kitche überhaupt geschrieben sen ob. Es zeigt sich in demselben vielmehr eine specielle paränetisch sich baktische Tendenz, zugleich ist er Ausdruck apostolischer Liebe, und hat vielleicht darüber hinaus den Zweck, eine kurze Recapitulation des Lehrinhaltes zu geben, welchen der Apostel vordem in Alexandrien vortrug.

Eine einzige Stelle ist direct polemisch und in ihren Beziehungen so merkwürdig, daß sie hier eine genaue Ersörterung verdient. Der Apostel redet nämlich S. 4 seine Leser folgendermaßen an: Non separatim debetis seducere vos tanquam iustificati, sed in unum convenientes inquirere quod communiter dilectis conveniat et prosit. Dicit enim scriptura: Vae illis qui sibi solis intelligunt et apud se docti videntur. Usser denst hierbei an jüdische Irrlehrer, Elesrifus an selbstgerechte Pharisäer d); aber weder die eine, noch die andere Meinung ist genügend. Es ist mit diesen

a) Ep. Barn. eod. l.: adhuc et hoc rogo vos tanquam unus ex vobis, omnes amans super animam meam, ut attendatis vobis!

b) Ep. Barn. §. 4. non demus animae nostrae spatium, ut possit habere potestatem discurrendi cum nequissimis et peccatoribus.... consummata enim tentatio, sicut Daniel dicit, adpropinquavit. — §. 2. certius inquirere debemus de nostra salute, ut ne quando habeat introitum in nobis et evertat nos a vita nostra (sc. aliquis); vgl. Ios. b. Iud. Jost, Geschichte ber Ieraeliten 2. 828 f.

c) Hieronymus, Cat. Script. Eccles.

d) S. bei Cotelerius p. 59 Rot.

Worten eine Richtung charafterifirt, welche erftens ben Sang nach Absonberung zeigt, zweitens einen ftarfen geiftlichen Sochmuth an ben Tag legt. Durch geiftlichen Gigendünkel zeichneten fich zwar sowohl jene judischen Irr= lehrer in Roloffa a), als ber Pharifaer im Evangelium aus b); aber weber von ben einen noch von bem andern wissen wir, daß fie bie Stille ber Ginfamfeit bem geselligen Leben vorgezogen hätten, vielmehr mischten sich bie Irr= lehrer gern in bie innern Angelegenheiten ber Gemeinde c) und es liebten bie Pharifaer eine frohliche und wohlbesette Dagegen melbet uns Philo von einer judischen Secte, welche bie beiben obigen Gigenschaften in fich gu vereifligen scheint. Philo ergahlt uns in feiner Schrift de vita contemplativa, baß bie Therapeuten, eine bem beschaulichen Leben und ber strengen religiöfen Affese erges bene Gesellschaft, von ben Stäbten ausgehend, fich über Dörfer und landhäuser, weil fie bas nahe Beisammen= wohnen nicht geliebt, ausgebreitet, und nun hier in stillen und einfamen Rammern, fern von bem Beräusche ber Welt in heilige Beschauung versenkt, 6 Wochentage in tief= fter Ginsamfeit zugebracht und weber bie Schwelle ihrer Rammer zu übertreten, noch auch nur einen Blick in bas Freie zu thun gewagt hatten ...). Wie fann ber hang nach Einsamfeit sich lebhafter als in folden Sonderbarfeiten ausdrücken? Philo melbet von biefen Therapeuten wei= ter, es fen ihr einziges Bestreben gewesen, nicht zu ruhen,

a) Roloff. 2, 4. 8. 23.

b) Lut. 18, 9 — 14.

c) Roloff. 2, -16.

d) Bgl. gut. 14.

e) Bergl. hiezu Bellermanns Auszüge aus Philo in seinen "geschichtlichen Rachrichten aus bem Alterthum über Essenis et Therapoutis. Vratislaviae 1829. p. 43 sqq.

bis die höchste Bollkommenheit der Beschauung erreicht wäre; sie hätten zu diesem Ende jetzt schon auf irdischen Besitz verzichtet und zum Theil eine solche Krast der Entshaltsamkeit bewiesen, daß manche 3, manche sogar 6 Tage in beständigem Fasten verharrten. Ist aber eine so weit ins Neußerste getriedene Askese nicht zugleich immer mit den Regungen geistlichen Dünkels gepaart? Denn wenn Philo die årvopla der Therapeuten lobt, so versteht er darunter nicht die christliche raneuvopooovn und er lobt diese Secte überhaupt so unmäßig, daß man einen beträchtlichen Theil von seinem Lobe abziehen muß. Bon eben denselben Therapeuten erzählt nun Philo endlich, daß sie hauptsächelich in den vopos von Negypten und seiner ausdrücklichen Bersicherung zusolze besonders in der Umgegend von Ales randrien sich angesiedelt hätten.

Jedermann weiß, wie viel Berwirrung Eusedins a) durch sein Mißverstehen des Philo in die Geschichte der Therapeuten gebracht hat; sedermann fühlt, wie lächerlich es klingt, wenn er den Markus zum Schöpfer senes specustativen Geistes macht, welcher von Anfang in der alerandrinischen Christengemeinde hervortrat b); allein die Thatsfache, daß unter den alerandrinischen Christen eine vorsherrschende Neigung. für speculative Ideen immer sichtbar war, steht und fest, wenn auch Eusedius dieselbe falsch besgründet hat. Ist es nämlich gewiß, daß die therapeutisschen Judenchristen am empfänglichsten für eine geistige

b) Δι άσκήσεως φιλοσοφωτάτης τε καί σφοδοστάτης. Euseb.

a) Eusedius h. e. a. a. D. und in den darauf folgenden Capiteln. Epiphanius erzählt ihm in der 29sten häreste den Irrthum treuberzig nach. Chemnis, der (examen conc. Trid. p. 766) dem selben Irrthume zum Theil noch anhängt, sieht schon darin heller, daß er glaubt, Philo wolle die judaistrenden Gebräuche dieser christlich gewordenen Secte schilbern.

Auffassung bes Jubenthums waren, bann ift es auch gewiß, dast bas Christenthum unter benfelben ben meiften Eingang gefunden haben muß, und geht jebe Spur ber Therapeuten in fpaterer Zeit, wie ein Bach im Sanbe, verloren, bann hat die Bermuthung um fo ftarferen Grund, bag ber einsam fliegende Bach von bem immer reicher und gewaltiger fluthenden Strome allmählich verschlungen morben fen a). Wenn aber bie jubenchriftliche Gemeinde gu Alexandrien in ihren ersten Urfprüngen größtentheils aus ehemaligen Therapeuten bestand, bann läßt sich auch wohl benken, wie manche von biesen an ihre ehemaligen Reis gungen und Gebräuche immerfort anhänglich geblieben fenn mögen, und fo scheinen gerabe in ber Stelle bes Barnabaifchen Briefes, welche wir oben angezogen haben, folche therapeutisch benfenbe, bem einsamen leben und ber hoffartigen Beschaulichkeit ergebene Menschen bezeichnet zu fenn.

Diese Bermuthung nun ist überhaupt von vielem Insteresse für den interpolirten Theil unserer Schrift; denn so schwierig es scheint, die Entstehung dieser Interpolation zu erklären b), so sehr verschwinden diese Schwierigkeiten, wenn man die Aehnlichkeit zwischen den Grundsäßen der Therapeuten und zwischen der Densweise des Interpolators in Bergleichung bringt. Dieselbe ist nämlich so überzeusgend, daß der Berdacht wie von selbst entsteht, der Ins

a) Dieselbe Bermuthung äußert auch Sauer a. a. D. S. 49: Eam (Therapeutarum sectam) Christi aetate exstitisse omnino accipiendum est, sed, ni fallor, suspicandum, permultos huius scholae asseclas, cum puriorem simplicioremque Dei colendi rationem, quam Christiani sequerentur, vidissent, Christo de disse nomen.

b) Wunderlich = modern ist die Vermuthung des Clerikus a. a. D. in seiner Kirchengeschichte, der Brief sen interpolirt worden, ut longior kacta carius veniret.

terpolator muffe ein therapeutischer Judenschrift gewesen seyn.

Aus mehreren Stellen bei Philo erhellt fehr beutlich, bag bei ben Therapeuten nur bie bilbliche Erflärung bes alten Testamentes im Gebrauche mar a). Die Therapeuten glaubten, nach Philos Aussage, unter bem wörtlichen Ausbrucke eine geheime Symbolif versteckt; sie verglichen den vouos einem goov, bessen Leib bas gesprochene Wort (αί όηται διατάξεις), deffen Seele aber die unsichtbare Idee (6 dogaros vous) fen, und aus biefem Grunde behaupteten fie, muffe bie Interpretation ber Schrift auf bem Bege der mystischen Auslegung (di snovoiw er allnyogiais) geschehen. Diese mustisch-allegorische Schriftauslegung trieben fie fo weit, daß fie alttestamentliche Greig= niffe durch symbolische Handlungen barzustellen suchten und auf diese Weise bas burch Mose geschehene Wunder am rothen Meere in ben wohlflingenben Melobien vereis nigter mannlicher und weiblicher Stimmen nachzubilben ftrebten. Ein gang ähnliches Bestreben haben wir oben an unserem Interpolator bemerkt. Er gieht die bilbliche Erflärung immer ber natürlichen vor, und alle historischen Begebnisse des alten Testamentes werden di unovoiou έν άλληγορίαις, um mit Philo zu reben, in symbolische Handlungen bes neuen Bundes von ihm umgewandelt. Aus einer andern Stelle bei Philo geht ferner hervor, baß die Therapeuten apofryphische Schriften, mahrscheinlich kabbalistischen Inhalts und von ben Gründern ihrer Secte herrührend, hochverehrten und fleißig benutten, und daß bie spätern Unhänger ber therapeutischen Schule ihre gebankenreicheren Borganger mit ziem= Auch unser lich stlavischer Ergebenheit nachahmten b).

a) Ed. Francof. 893. d. 901. c.

b) Philo a. a. D. S. 893: έστι δὲ αύτοῖς καὶ συγγράμματα πα-

Interpolator benutt apofryphische Quellen und indem er fle mit ben fanonischen Schriften bes alten Bunbes auf ei= nen Ruß stellt, beweist er burch seine fleinliche Typif fo= wohl, als feine unmäßige Berehrung jener Schriften eine Befinnung, welche nur ber fflavische Rachbeter gegen ben überschätten Meister hegt. Die Therapeuten find uns noch weiter aus Philo als strenge Affeten befannt. halten die equoareia für die Grundlage ber übrigen Tugenden und empfehlen Fasten und Reuschheit auf das Drin= genbste an. Gelbst in diefer hinsicht fann sich ber Interpolator nicht verleugnen. Der Ausspruch örav yag onaraλώσιν, ἐπιλανθάνονται τοῦ κυρίου ἐαυτών, ὅταν δὲ ύστερηθώσιν, έπιγινώσμουσι τον μύριον enthält im Allgemeinen das System der therapentischen Affetif, wie die eneropia rys saguds nachher noch im Besonderen verpont wird a). Die Therapeuten legten endlich ein besonderes Gewicht auf die Bedeutung ber Zahl "ffeben," weil biefelbe, wie fie fich ausbrücken, eine reine und jungfrauliche fen b). Sie feierten aus biefer Urfache ben fiebenten Tag mit besonderer Auszeichnung, von weißen Gewanden umfloffen, mit wirdevollem Anstande (σεμνότης). Much ber Interpolator unseres Briefes legt auf bie Rein- und Beilighaltung bes fiebenten Tages bas größte Gewicht und bas Erforderniß zu beffen Feier ift ihm Reinheit bes Herzens in allen Dingen c).

1-00

λαιών ἀνδοών, οἱ τῆς αἰοέσεως ἀρχηγέται γενόμενοι πολλὰ μνημεῖα τῆς ἐν τοῖς ἀλληγορουμένοις ἰδέας ἀπέλιπον, οἱς καθάπες τισὶν ἀρχετύποις χρώμενοι μιμοῦνται τῆς πὸραιρέσεως τὸν τρόπον.

a) Ep. Barn. G. 10 gegen bas Enbe.

b) Philo a. a. D. άγνην γας και αξιπάςθενον αυτήν ίσασιν.

c) Ep. Barnabae §. 15. εἰ οὖν ἢν θεὰς ἡμέραν ἡγίακεν, νὖντίς δύναται ἀγιάσαι, εἰ μὴ καθαρὸς ὧν τῆ καρδία ἐνπᾶσι, πεπλανήμεθα.

Dhne Zweifel ist es bie erste Pflicht bes besonnenen Kritifere, mit großer Borficht zu Werfe zu gehen, wenn er einer Schrift, in welcher Jahrhunderte lang die Ginheit bes Berfaffers unangetaftet mar, Die lettere abspricht; allein wo alle Umftande fich fo gunftig zu biefem Resultate, wie hier, vereinigen, ba scheint bie Entscheidung nicht mehr gewagt. Ift es mahrscheinlich, bag Barnabas in Alexanbrien gelehrt, bag er fpater biefen Wirfungsfreis verlaffen und daß er vor seinem Tobe einen Brief an die alexandris nische Gemeinde geschrieben hat, und wiffen wir von an= bern Berhältniffen und einem andern Briefe bes Apostels nichts, warum follte es nicht mahrscheinlich fenn, bag bie= fer Brief unfer Brief ift? Ift aller Anschein vorhans ben, daß berfelbe Brief interpolirt ift, bag bie Denfweise bes Interpolators mit ben Grundfagen ber therapeutischen Schule übereinstimmt und bag bie alexandrinische Gemeinbe anfänglich großentheils aus Therapeuten bestand, und ist eine leichtere Weise, sich bie Interpolation zu benken, nicht möglich, warum follte bie Unnahme nicht Alles für fich ha= ben, bag ein bekehrter Therapeute ben Brief interpolirt hat? Man bebente nur, bag ber Brief vor bem Auftreten bes alexandrinischen Clemens schwerlich irgend mehr in feiner achten Gestalt befannt mar. Der Ruhm bes Pau= lus hatte frühe alle Gemeinden erfüllt; fein Rame ging von Mund zu Mund, feine Briefe murben bewundert und erhielten fanonisches Unsehen; ber Name bes Barnabas war ein verschollener Name, und es mochte lange mähren, bis jemand barauf verfiel, seinen längst vergeffenen Brief wieber ans Licht zu ziehn. Aber in ber Zwischenzeit wie viele Beränderungen fonnten mit einem Briefe vorgegan= gen fenn, über beffen Integrität fein eifersüchtiges Auge machte! Die leicht mochte einem therapeutischen Juben= driften die Luft angekommen fenn, in einem Briefe, ben Riemand mehr beachtete und ber boch ben Namen eines apo-

stolischen Mannes an der Spige trug, seine wunderlichen Ginfalle im Beifte feiner Schule auszuframen, zumal ber Inhalt bes Briefes felbst mehrfache Beranlaffung hiezu bot! Wenn ber Brief gegen bas Enbe bes zweiten Jahr= hunderts edirt wurde, so hatte er sich unterbessen in aller Stille aus einem Briefe bes Barnabas an bie alexandrinis iche Gemeinde in einen fatholischen Brief, wie er feines verallgemeinerten Inhalts wegen umgetauft warb, verwanbelt und unter biefer Aufschrift warb er befannt. wir es Clemens, wollen wir es Drigenes verargen, bag fie an feiner Mechtheit fo gar nichts auszusegen mußten? 211s lein abgesehen bavon, bag für Golde, welche ben Brief in feiner ursprünglichen Gestalt nie gefannt, bie Täuschung sehr leicht möglich war, so hatte ber Inhalt bes Briefes selbst zu viel Berlockenbes für jene speculafiven Alexandri= ner, als bag ihnen an ber Prüfung feiner Mechtheit ernst= lich konnte gelegen fenn. Jenes Zeitalter mar überhaupt nicht das Zeitalter bes fritischen Scharffinns, wiewohl dieß auch heute noch für jede fritische Untersuchung gilt, was Isaaf Bossus aus Anlag unferes Briefes gefagt bat: Non ita facile est, spuria scripta a genuinis distinguere, quam sit nativas gemmas disponere ab adulterinis.

Recensionen und

## Ver such

einer Revision ber christlich theologischen Encyklopabik

nou

Ferd. Fried. Zyro, orbentl. Prof. ber Theologie in Bern.

Da und bas Institut der theolog. Studien und Kritifen möglichste Kürze zur Pflicht macht, so werden wir uns
hier mit Andeutungen begnügen müssen, in der Hoffnung,
sie später für sich in größerm Umfange darzustellen. Was
wir hier geben, ist die Quintessenz aus einer größern.
Arbeit, deren Aufnahme uns die verehrte Redaction hat
verweigern müssen. Mit der Abfassung solcher Auszüge
aber ist es eine eigene schwierige Sache. Wir bitten daher um Rachsicht für die daraus entstehenden Mängel in
der Darstellung.

Daß in unsern Tagen die Versuche theologischer Enschtlopädien sich häusen, gibt kein schlimmes Zeugniß von den Bestrebungen der Theologen ab: denn wir erblicken darin die gute Seite des Geistes unserer Zeit, welcher von allem Wissen die Uebersicht haben und den Zusammenhang erkennen will, indem ohne dieses keine Alarheit des Denkens und keine Freiheit des Handelns möglich ist. So gewiß keine Zusammenkassung zu Stande kommen kann, ohne daß das Einzelne als der Stoff in die Herrschaft der Wissenden gekommen

ift, fo gewiß fann biefes Einzelne nicht in feinem mahren De= fen und wirklichen Senn begriffen werden, wenn bie Befammtbeziehung und organische Berbindung fehlt. Je früher fich biefe lettere in ihrer Wahrheit finden ließe, besto mehr unnüte Arbeit murbe erspart, und besto mehr fonnte Jeber, ber eine einzelne Disciplin in Arbeit nimmt, mit vol-Iem Bewußtsenn thatig fenn. Denn es verhalt fich mit bem Bau ber Wiffenschaften ungefähr wie mit bem Bau eines Saufes: wenn ber Gigenthumer an feinen Bau geht, ebe er fich einen flaren Plan gemacht hat, fo wirb er in ber Kolge Manches wieder abbrechen laffen muffen, bas fich zu ben neuen Gebanken nicht fügen will - je flarer bage= gen ber Plan, besto sicherer bie Arbeit, besto gewisser und schneller bas Biel. Früher mußten Folianten geschrieben werben, jett begnugt man fich mit Octav. Wie viel un= nüten Ballast hat die Theologie bereits über Bord gewor= fen! Und je mehr bas theologische Gelbstbewußtsenn in fei= ner Entwicklung vorwarts schreitet, besto mehr wird es ben compendiarischen Weg einschlagen und seine gange Rraft auf bas richten können, mas bie Sauptsache ift.

Db eine Encyflopabie materiell ober formell fenn folle, scheint auf unfere Untersuchung feinen Ginfluß haben gu Alles fommt auf bas Princip als bas Organifis renbe an, und biefes ift bie Rirche, benn ohne Rirche gabe es feine theologische Wiffenschaft, und ohne die Theologie wurde nie eine Rirche entstanden fenn. Diefe Bemerfung ist vorauszuschicken, weil ohne sie nicht begriffen werden fonnte, wie man bagu fommt, von einer praftischen Theos logie zu reden, und felbst die enger fogenannte historische Theologie nur als eine Partifel ber allgemeinen Weltge= schichte anzusehen mare. Zugleich muß auch baran erinnert werben, bag eine wissenschaftliche Construction jeben ems pirischen Grund und jeden praftischen Zwed verleugnen und ausschließlich ber Idee nachgehen und biese fich felbst expliciren laffen foll.

Auf biefe Weise muffen wir alle bie Systeme verwerfen, welche barum etwa bie eregetische ober historische Theologie voranstellen, weil es scheint, bag ohne Eregese und Geschichte die eigentliche Theologie nicht begriffen werben fonne, und allerdings ber angehende Theologe gut thut, wenn er fich zuerft mit biefen beiden Biffensgebie= ten gehörig vertraut macht, bevor er an bas Studium ber Dogmatit und Moral ober gar ber praftischen Theologie Die mahre Wiffenschaftlichkeit einer Darstellung besteht lediglich barin, baß sie bas Bild bes lebenbigen Dr= ganismus ber Sache vorführt, wie er innerlich ift; benn es gibt feine Geschichte ohne die 3bee als principium movens, und jede Beschichte wird erft bann begriffen, wenn Die Idee erfannt ift. Undere verhalt es fich, wenn man irgend einen praftischen, nämlich einen pabagogischen 3med bei ber Encyflopabie im Auge hat, wir meinen ben, baß bie Darstellung zugleich ein methobologischer Leitfa= ben für bas Studium ber Theologie fein foll, zufolge melchem Giner wiffen will, wie er jebe Disciplin in ihrer Aufeinanderfolge ber Zeit nach am richtigsten gur hand nehmen fonne, um am schnellften und ficherften gum Biele zu gelangen. Wie bie Ginsicht in bas Wesen christlicher Theologie fich nur allmählich bildet, fo murbe es für ben Anfänger eine wirklich abschreckende Arbeit fenn, wenn er querft bie Dogmatif ftubiren müßte!

Werfen wir nun einen Blick auf die neuern Systeme theologischer Encyflopädie, so verhalten sie sich folgenders maßen.

A. In Rudficht ber Theilung.

In drei Theile theilen Franke, Bertholdt, Schleiermas cher, Rosenkranz und Staudenmaier.

In vier Theile: Thym, Stäudlin, Schmidt, Plank, Hagenbach.

In fünf Theile: König; und auf eine ganz abnorme Weise: Danz.

- B. In Rücksicht ber Unorbnung.
  - 1. 2118 Erftes wird gefest:
- 1) die speculative Theologie, von Rosenkranz und Staubenmaier, zum Theil auch von Schleiermacher und König.
- 2) die eregetische, von Thym, Stäudlin, Plank, Franke, Bertholdt, Danz, Hagenbach.
  - 3) bie historische (im engern Sinne), von Schmidt. II. Als 3 weites:
- 1) die speculative Theologie, von Stäudlin, Plank, Danz, Bertholdt (die drei letten in Verbindung mit histo-rischem) und Schleiermacher (mit Exegetischem und hisstorischem).
- 2) die eregetische, von König und Schmidt, und zum Theil auch Schleiermacher.
- 3) die historische, (im engern Sinne), von Franke, Hagenbach, Thym und (mit Speculativem) von Bertholdt; im weitern Sinne, von Rosenkranz und (mit Speculativem) von Schleiermacher.
  - 1) bie praftische, von Staubenmaier.

III. Als Drittes:

- 1) die speculative, von Hagenbach, (nebst Historisschem) von Thym und Schmidt, (nebst dem Praftischen) von Franke.
- 2) die historische, von Plank, König, Staudenmaier, zum Theil auch von Stäudlin.

IV. Mle Biertes:

- 1) bie speculative, von König.
- 2) die praktische, von Thym, Plank, Schmidt, Stäudlin, Hagenbach.

V. 2118 Fünftes:

die praktische Theologie, von König.

Nach der Angabe von Rosenkranz (Berl. J. B. für wiss. Krit. 1835. Octob. Nr. 61) haben Strauß (Bf. des Lebens Jesu) und Matthias in Greifswalde die specus

lative Theologie als den Schlußstein des Systems bestrachtet.

Was ist nun das Richtige? ober ist es keines, und wo finden wir es? Die gewöhnlichste Theilung ift bie ber Bierfaltigfeit - benn bei Bertholdt und Franke ift bie Dreitheiligkeit ein leerer Schein. Und wirks lich hat bie Biertheiligkeit mancherlei Meugeres für fich; aber es ift eben nur Aeußeres, b. h. Zufälliges und Relati= ves. Darum fonnen wir ihr unsere Zustimmung nicht ge= 3mar macht allerdings bas Eregetische mit bem ben. Isagogischen eine bedeutende Masse aus, und es fommt mehr Symmetrie in bas Bange, wenn bas enger Siftoris fche für fich erscheint; aber abgesehen, bag bergleichen Rücksichten bei einer wissenschaftlichen Construction von fehr untergeordnetem Belange find, fo ift unverkennbar, daß bas Eregetische mit dem Jsagogischen seiner Natur nach eine wesentlich historische Wiffenschaft ift, indem ja eben bas die höchste Aufgabe fenn muß, ben Ginn ber Worte zu ermitteln, welchen bie heiligen Schriftsteller selbst gebacht haben mögen.

Wenn unter ben Anhängern bes Spstems ber Viertheiligkeit Stäudlin, Bertholdt und Plank das Speculative vorausgeschickt, und zwischen das Eregetische und Historische hineingestellt haben, so vermögen wir uns für diese unnatürliche Scheidung keinen andern Grund zu denken, als daß es im Gefühle geschehen sey, das rechte Berständniß des Historischen könne nur mittels des Speculativen möglich seyn.

Alle' Systeme scheinen barin zusammenzukommen, baß die speculative oder sogenannte systematische Theologie den Kern (das System nat ekoxyv) ausmache. Dieß Zuletztstelz len betrachten alle übrigen Disciplinen als Mittel zu diez sem Zwecke; und die ste in die Mitte stellen, sehen die erez getische oder die historische oder beide zusammen als die Einleitung zur Sache an, und die praktische Theoloz Theol. Stud. Jahrg. 1837.

gie als bas, mas Frucht und Ergebniß fen. . Go viel scheint gewiß: wenn die speculative Theologie weiter nichts ware, als bas Resultat ber Eregese, so mußte fie unmittel= bar hinter ber exegetischen Theologie zu ftehen fommen. Sie ift aber, wenn man fie ihrem Werben nach betrachtet, eben fo fehr ein Resultat ber gangen historischen Theologie, und mußte folglich hinter biefen beiben fteben. Wenn man aber bedenkt, baß bie ganze historische Theologie wissenschaftlich nicht verstanden werden fann ohne die Ibee ber Rirche, und diese eben allein in ber speculativen Theologie gegeben ift — wenn man ferner bedenkt, daß am allerrichtigsten bie historische Theologie es ift, welche, als die Wiffenschaft ber in ber Zeit (relativ) verwirklichten Idee bes Christenthums, die absolute Idee mit den Rela= tionen bes lebens zu verbinden ober ben Beift bes Chriftenthums in bem Leben ber Menschen gur Darftellung gu bringen sucht, indem die praktische Theologie eben barin ihre Aufgabe hat, bargustellen, wie bie driftliche Idee gu realifiren fen; fo erhellet, bag bie erfte Stelle in ber Theos logie bem speculativen Theile, bie lette aber bem praftis schen, und die mittlere bem historischen gufommt. Christenthum ift seinem Wefen nach Beschichte, barum bilbet bas historische mit Recht bas Centrum, fo wie nur dieses alles Praktische gut vermittelt. Im specu= lativen Theilestellt sich ber christliche Geist, wie er ein burch die Zeit und in berfelben gewordener ift, über die zeitliche Form, und bezeichnet baher bie Bahn ber Fortschritte, welche bas Christenthum von seinem Ursprung an bis heute burchlaufen hat und noch weiter einschlagen foll. Wie aber bas Rind ber Bilbung nach über bem Bater fteht, fo foll es ber Gesinnung nach nie wider ihn fenn, sofern er nämlich ein fittlicher bleibt. Go wird nur eine abstracte, d. h. falsche Speculation, wie sie allerdings zu jeder Zeit, am meisten in den letten Decennien zum Borscheine kam,

sich wider das historische Christenthum kehren, und den . Bater verleugnen, von dem sie erzeugt ist.

Bas ben Ramen ber speculativen Theologie betrifft, fo ziehen wir ihn beghalb bem bes Systematischen vor, weil dieser lettere feinerlei abfolute Rothwendigfeit in fich schließt, fondern nur auf einer relativen Potiorität beruht, bie feinen Grund abgeben fann, ben Namen nur biefem Theile ber Theologie zu geben, und nicht auch ben übrigen, die ja boch auch systematisch gefaßt senn follen, so gewiß als bas Systematische bem Sporadischen und Chaotischen Was Manchen gegen ben Ausbruck bes entgegensteht. Speculativen einnimmt, bas ift ein gewiffes Borurtheil, ein Loos, welches biefer Name zur Zeit noch mit bem Begriffe bes Mythischen theilt. In Betreff bes Speculativen ift das Vorurtheil infofern zu entschuldigen, als es aus bem richtigen Bewußtseyn entspringt, daß die Philosophie (und für biese, nämlich irgend eine, fieht man bas Speculiren an) mit bem Christenthume nichts zu schaffen habe. wenn fie irgend eine, ober auch bie Philosophie (sollte eine solche möglich senn!) von der driftlichen Theologie fern wissen wollen, als was sich nicht mit einander amal= gamiren laffe, fo folgen fie bem Rathe ber Geschichte und thun recht baran; fie irren aber, wenn fie bas Philosos phiren in der driftlichen Theologie verdammen und verbannen wollen, fo gewiß als jede Bernunftthätigfeit ein Phis losophiren, und bie driftliche Wiffenschaft eben basjenige Menschenwert ift, in welchem Glaube und Bernunft in vollkommenster Durchbringung erscheinen follen. und jedes Denken als folches muß entweder eine Sache bes Berftanbes ober ber Bernunft fenn. Bei bem Aufbau einer Wiffenschaft ift bas eine wie bas andere thätig.

Unter den genannten Enchklopädikern (wir vermißten nur Niemener und Klee) ist Thyms Schrift die älsteste (1797) — sie steht am Ende einer vergangenen Zeit,

beren Gepräge sie an sich trägt. Er theilt die Theologie in eine exegetische, historische, systematische und praktische. Rach ihm folgt Christian Schmidt (1811) mit bem ein= zigen Unterschiede, daß er die historische Theologie als bie erfte und die eregetische als die zweite fest. Werk hat bedeutende Mängel an fich, beren Bezeichnung uns ber Raum verbietet - fogar typographische! Plank der Aeltere (1813) weist dem Eregetischen die erste Stelle an, bem Guftematischen bie zweite, so bag bas Siftorische unmittelbar vor bas Praftische zu fteben fommt. Mit Ausnahme ber Apologetif geht er wesentlich auf Thom gurud, auch auf Schmidt. Rach einem Zwischenraume von feche Jahren trat Franke in Riel mit feinem voluminofen Buche (718 S.) and Licht (1819) — bemselben fehlt es weniger an Belehrsamfeit, als an Defonomie und wissenschaftlicher Schärfe. Er theilt die Theologie in eine eregetische, eine historische und in die Theologie im engern Sinne, welche lettere er bann wieder in die gelehrte (!) ober fystematis sche und in die populare (!) ober praftische zerspaltet. Im historischen und im systematischen Theile scheint Plank einen bebeutenben Ginfluß ausgeübt zu haben. 3mei. Sahre nachher (1821) erschien bas lehrbuch von Ständ= lin, welches zuerst von ber Erflarung ber beil. Schrift, bann von ber systematischen Theologie, bann von ber Rirchengeschichte, und zulett von ber Paftorallehre banbelt. Auch bei ihm blickt Planks Anordnung wieder burch. Die theologische Wiffenschaftsfunde von Bertholbt (1821), Die fast eber eine Ginleitung in bas Studium ber Theologie genannt zu werben verdient, ba ber erfte Theil de omni scibili et quibusdam aliis handelt (z. B. von ber Pafiphrafie, und von ber Diatetif), zerlegt bie gange theologische Wiffenschaft in Boethetit, Pabeutif und Pragma= tit - Ramen, die begreiflich genug bisher noch feine Rach= ahmung gefunden haben. Uebrigens lehnt fich Bertholbt

fichtbar an Ständlin und Plank an. Rach Berfing von neun Jahren, mahrend welcher Zeit nur ber fatholische Dberthur, ehrwürdigen Andenkens, eine encyflopadis iche Schrift zu Tage forberte, traten auf einmal brei Werke dieser Urt ans Licht, nämlich bas von bem fel. Rangler Riemeyer, bas von Ronig und bie zweite Ausgabe bes Schleiermach erfchen Leitfabens (1830). Da uns leiber bas Niemeyersche Werk gegenwärtig nicht zur hand ift, fo geben wir fogleich zum zweiten über, bessen Berfasser unser landsmann und Amtsbruder ift, nämlich herr Rubolf König, Pfarrer zu Rabelfingen Rantons Bern. Das praftische Intereffe herrscht in biefer Schrift vor. Der Bf. zerlegt bie Theologie in einen apologetischen, eregetischen, historischen, sustematischen und praftischen Theil. Rebst herber und hüffell hat er fich be= fonders Plank jum Führer gewählt. Was biefer Schrift an wissenschaftlicher Gelbstständigfeit und Schärfe abgeht, bas hat fie am lebenbig frommen Sinn voraus.

Die bedeutendste Ginwirfung auf bem Bebiete ber theologischen Eucyflopadif muß ohne Widerrede bem Manne zugeschrieben werben, ber, wie Reiner unter ben Beitges noffen, mit ber Keuertaufe bes Beiftes geweiht, in Die Rete bes menfchlichen Wiffens mit ficherer Sand hineingegriffen, und fo Bieles in eine munbersame Ordnung gu= fammengefügt, mit neuem Licht erleuchtet, mit lebendigem Dbem angehaucht hat. Wir meinen Schleiermacher, ben Unvergleichlichen! Die er seinen schöpferischen Gelft por Allem in ber Encyflopabif bewiesen, hat auch ber geift= reiche Rosenfrang vollständig anerfannt. Schleiermacher zerlegt bas Gange befanntermaßen in einen philosophischen, einen historischen und einen praftischen Theil. Bollfom= men richtig hat er die Apologetif als bas Erste erfannt, welches die Grundlage bilden muffe für bas gange Bebaube; benn sie "begründet die geschichtliche Anschauung des Chris

thume" (S. 65). Aber eben barum, icheint es, hatten auch Dogmatif und Ethif mit zu ben begründenden Wiffenschaften gerechnet werden sollen, zumal ba er (§. 29 und 35) felber fagt, bag bie Ethif bie Wiffenschaft ber Geschichts: principien fen. Statt beffen bringt er mit ber Apologetif bie Polemik in engen Zusammenhang. Allein abgeseben bavon, daß bie wiffenschaftliche Dignität ber Polemif, wie auch Marheinete schon angebeutet hat, bedeutenben 3weifeln unterliegt, so ist nicht leicht einzusehen, wie biese beiben mit einander verbunden werden fonnen, ba bie erftere Disciplin ein ganz Allgemeines (bas Christliche an fich), die lettere ein gang Besonderes (bas Protestantische) zu ihrem Gegenstande hat, dieses aber nicht begriffen werden kann ohne Vorausschickung der symbolischen Unterschiede, beren Betrachtung aber boch erft fpater folgt, fo wie sie ein erft später Entstandenes sind und zur Beschichte ber Entwicklung bes Christenthums gehören. Aus S. 56 und 57 scheint beutlich zu erhellen, baß Schleiermacher gur Polemit gerechnet hat, was in theoretischer hinsicht zur Ethif, in praftischer zur Disciplin, folglich zu ben Aufgaben bes Rirchenregiments gehört. Wenn Schleiermacher endlich diesen ersten Theil als ben philosophischen überschreibt, so sieht man nicht, wie biefer Begriff gegen denjenigen bes historischen und bes Praktischen einen schar= fen Gegensat bilben fann, abgesehen bavon, baß Schleier= macher dadurch seinem Grundsage etwas untreu wird, zus folge welchem er sonst alles Philosophische aus der Theo= logie verbannt wissen wollte.

Im zweiten Haupttheil ist sein Theilungsprincip ein chronisches, folglich ein empirisches, welches sich nicht der Idee unterwirft, um ihrer eigenen nothwendigen Bewesgung zu folgen, sondern vielmehr dieselbe zerschneidet. Die Theilung in Urchristenthum, Gesammtverlauf und Gegenwart ist rein willkürlich; denn in den Gesammtverlauf verlauf gehört eben so gut das Urchristenthum, als die

eregetische Theologie fich ihrem Gegenstande nach weit rudwärts über bas Urchriftenthum hinauferstreckt, ihrer Entwicklung nach aber mit einen wefentlichen Theil bes Gesammtverlaufs ber Kirche ausmacht. Wohl am meisten hat Schleiermachern die praftische Theologie zu verbanfen, und zwar wie in formeller, so noch vielmehr in mas Doch ift die Gintheilung iu Rtrchen= terieller hinsicht. dienst und Rirchenregiment nicht erschöpfend, so wenig als die Stellung beiber, wie wir fpater sehen werben, Die richtige ift. Jedoch treten mit Schleiermacher neue Principien ins Leben, und wenig Gelbstenntnig verriethe, wer fich unter ben Wiffenschaftlichen unferer Zeit rühmen wollte, von dem unsterblichen Lehrer nichts em= pfangen zu haben.

Die Reihe ber Geweckten eröffnet mit feinem geiftreis den Werke Rofenfrang (1831), welcher nicht felten auf gludliche Beise zwischen bem Schleiermacherschen und Begelschen Geiste vermittelt. Er theilt die Theologie gang richtig in eine speculative, historische und praktische ein nur begreifen wir von vorne herein nicht, wie er bie Apologetik (mit der Polemik) unter der Aufschrift "die Theo: logie" an bas Ende feten fonnte, zumal ba er felber fagt (G. 365), daß fie die tieffte Wurzel der ganzen praftischen Theologie fen, folglich nicht hinter, sondern vor derfelben ftehen muß. Und mas "ben achten Gehalt ber erscheinen= den Wirklichkeit erkennenlehrt," muß doch wohl das Alleroberste senn. Im II. Theile führt Rosenkranz gang richtig die biblische Theologie mit auf, welche bei Schleiermacher fehlt, aber in einem andern und weitern Sinne, als gewöhnlich geschieht. Die Isagogik, scheint uns, hatte beffer einen eignen Abschnitt für sich gebildet, wodurch bann nicht die Eregetif, wohl aber die Hermeneutif in die unmittelbare Berbindung mit der Kritik gekommen wäre. Am wenigsten hat, unfere Bedünkens, bem Herrn Bf. die praktische Theologie gelingen wollen, vermuthlich weil er felbst nicht prats

rung fehlt, kann die Einsicht nie allseitig und lebendig seyn. Wir sind überzeugt, ein denkender Mann wie Rosenkranz müßte nach einigen Jahren theologisch-kirchlicher oder klesrikalischer Praris ein ganz anderes Urtheil sich gebildet has ben. Von einem "expreß eingerichteten" Betragen des Geistlichen als Seelsorgers kann doch wohl im Ernste nicht die Rede seyn! Wem käme in den Sinn, eine besondere Mosral statuiren zu wollen für den Geistlichen! Aber wissenschaftlich soll der Geistliche, wie jeder Beamte, und jeder Mensch und Bürger, seine Lebensaufgaben erkennen lersnen, damit er in Allem sittlich zu handeln im Stande sey.

Ein Jahr später (1832) trat Dr. Danz mit seinem Werke hervor, über welches wir in Lob und Tadel mit Rosenkranz vollkommen einverstanden sind. Die starke Seite des Verfassers scheint die materielle zu seyn. Seine Eintheilung der Theologie ist eine wahre Anomalie, deren Beurtheilung wir verschieben müssen auf eine gesonderte Darstellung — sie fordert zu viel Raum. Dagegen begrüssen wir in Hagenbach und Staudenmaier zwei tüchtige Vildner theologischer Wissenschaft, jeden nach der ihm eigenthümlichen Kraft.

Dr. R. R. Hagenbach in Basel, unser verehrter Freund, ausgezeichnet durch sein Geschick, die Wissenschaft in das Leben einzuführen, hat im Jahre 1833 die theolosgische Welt mit einem Werke beschenkt, welches wie wesnige geeignet ist, namentlich die praktischen Theologen in Zusammenhang und Befreundung mit der ernsten Wissenschaft zu bringen oder darin zu erhalten. Seine Einstheilung ist die alte Thymsche, welche allerdings methosbologisch richtig ist. Der Inhalt des I. Theils hat am meisten Verwandtschaft mit der Bertholdtschen Anordnung. Bor Allem fällt auf, daß die Isagogik als eine mit der Kanonik und biblischen Philologie coordinirte und densselben nachzusexende Disciplin erscheint, da sie sonst

vielmehr übergeordnet zu werden pflegt. Unnatürlich wer-Den überdieß Kanonik und Isagogik durch die biblische Phis lologie getrennt. Im II. Theile hatten wir eine ftrengere Ordnung gewünscht - es fehlt an einem Regulativ. Ras mentlich erscheint bie Dogmengeschichte in Berhältniß zur Rirchengeschichte boch gar zu untergeordnet, auch begreifen wir nicht, wie bie Symbolif als Wiffenschaft ber "firch= lichen Bekenntnisschriften" vor ber Patriftif vorausgeben fann. Der III. Theil verbindet mit ber Dogmatif bie Apologetif auf ber einen, und bie Polemif und Grenif auf ber anbern Seite - als ob bie Apologetit nur fo ein Anhang ware jur Dogmatif, mahrend gerade fie biefer lettern ben Grund und Boben vindiciren muß. Der IV. Theil folgt im Allgemeinen ber Anordnung von Rofenfrang. Wenn Sagenbach noch "praftische Sulfswiffenschaften" aufführt, fo begreifen wir gut, wie biefes Alles einem Prediger wohl ju Statten fommen fann, nicht aber, wie es in ben Rreis theologischer Wiffenschaft hineingehört, ba jenes alles fich jum eigentlichen Pfarramte mehr ober weniger nur außer= lich verhalt, und fehr geeignet ift, ben Prediger von feiner eigentlichen Sache abzuführen.

Die jüngste Arbeit auf dem vorliegenden Gebiete ist die von Dr. Staudenmaier, ein opus im eigentlichen Sinne. Er nimmt wie Rosenfranz drei Theile an, und setzt als ersten die speculative Theologie, aber seltsam genug die historische zuletzt, und die praktische in die Mitte. Sollte doch die katholische Kirche, die soviel auf Historisches zu geben scheint, die historische Theologie nicht so nur and Schlepptau nehmen, denn als Resultat der beiden andern kann sie doch kaum betrachtet werden! Richt mins der charakteristisch ist es, wenn die eregetische Theologie als zweiter Abschnitt des I. Theils in die Abtheilung von der Theorie der Religion und Offenbarung hineingeschos den wird; denn einmal wird badurch die Dogmatik unnas türlicher Weise von der Religionstheorie getrennt und von

ihrer wahren Stelle, die sie als Centrum der speculativen Theologie einnehmen sollte, weggedrängt, dann aber auch wird in das Gebiet der Speculation ein Körper aufgenommen, welcher schlechtweg heterogener, nämlich rein historischer Natur ist. Im II. Theil folgt Staudenmaier wesentlich Schleiermachern und Rosenkranz. Die Anordnung des Kirchendienstes folgt einer empirischen Norm, das Kirchenregiment faßt allein das Kirchenrecht in sich, welches aber von Hagenbach richtig aus der Theoslogie verwiesen wird. Wie im III. Theile die Dogmengesschichte vor der Kirchengeschichte zu stehen komme, ließe sich noch gut begreifen, kaum aber, wie die Kirchengesschichte sogar der Archäologie nachfolgen solle.

Soviel in möglichster Kürze über die uns zur Hand liegenden Schriften theologischer Encyklopädie. Die vollsständigere Darlegung unsers Urtheils hoffen wir in einem eignen Werke geben zu können. Man erlaube uns, nun auch unsere Ansicht von dem Ganzen der theologischen Wissenschaft und von dem Jusammenhange ihrer einzelnen Theile der gelehrten Welt zur wohlwollenden, aber gründslichen Beurtheilung vorzulegen, weil wir der Ueberzeusgung leben, daß der Aufbau der Wissenschaften eben so gut eine gemeinsame Angelegenheit sen, wie irgend ein Mensichenwerk.

Wir theilen die Theologie als Wissenschaft von dem in Jesu Christo unter den Menschen erschienenen Heil oder dem offendar gewordenen Gott in drei Haupttheile ein, nach dem eigenthümlichen Wesen des Christenthums, welches sowohl Lehre als Geschichte, sowohl Idee als That, sowohl Denken eines Einzelnen, als Leben einer Gemeinsschaft ist.

Das Erste ist, daß die Idee christlicher Theologie als einer realen und präsenten, oder das Wesen des Chris stenthums als eines Inbegriffs wissenschaftlich zu begreis fender Sätze dargestellt wird — und das ist Sache der Speculation, oder der sittlich freien Bewegung des Gedankens. Hierauf folgt die Geschichte dieser Idee in ihrer zeitlichen Gestaltung vom ersten Beginne bis auf die Gegenwart. Das letzte ist die Darstellung des Dreganismus, in und mit welchem sich die Idee in der Zeit verwirklichet, die praktische Theologie.

Die speculative und bie praftische Theologie bilben Die beiden Endpunkte ber Bewegung bes chriftlichen Beistes in seiner Gelbstdarstellung: bie erstere ift bas Denfen, wie es aus bem Genn (bem gottlichen leben) hervorgegangen ift, als Offenbarung Gottes; Die lettere aber bas Genn, wie es burch bas Denfen vermittelt wirb. Beides find die festen Puntte, in welchen ber Beift gu fei= ner Ruhe kömmt, b. h. fich nur als Giner und zwar als unmittelbar gegenwärtiger begreifen und barftellen foll. Mitten inne liegt bie Bielheit ber Gestaltung bes Senns und Denfens in ihrem Streben nach gegenseitiger Durch= bringung und Bereinigung, worin eben bas Wefen ber Geschichte besteht; benn fie zeigt bas Ausgehen bes Beiftes in die Bewegung und feine Rückfehr in die Ruhe im unauf: hörlichen Wechsel. Im Werben ift bie Explication ber Ibee, aber zugleich auch ihre eigne läuterung. Aus ihrer Bewegung antwickelt sich bas Denken, burch welches je bie Gegenwart vermittelt, d. h. je ein neues Genn reas Und wie jebes organische Ganze Anfang, lisirt wird. Mitte und Schluß haben muß, in welchem letten es an sein Ziel gelangt, so ist offenbar, daß in der Geschichte nie ein Ende, nur ein Durchgang, weil eine Bewegung, gefett fenn kann. Die praktische Theologie hinwieder haben wir gang eigentlich anzusehen als bas Resultat ber beiben Factorin, ber speculativen und ber historischen Theologie was wie in wissenschaftlicher, so in praftischer hinsicht feine volle Bebeutung hat.

Von einer andern Seite angesehen, ist zu sagen, daß in den beiden Endpunkten, der speculativen und der prak-

tischen Theologie, für ben Denkenben die Freiheit ber Bemegung, nämlich eine sittliche, gegeben ift, indem ber Beift eben in ber sittlichen Thatigfeit feine mahre Rube hat (von ber Ruhe bes Materiellen kann hier nicht bie Rebe fenn), fowie bas Nichtsthun ober ber Stillftanb eben feine Unruhe wird. Sofern ftellt fich, in ber historischen Theologie weniger ein Werden als ein Geworbenfenn, ein Reftes und Bestimmtes bar, welches man nicht beliebig zu construiren, fonbern in feiner baftehenben Form nach feinem eignen Befete, beffen Factoren einerseits bie chrift= liche Idee, anderseits bie mancherlei Elemente bes Belt= geiftes find, zu begreifen hat. Der Siftorifer hat überall weiter nichts zu thun, als bem Beift in feinem Werben, b. h. wie er bilbend in bie Ratur eintritt, zuzuschauen, und bas Bilb biefes Werbens barzustellen. Go wenig nun bas Werben ohne Beift (ohne bas göttliche Genn) mar, fo wenig barf bie Darstellung ohne ben Beist feyn. muß alle falsche Speculation verworfen und überall ber "historische Chriftus" in feiner Wahrheit ans Licht ge= bracht werben. Der I. Theil ober bie fpeculative Theo: logie hat zu ihrem Inhalte bie Apologetif, bie Dog= matif und bie Ethif.

Das Centrum bildet die Dogmatif, deren Inhalt besichlossen ist in der Lehre vom Bater, vom Sohn und vom Geist. Der Begriff Bater schließt in sich ein Anderes als er selbst, das aus ihm hervorgegangen und in dem er sich wiedererkennt — das ist die Welt "siehe, es war Alles gut." Gott der Bater ist entweder der verborgene Gott, Gott nach seinem Wesen, oder der offenbare, Gott nach seinem Wirken. Dieses Letztere bildet den Uebergang zur Lehre von der Welt, welche selbst eine doppelte ist: die Natur für sich, außer dem Geiste, und die Natur in Versbindung mit dem Geiste — jenes ist die Rosmologie, diesses die Anthropologie. Die begeistete Natur ist wieder zweierlei: einerseits so, das Geist und Natur in Eins oder

harmonisch find — ber Mensch in Frieden mit Gott, und Gott bem Menschen gnäbig' (Stand ber Unschulb) - anderfeits fo, daß beide aus einander gehen, der Beist ohne Ratur und bie Ratur ohne (nicht außer) ben Beift - bie beiden Formen der Unfittlichkeit, Schwärmerei und Tragheit, bas Befen bes Gottlosfenns, ber Streit mit Gott, Gottes Born über bem Menschen (ber Fall, Stand ber Schuld ober bas Elend). Go fnüpft fich von felbst bie Lehre von Gott bem Sohne an, als bem Erlöfer und Wieberbringer bes Berlorenen, ober bem, welcher ben Menschen zu feiner Bestimmung führt. Bier bie Christologie: Die Lehre vom Menschensohne und vom Gottes= fohne — Gottheit und Menschheit vereinigt, wie im Begriffe bes Baters Gott und Welt Gins find. Und ba bie Erlösung nicht ohne ben Beift zu-Stande fommt, ja ber Beift eben bas ift, zu welchem fich alles Borausgegangene nur entweder als Bedingung oder als Vorbereitung verhalt, fo folgt von felbst die Lehre von Gott dem heil. Beifte, als bie, in welcher bas göttliche Genn vollendet ist. Er heißt ber heilige, weil er ber ift, in welchem ber Mensch sich nicht allein ber Welt entgegensetzt, sondern über die Welt fest, und damit in sein mahres Berhältniß gur Ratur gurückgefehrt erscheint. Er bringt "Friede auf Erben, und an bem Menschen ein Wohlgefallen," und bas mit "Ehre Gott in ber Sohe." Und ba ber Beift als ber Wirfende zu betrachten ift, fo zerfällt biefe Lehre in zwei Theile, von benen ber erfte bas umfaßt, mas man bie Gnabenwirfungen heißt, ber zweite aber bas, was aus benfelben hervorgeht und mit bem Namen ber Rirche bezeichnet wird, in welcher bie Lehre vom ewigen Leben ben Schlußstein bildet.

Nach dieser Exposition scheint sich nun von selbst zu ergeben, warum die Apologetik voransgehen und die Ethik nachfolgen muß, indem jene an die Idee vom verborgenen Gott und diese an die Idee der Kirche und namentlich an

die Lehre vom ewigen Leben, als einem nicht nur zufünfti= gen, sondern eben so fehr auch gegenwärtigen und erfcheis nen follenden anknüpft. Bie nämlich die chriftliche Ethif nichts anderes ift, als bie einheitliche Darstellung ber burch ben heil. Geist bewirften Erneuerung bes Menschenge= schlechts ober bes von Christo gestifteten Gottesreichs, deffen eine bem himmel zugewandte Seite bie Rirche, bie andere, irdische Seite aber ber Staat ift, mas die Dog= matif unmittelbar voraussett: fo bagegen hat bie Upologetit der Dogmatif ben Weg zu bahnen, ober ben Boben zu gewinnen, auf bem fie fich ruhig und frei ent= falten fann. Daber bie polemischen Glemente in ber Upos logerif. Ihre Aufgabe ift, bas Eigenthümliche bes Christenthums gegen ben Widerspruch bes natürlichen Beiftes zu vertheidigen, und somit daffelbe in feiner historischen Berechtigung ju vindiciren. Die hohe Bichtigfeit biefer Disciplin fpringt in die Augen; denn würde es fich erweifen taffen, bag bas, mas man fonst als ben Borzug, ja als die Vollendung des Christenthums anfah, nichts als eitler Wahn und grundlose Pratenfion fen, fo mußte jebes weitere Interesse an ber driftlichen Theologie verschwin= ben. Es ist offenbar, in welcher nahen Bermandtschaft bie Apologetif mit ber Religionsphilosophie ficht, so verschieden ihrer Natur nach beibe Wiffenschaften find.

Der II. Theil ober die historische Theologie zer= fällt in die Isagogik, die Eregetik und die Historik.

Die Bibel und ihr richtiges Verständniß bildet hier den Mittelpunkt, die Isagogik enthält alles das, was nothe wendige Bedingung zu jenem Verständniß ist, und die Hisstorik führt die Wirkung und Folge des durch das Bibelswort vermittelten Geistes vor.

Was, bevor an irgend eine Benutung der heiligen Schrift gedacht werden kann, ins Reine gestellt seyn muß, das ist dreierlei: 1) die Natur und Bedeutung der Bibel, sowie ihr Schicksal, 2) der Umfang und die materielle Zu-

verlässigfeit derselben, 3) die Sprache und Sache. So= mit zerfällt die Isagogik in Kanonik, Kritik und Herme= neutik.

Die heil. Schrift gibt fich felbst, vermöge ihrer eigenen Dignität, ale Ausbruck und Inhalt ber Offenbarung, beren Begriff in ber Apologetif erörtert wirb. Gie tritt, wie alles Göttliche, mit bem Anspruch in die Welt, bag man ihr glaube, ohne einigen Zweifel an ihrer Berechtigung -Die Entwickelung biefes Unspruches fommt ber Ranonif gu, beren Inhalt fich auf zweierlei Beife begreifen läßt: 1) als Ranonif an und für fich, ober in abstracto, als welche sie die Natur ber heil. Schrift an sich entwickelt, unter ben Formen ber Authenticität, Ariopistie und Integrität, 2) als Ranonif in concreto, ober was man sonst Einleis tung im engern Sinne nennt — rein historisch — und biese kann eine allgemeine und eine besondere senn, sowie die besondere wieder sich unterscheidet als Einleitung in bas A. T. und Ginleitung in bas R. T.

Nachbem auf biese Weise im Interesse bes Glaubens, welcher in ber speculativen Theologie sich entwickelt, Die Schrift eine gewisse Stellung gewonnen hat, so entsteht nun in demfelben Intereffe bie Frage, ob'es fich mit Allem, was zum Complerus ber heiligen Urfunden gerechnet wird, auch richtig verhalte, im Allgemeinen und im Ginzelnen eine Frage, die hervorgerufen wird burch bas, mas un= mittelbar vorausging, nämlich burch die Betrachtung ber Schicksale ber heil. Schrift im Ganzen und Einzelnen, wie bieses eben in ber Einleitung verhandelt murbe. zur Kanonik die Kritik hinzu, die man als eine höhere und als eine niedere unterscheibet. Sie ist die factische Bestätigung ber Grundsätze ber Ranonif in abstracto; benn ihre Aufgabe ift, bie heil. Schrift möglichst in ihrer ur= sprünglichen Gestalt herzustellen — sie stellt die Gesetze und Regeln auf, nach welchen bei biesem Geschäfte verfahren werden muß, um nicht in Willfür zu gerathen.

Die Hermeneutik, als die Wissenschaft von der Schriftauslegung, befaßt sich wesentlich mit den Gesehen der Sprache und Schriftabkassung, und ist als solche zusnächst die Hermeneutik im eigentlichen und engern Sinne, die aber die materielle Kenntniß der betreffenden Sprachen oder die heil. Philologie nothwendig voraussetzt. Außer der Sprache aber ist zur Auslegung einer Schrift die Kenntniß der darin enthaltenen Sachen nöthig, was jedoch das Acuserlichste und Leste ist. Und so besteht die Hermeneutik im weitern Sinn aus der sogenannten heil. Philologie, aus der eigentlichen Herm eneutik und aus der biblischen Archäologie. Erst wenn dieses Alles gegeben ist, kann das Geschäft der Schriftauslegung beginnen.

Die Eregetik ober die Wissenschaft von der Schrifts auslegung scheint nach drei verschiedenen Thätigkeiten des die Bibel aufnehmenden Geistes in drei besondere Gebiete sich zu scheiden: 1) in das der Schriftauslegung im engern Sinne, 2) das der Schrifterklärung, und 3) das der Schriftbeziehung.

Unter der Schriftauslegung oder Interpretation (Dolmetschung) verstehen wir die einfache Uebertragung einer Gedankenreihe aus einer Sprache in die andere, als das erste Geschäft, welches vorgehen kann und muß, wenn eine Aufnahme oder Aneignung der Bibel stattsinden soll. Diese Uebertragung kann eine Uebersetzung im strenz gen Sinne des Wortes oder eine Umschreibung seyn. In beiden Fällen, besonders aber im ersten Falle, ist sie wezem der Ikrationalität der Sprachen eine Kunst und forzbert eine Wissenschaft.

Wo eine Gedankenreihe durch Uebertragung nicht klar genug wird, da tritt die Nothwendigkeit der Schrifterklästung oder Exegese ein, die sich in der Commentation entfaltet, deren Aufgabe ist, das, was in Stoff und Form etwa mangelt, zu ergänzen, damit das Verständniß mögs

lichst vollkommen sey. Ist dieses geschehen, so beginnt ein neuer Proces, indem der Geist nicht ruht, bis er sich dies ses für ihn so interessanten Gegenstandes, in welchem er ja sein Leben hat, ganz bemächtigt hat. Und das ist die Zusammenhaltung und Ausgleichung alles dessen, was sich zusammenstellen und als Einheit betrachten läßt. Daher unsre Benennung: Schriftbeziehung; weil die Bezieshung eine innere Verwandtschaft der Dinge, welche bezos gen werden sollen, voraussetzt. Sie selbst ist eine doppelte: nämlich eine mehr mechanische, in der neutestamentlichen Spnopsis, und eine wesentlich organische, als biblissche Theologie, welche wir als das unmittelbarste Ergebnis aller Bibelsorschung zu betrachten haben.

Den dritten Abschnitt der historischen Theologie bildet die historik oder historische Theologie im gewöhnlichen und engern Sinne, Die fich auf gang natürliche Weise an die biblische Theologie anreiht, indem aus dieser die gange Geschichte des Christenthums und ber Rirche, wie ber Baum aus feinem Rerne, hervorgewachsen ift. Der Weift, ber fich in der Bibel verförpert, hat die Rirche gestiftet - beibes haben wir daher als seine Offenbarung anzusehen und zu verwahren. Und ba die Geschichte entweder That ober Wort ober Werk ift, so können wir die historische Theolo= gie (im engern Ginne) theilen 1) in die Geschichte bes Lebens, ober die Rirchengeschichte im weitern Ginne, 2) bie Geschichte ber Lehre ober bie Dogmengeschichte, 3) bie Be= schichte ber Werfe - ober ber Alterthümer. Go auch Ro= fenfrang. Das Dogma fann nicht bas Erfte fenn, weil es ein durch das leben vermitteltes Bewußtsenn ber Rirche Das leben selbst wird gebildet burch bas unmittel= bare Wort der Bibel. Wo aber die Kirche (im Dogma) zum Bewußtseyn ihrer felbst gekommen ift, ba entsteht bas Werk, als Ausbruck bes concentrirten Gedankens ober bes zum Wiffen erhobenen Gemeingefühls.

Alles organische Leben ist entweder ein gesundes oder Theol. Stud. Jahrg. 1837.

ein frantes: bas frante verhalt fich jum gesunden, wie bas befondere, welches in feiner Befonderung fich bem Allgemeinen entgegensett. Diefe Entgegensetzung ift aber nur fo lange für eine Krankheit anzuschen, als bie Thätigkeit eine ftorende ift, ober als bas Subjeftive fich nicht gur Dbjectivität burchgearbeitet hat - wo biefes Streben fich finbet, nämlich aus ber Gubjectivität herauszufommen, ba muß ber Krankheitszustand als nothwendiges Uebel gelten, freilich immer als lebel. Go gerfällt bie Be = schichte bes Rirchenlebens ober bie Rirchengeschichte im weitern Ginn in 1) bie eigentliche Rirchengeschichte (im engern Sinne) - und biefe ift entweder eine Unis versalgeschichte, ober eine Specialgeschichte (bie eines einzelnen Landes oder Bolfes), oder eine Gingelgeschichte (Monographie eines Menschen, welcher in nes gativem ober in positivem Sinne bebeutenben Ginfluß auf bie Rirche ausgeübt hat). Go laffen fich weiter auch einzelne bedeutende Momente ober Erscheinungen aus ber Besammtgeschichte hervorheben und monographisch bes trachten, wie besonders die Gründung ber Rirche ober bas Urchriftenthum, bie Reformation u. bgl. Go fann die Berbreitung und Fortpflanzung ber Rirche als Miffion &gefchichte jum Wegenstand einer Specialbetrachtung gemacht werben. — 2) Die sogenannte Repergefchichte, als Geschichte folder Kirchenglieder, welche mit Grund oder Ungrund ihre Subjectivitat bem Dbjectiven entgegensetten, und barum von der herrschenden Befammtheit ausgeschieden wurden oder fich selbst ausschies den, so daß sie außerhalb ber Rirche standen, ohne selbst für sich eine eigentliche Kirche zu senn, weil sie nicht fähig waren, ihr Bewußtseyn zu einem wissenschaftlichen auszus Daher hier nichts Coharentes erscheint, wie bei bilben. einer Specialgeschichte, fondern eine unendliche Getheilt: heit und Bielartigfeit, die fich oft bis ins Unbestimmbare Die Wichtigkeit einer folden Geschichtsbarftel=

lung, sofern sie mit Genauigkeit und Geist geführt worden ist, leuchtet in die Augen, besonders in unserer Zeit. — 3) Die Sittengeschichte, deren Inhalt gewisse dem Christenthume in seiner zeitlichen Gestaltung mehr oder minder eigenthümliche Formen des Lebens sind, die eine bestimmte Festigkeit gewonnen haben, und als Ausdruck und Mittel geistigen Lebens, das in die Natur eingegansgen ist, Sitte genannt zu werden pflegen.

Die Sitte bildet ben Uebergang jum Begriffe; benn bie Sitte entsteht nicht aus bem Begriffe, sondern aus bem unmittelbaren Bewußtseyn oder Gefühle. Der Begriff ift bie wiffenschaftliche Berflärung bes unmittelbaren Bewußt= fenns ober ber Borftellung, Die ein Gefühl weckt und ein Sooderfosenn bes lebens (eine Sitte) hervorbringt. Reger, Pabst, Orden; Usfeten, Concilien u. f. f. wirken alle irgend wie zur Ausprägung bes Begriffs mit, in welchem das Gemeinbewußtseyn sich zur Potenz erhebt als Dogma. So schließt sich bie Dogmengeschichte ungezwungen an die Sittengeschichte an, als ein neuer Ring in der Rette der historischen Wissenschaften, deren eigentlichen Mittel= punkt sie ausmacht. Sie ist entweder eine allgemeine ober eine besondere: die erstere ist bas, was man gemeinhin Die Dogmengeschichte im strengen Sinne heißt, mit ihren Epochen und Perioden; die besondere zerfällt in die Patriftif, Scholastif und Symbolif, die sich beziehen auf die brei besondern Weisen, in denen ber driftlich mif= senschaftliche Beift in ber Zeit Gestalt gewann. Jede biefer drei Formen hatte ihre eigene Zeit, die fie durchlief als ihr Stadium - fie verhalten fich ungefähr zu einan= ber, wie die Zeit der Kindheit, des Jünglingsalters und der männlichen Reife. Somit bildet das Symbol, das wir eine That des Wortes nennen können, weil in ihm bas Wort als Werk, nämlich als ein stehendes Bild erscheint, den richtigen Uebergang jum dritten Abschnitte ber Siftorif, gur Geschichte ber Alterthümer.

Diese hat dreierlei zu ihrem Inhalte: Schrift, Sandlung und Werf - als Sachen ber Bergangenheit, aus benen ber driftliche Geift zur Gegenwart fpricht. Erfte ift baber bie Litterargeschichte (vgl. Sagenbach, Encyflep. S. 71), welche schicklich hier ber Symbolif bie Sand zu bieten scheint; benn alles mahrhaft Wiffenschaft= liche ift ein Kunstwert, in welchem fich ber Beift einer Zeit Auf fie folgt die Gultgeschichte, individualisirt hat. weil der Cultus je bas Resultat des Zusammenwirkens von Glauben und Wiffen in ber driftlichen Gemeinde, und ber Ansbruck bes unter ber Form ber Gemeinschaft fich manis festirenden driftlich religiösen Lebenselementes ift. Beschluß ber ganzen historischen Theologie macht bie driftliche Urch aologie im engern Sinne, analog bem ersten Abschnitte, wo die biblische Archaologie bas Ende Sie umfaßt bie beiligen Sachen, Zeiten und Per= bilbet. fonen, nebst ber Rirchenverfassung, in welcher ber drift= liche Beift als folder feine Gelbstdarstellung vollendet; benn die Verfassung ift die Form, in welcher sich ber Beift nach innen und außen festsett, um bas vorhandene Leben zu schützen und in geregelter Bahn ber Entwickelung gu Die Geschichte ber Rirchenverfassungen, sowie überhaupt bie driftliche Archaologie scheint fehr paffend überzuleiten zu bem, mas unser Lettes ift, zur prafti= schen Theologie.

Wir wollen den Faden der Entwickelung da ergreisfen, wo ihn unser Freund, Hr. Prof. Alex. Schweizer in Zürich (Ueber Begriff und Eintheilung der praktischen Theologie, Leipz. 1836) liegen gelassen hat, und die Kristik der Sache gerade an dieser Schrift weiter führen, die das Verständniß der noch heute so oft nicht recht erkannten Disciplin unsers Dafürhaltens um Vieles gefördert hat.

Daß sich eine Neigung zeigt, der praktischen Theologie eine the ore tische entgegenzusetzen, rührt ohne Zweisel aus dem gemeinen Gegensatze von Theorie und Praxis her,

ber aber ein rein empirischer ift, so wie auch schon ber Aus: druck "Theorie" für sich als bie "Lehre" von irgend einer "Runft" ober Ausübung, und ber so wenig paffen fann, als etwa der Wegensatz einer "gelehrten" oder einer "wissen= schaftlichen" Theologie, gleich wie wenn die praftische Theologie eine ungelehrte oder unwissenschaftliche wäre welches Lettere freilich in jener Desperation zu liegen scheint, bie sich auch in ben neuesten Zeiten hin und wieder fund gegeben hat. Der Irrthum folder Entgegensetzung scheint und barin seinen Grund zu haben, bag man überfah, ber Gegensatz sen nicht ein einfacher, sondern mehrfacher, b. h. es fen fein Wegenfat, sonbern nur ein Unterschied ba, indem die drei verschiedenen Theile die mahren und nothwens bigen Glieber eines wissenschaftlichen Gangen find, in welchem die driftliche Theologie erscheint, so daß die Trennung nicht die Form, fondern ben Inhalt felbst betrifft.

Schweizer ordnet die praktische Theologie auf folgende Beise:

- I. Theorie des Kirchenregiments (ber constituirenden Thätigkeit).
- II. Theorie des Kirchendienstes (der flerikalischen Thä= tigfeit):
  - 1) Theorie bes Gultus, a) Liturgit, b) Homiletif.
- 2) Pastoraltheologie (Seelsorge), a) pfarramtliche, b) freie.
  - 3) Halieutif (Theorie ber gewinnenben Thätigfeit).
    - a) Katechetik, b) Theorie bes Missionswesens.

Wegen biesen Schematismus haben wir in materieller und formeller Sinficht Mancherlei zu erinnern.

In Betreff bes Materiellen vermissen wir einer= feits bie Lehre von ber Rirchenzucht, welche faum gur Seelforge gerechnet werden barf, ba fie eine Sache bes Rirchenregimentes, nicht bes Rirchendienstes ift, anderseits die kirchliche Geographie und Statistif, bie man schwerlich

zu den historischen Disciplinen zählen kann, wie schon Hagenbach mit Recht bemerkt.

In formeller hinsicht sehen wir nicht ein, wie Gottesbienft, Seelforge und Halieutif coordinirte Thä= tigkeiten fenn können, worin fie einander ausschließen und worin erganzen - ba nicht nur bie Seelforge, sonbern auch ber Cultus halieutischer Natur ift, indem überall in ben Gemeinden vermöge ber ftets inwohnenden Gundhaftigfeit und anhangenden Weltlichfeit eine verborgene Cen= trifugalfraft die Glieber nach außen gieht, fo bag jeber Gottesbienft, wie er feinem Wefen nach barftellender Natur fenn muß, boch eo ipso auch wirksam ift und bas geschwächte fromme Bewußtseyn ber Ginzelnen neu belebt, folglich bie Seelen neu einfängt ober fammelt und bindet. In noch viel höherm Grade muß bieg von der Seelforge gelten, welche es bem Beistlichen grabezu zur Aufgabe macht, Die verirrten ober auf ber Flucht begriffenen Seelen wieder einzufangen und in ben Schoof lebenbiger Rirchengemeinschaft zurückzuführen.

Der Unterscheidung ber Seelforge als einer pfarramtlichen und als einer freien fehlt bie Scharfe bes Wegen= sates, indem dieser Gegensatz nur scheinbar ift. Schein liegt barin, bag bas Amtliche feiner Ratur nach allerdings ein Gebundenes ift, fo daß fein Gegenfat bas Freie wäre. Allein biefer Schein verschwindet, sobald man nach bem Grundbegriffe fragt, auf ben fich bie Begenfate als beffen Eigenschaften beziehen follen. Alle Geel= forge ist nämlich sowohl eine gebundene als eine freie: bas lettere, fofern fich bas Beschäft an feine bestimmte Zeiten und Formen bindet, fondern ber gangen Rraft und Besinnung bes Beiftlichen überlaffen bleibt; bas Erstere, fofern die Seelforge unablösbar an feinem Umte hangt, und in ihrer rechten Erfüllung, die ihm gesetlich zur Pflicht gemacht ift, bie Bollkommenheit seines Umtes besteht. Darin fiegt bas Eigenthümliche ber Seelforge, bag alles Freie

hier ein Gebundenes ift, und alles Gebundene ein Freies. Und wenn wir nun fragen, was unfer Freund benn eigents lich unter pfarramtlicher Seelforge verstehe, fo tritt bie Unhaltbarkeit biefer Annahme erft recht ans Licht. versteht nämlich barunter "biejenigen Thätigkeiten, bie ber Klerifer als Beamter verrichte, g. B. fein amtliches Wirken bei Chescheidungsprocessen, Anzeigen bei Behörben u. a.; auch die Theilnahme an Armensachen, Berwaltung von Gemeinbegut schlägt in biefes pfarramtliche Ge= biet ein." Aber wie fann man biefes Alles zur Seelforge rechnen? Bei Chescheibungsprocessen fann bie Stellung bes Pfarrers eine boppelte fenn: entweber ift bas Gericht, beffen Mitglied er ift, ein bloßes Instructionegericht (wie im Ranton Bern), welches ben Proces einzuleiten und bann bem fogenannten Amtsgerichte ju über machen hat - ba wird von Seelforge feine Rebe feyn, fofern man ben Ausbruck in feiner eigentlichen Bebeutung nimmt, benn im weitesten Ginne wirkt allerbings jedes Erscheinen und Sandeln bes Beiftlichen, wenn es ein geift= liches ift, seelforgerisch ein — ober bas Gericht ist ein Presbyterium, welches mit Processen nichts zu thun, sonbern nur zu ermahnen und zu ftrafen (im Beifte bes Evangeliums) hat; dann heißt diese Thätigkeit, als Thätigkeit bes Kirchenregiments ober einer Behörde, nicht Seelforge, fondern Rirchengucht.

Daß der Geistliche, wo er an der Armenpstege Theil hat, die Seelforge damit in Verbindung bringen könne, ja solle, ist an sich klar, nur daß die Armenpstege deßhalb noch nicht eine Seelsorge ist, sonst auch die übrigen Armenspsteger (gewöhnlich Laien) Seelsorger heißen müßten.

Wie die beiden übrigen Geschäfte, welche Schweizer anführt, in den Kreis der Pflichten eines Geistlichen geszogen werden können, begreifen wir schlechterdings nicht.

Bur "freien" Seelsorge rechnet Schweizer nicht nur bas, was man sonst gewöhnlich unter Seelsorge zu ver-

stehen pflegt, sondern auch was Nitssch früher "besondere Ethif" nannte, jetzt aber "Pädeutif" heißt. Allein dieses kann boch kaum mit Fug unter den strengen Begriff ber Seelsorge eingeordnet werden.

Wenn Schweizer ferner bie Ratechetif neben ber Missionstheorie unter ben Begriff ber halientit stellt, fo fällt schon äußerlich betrachtet bie große Kluft auf, welche die Ratechetik so weit von der Homiletik trennt, obgleich . boch beibe ihrer Matur nach in naher Berührung freben. Diefer Anordnung scheint bie Borftellung ju Grunde ju liegen, daß die gesammte Jugend bis zu ihrer Confirmation als eine "wilde" zu betrachten sei (Beiben und Bilbe zwei ibentische Begriffe - woran allerdings etwas Wahres ift !), weil fie bas Unfehn hat, fich felbst überlaffen zu fenn und gu keiner Gemeinschaft zu gehören, ba fie noch rechtlos ift, und als folche auch viel größere Rachficht und Schonung genießt, als bie Erwachsenen und Confirmirten. Als "Wilde" muffen fie nun "eingefangen" und burch einen feier= lichen Act (Confirmation) ber Gemeinschaft formlich einver= Go nennt Schweizer wirflich G. 57. leibt werden! fremde Ungläubige und nicht minder auch die völlig Erftor= benen einer driftlichen Gemeinde "bloßen Stoff" und beg= halb eben Wegenstand ber halieutif. Wir wiffen nicht, ob wir bem verehrten Freunde Unrecht thun, und ben Bor= wurf der Consequenzmacherei auf und laben, wenn wir aus bem Gesagten schließen, daß also auch bie Christenjugenb als ein bloger Stoff zu befrachten fen; benn wir meinen, daß, was unter Einen Begriff gehört, auch gleiche Merkmale an fich tragen muffe, in welchen es eben feine Ginheit ober Berwandtschaft hat. Der übergeordnete allgemeine Begriff nun ift berjenige ber "gewinnenden Thätigkeit," und ba unter biesen Begriff breierlei subsumirt wirb, nams lich die fremden Ungläubigen, die völlig Erstorbenen und das heranwachsende Geschlecht, so wird, was von den beis ben erstern gelten foll, nämlich baß fie bloßer Stoff senen,

auch von den letzten zu prädiciren seyn. Die Ungulässig= keit dieser Unficht aber scheint schon baraus hervorzugehen, daß die völlig Erstorbenen einen Begriff in sich schließen, der sich weder subjectiv noch objectiv, weder psychologisch noch historisch beweisen läßt. Ober wer find bieselben? woran erfennt man sie? Man wird sagen: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" (Matth. VII, 16). welches sind diese Früchte, daß wir absolut urtheilen könn= ten, ob Giner völlig erstorben fen, und nicht noch irgend Leben in sich habe? Denn sobald sich von Einem erweisen läßt, daß er noch irgend Leben in fich trägt, und zwar fols ches, das nicht anders als im Zusammenhange mit der driftlichen Gemeinschaft und ihrem fie durchdringenden Prin= cipe (dem heil. Geifte) begriffen werden fann, - und follte es auch nur ein Minimum seyn, so gehört er unsers Erach= tens nicht zu benen, welche völlig erstorben find. Bon wem benn läßt sich dieß behaupten? etwa von dem, ber in Wollusten lebt? (1 Tim. 5, 6. vergl. Ephes. 5.). es der Berfaffer schwerlich gemeint, sonft mußte die gange Pastoral oder Seelsorge ein Theil der Halieutif seyn, benn fie hat es eben wesentlich mit Kranken zu thun, nämlich mit hurern, Unreinen, Geizigen (Ephef. 5, 5), Bittern, Grim: migen, Bornmüthigen, Schreiern, Lafterern, Boshaften (Ephes. 4, 31.) und allen solchen, in welchen die Finsterniß noch herrscht, obschon sie das Evangelium empfangen haben und in mancher Beziehung erleuchtet find. Es find Golche, beren es auch bamals in allen Christengemeinden gab, nam= lich Ungezogene, Rleinmüthige, Schwache (1 Theff. 5, 14), gegen welche ben Brüdern eine schwere und heilige Pflicht Wir wissen baher bas Wort nicht anders zu auferlegt ist. deuten, als nach Ephes. II, 1.2.: "Ihr waret todt durch Sünden, in welchen ihr weiland gewandelt habt nach bem Laufe biefer Welt u. f. f." Die "Welt" ift das alte Reich, aus welchem heraus sie verfett sind in bas neue Reich, "benn so viele getauft find, sind auf Christi Tod ge-

tauft," so bag mir bas völlig Erstorbensenn höchstens von benen prabiciren, welche extra ecclesiam stehen - wir meinen nicht diese ober jene außere Gemeinschaft, fondern die wahrhaft allgemeine - folglich außerhalb bem Christen= thume. Sobald Einer auf Christum getauft, bemnach von . driftlichen Eltern erzogen und in einer driftlichen Schule unterrichtet worden ift - moge bas driftliche Princip in allen biefen Einwirkungen auch noch fo schwach gewesen fenn - fo hat er ichon einen Theil an Chriftus, benn er hat "Elemente" bes driftlichen Beiftes in fich, felbst wenn er es mit seinem Munde verleugnen wollte. Und baran befist er einen Unknüpfungspunkt und bie Bedingung gu jes ber weitern Entwickelung, benn bas muß unfer Glaube fenn, daß ein Jeder, fo lange er noch am leben und bei Bewußtseyn ift, burch Menschen mit Gottes Beiftand ge-In diefer Unficht fann uns felbst rettet werden fann. Sebr. 10, 26. ober ber Ausspruch von ber Gunbe wiber ben heiligen Beift nicht mankend machen, indem fich beibe Stellen wefentlich auf den bamaligen Begenfat von Chriftenthum und Beibenthume beziehen, fo bag eben wieber nur die bereits gegebene Kategoric es ist, zu welcher beibes gehört, benn das éxovolos áuagráveir (hebr. 10.), das nur in Berbindung mit dem vorausgehenden έγκαταλείπειν την έπισυναγωγήν richtig verstanden wird, scheint nichts ande= res anzubenten, als ben Abfall von ber driftlichen Gemeinbe und ben Rücktritt entweder in bas Judenthum ober in bas Beibenthum. Die Gunbe wiber ben heiligen Beift fonnen wir für nichts anderes erkennen, als für die gangliche Berfennung ber göttlichen Wahrheit in Chrifto, worauf hin der Abfall sich nothwendig ergibt, benn wie er innerlich bereits geschehen ift, so muß er auch außerlich vor sich gehen. Somit fonnen wir biejenigen, welche Schweizer völlig Erftorbene nennt, unmöglich für einen Wegenstand halieutischer Thätigkeit ansehen, sondern muffen fie nothwendig gur Seelforge rechnen, wenn anders biefe noch eine Bedentung haben soll. Aber nicht minder ist dies mit dem her= anwachsenden Geschlechte der Fall.

Es geschieht nach unfrer Ueberzeugung burch Serrn Schweizers oben entwickelte Unficht ber chriftlichen Bemeinde Unrecht, benn es liegt eine folche Regation ber Realität ber Rirche barin verborgen, bag wir unmöglich glauben fonnen, unfer Freund habe biefes im Ernfte gemeint, ba seine Grundansicht, so viel wir wiffen, eine gang ent= gegengesette, nämlich eine mahrhaft historische und orga-Der driftliche Gemeingeist (um mit De Wette nische ist. ju reden) umschließt, zwar nicht luftbicht (sonst mare feine Sünde möglich), aber mehr ober minder eng bie Jugend und bringt von allen Seiten auf fie ein, fo daß ein Rind gang allmählich christianisirt wird, von ber Wiege an, ohne daß es davon ein bestimmtes Bewußtsenn hat, benn es lebt in einer driftlichen Utmofphäre. Dieg ift bas Gine. Das Andere ift, daß die Confirmation weiter nichts als ein au-Berlicher Act ift, ber nur außerliche Berhaltniffe begrun= bet, Recht und Pflicht, aber innerlich nichts Renes gibt, fo gewiß als die Wirksamkeit bes heiligen Beiftes nicht ausschließlich an bas Sacrament, fondern vielmehr an bas Evangelium gefnüpftist, sowohl nach bem Worte bes herrn: "Gehet hin und machet ju Jüngern, und (band erft) taufet," als nach bem Worte bes Apostels: "Wie fann geglaubt werben, wo nicht geprebigt wirb?" Man wird boch wohl nicht etwa fagen wollen, bag mit ber Confirmation bem Menschen ber Stempel driftlicher Bollfommenheit aufgebrückt werbe! Denn bie chriftliche Bolltommenheit ift relativ betrachtet freilich etwas, bas irgend mann, nämlich mit bem Acte ber innern Bereinigung bes Menschen mit Christo ober mit ber Wiedergeburt (bie ber Zeit nach wohl auch lange vor bie Confirmation fallen fann) eintritt, absolut aber bas ewige Ideal, nach dem wir jagen, ob wir es erreichen mogen, unfere gange Lebenszeit. alfo, daß ber Confirmationsact nur eine relative Bebens

tung hat, so weit es das innere geistige und geistliche Les ben betrifft.

Wenn es nun aber mit biefer unserer bisher entwickel= ten Ansicht, bag ein Christenfind von Jugend auf mit christlichem Beifte tingirt, folglich ftets von einem Juden= ober Beidenkinde wesentlich verschieden sen, feine Richtigkeit hat, wenn es ferner gewiß ift, daß bas driftliche leben nicht allein aus einem intellectuellen, sondern eben fo fehr aus einem psychischen und ethischen Glement besteht, und bag Diefes driftliche Leben nur in ber harmonischen Entwickelung beiber Elemente richtig geforbert wird; fo ift benn auch offenbar, daß ber Beiftliche in feinem Abendmahlsun= terrichte (Ratechese) nicht nur bidaftisch, sondern eben fo fehr paränetisch verfahren muß, ja daß er sein Geschäft nicht auf biese wenigen Unterrichtsstunden beschränken barf, sonbern vielmehr die Ratochumenen in seine besondere Geel= forge nehmen muß, daß er eben baher seinen vollen 3med nur bann erreicht, wenn er bas gange Beschäft bes Confirmandenunterrichts von dem Gefichtspunfte der Seelforge aus betrachtet, wie er benn ja allerdings jebe einzelne Seele für fich ins Muge zu faffen und zu bearbeiten hat, auf den Grund hin, ben fie alle schon mehr ober minder in fich tragen.

Damit haben wir nun zugleich ausgesprochen, unter welchen Oberbegriff wir die Katechetik eingeordnet wissen möchten — was auch noch dadurch sich rechtfertigt, daß umgekehrt jeder seelsorgerische Act in der evangelischen Kirche wesentlich eine Katechese, d. h. ein dialogisches Bersfahren, ist.

Was schließlich den Gegensatz von Jugend und Erswachsenen betrifft, so liegt schon im Gesagten, daß derselbe sehr relativ ist; vollends aber muß er verschwinden, wenn man bedenkt, daß alles missionarische Handeln nicht bloß auf die Erwachsenen, sondern mit denselben zugleich auch auf die Kinder sich bezieht, nach dem Worte: "Lasset die Kindlein zu mir kommen!"

Nachdem wir hiermit unsere Kritik beendigt haben, hindert nichts mehr, den letzten Schritt zu thun und auf positive Weise darzustellen, welches unsere Anordnung der praktischen Theologie nach ihrer ganzen Ausdehnung sen.

Da ber Gegensatz von Rirchenregiment und Rirchenbienfte nicht jede Thätigfeit in fich begreift, bie gur prafti= schen Theologie gehört, indem bas Missionsmesen weber gang in ben einen, noch gang in ben andern Theil hineinfällt, wie denn überhaupt der Wegenfaß bes herrschens und Die= nens rein empirisch an die Idee einer monarchischen Form ber Rirche fich anknupft und einen geiftlichen Stand voraussetzt, wie er faum besteht, welches bas Unpaffenbe an fich hat, bag bie Thätigkeiten nicht rein nach jener Rate= gorie eines Gegenfates ober Unterschiedes von Regiment und Dienst gesondert werden fonnen, sondern vielmehr oft gemischt find, indem ein Beiftlicher, ber wesentlich ben Rir= chendienst zu versehen hat, boch auch zugleich am Rirchens regimente Theil nimmt, fo bag alfo bie Bewalten nicht ge= trennt erscheinen; so werden wir und nach einem anderen Theilungsprincipe umfeben müffen, und zwar nach einem trichotomischen, welches in ber organischen Bewegung bes Begriffs einer Rirche felbst feinen Grund hat. Wir theilen baher die praftische Theologie ein in: 1) die Lehre von der Rirchengrundung - bas constitutive Element; 2) bie Lehre von ber Rirch enverwaltung - basabministra= tive Element; 3) bie Lehre von ber Rirchenverbrei= tung - bas propagatorifche Element.

Mit dieser Eintheilung glauben wir dem Vorwurfe zu entgehen, den Professor Schweizer nicht ohne allen Grund dem versuchten Gegensaße von Stiften und Erhalten macht, indem es sich mit diesem ungefähr verhält, wie mit dem Unterschiede von Welterschaffung und Welterhaltung. Wir unterscheiden genau zwischen Gründen und Stiften, und nennen das Verbreiten oder Fortbreiten der Kirche so gut ein Erhalten als es die Verwaltung ist, o wie allers

bings bie Seelforge eben fo gut als Rirchen stiftendes Sandeln betrachtet werden fonnte, wie als erhaltendes, indem ber Begriff bes Stiftens wesentlich ber bes Segens und Stehenmachens ober Befestigens (nicht bes Schaffens) ift, was offenbar ben Begriff bes Erhaltens nicht aus=, fon= bern einschließt. Gang anders verhält es fich mit bem Begriffe bes Gründens: ba wird etwas, bas nicht ift, ins Leben gerufen und ihm eine Form gegeben, und zwar eine folde, die für unfern 3wed eine eregetischhistorische Bebeutung hat, nämlich bie eines Gebäudes, bas aber nach 1 Petr. 2, 5. nicht als ein tobter Mechanismus, sondern als ein lebenbiger Organismus gebacht werden muß, modurch bas Bild freilich wesentlich verändert wird, so bag in bem Begriffe ber Fortbreitung eher bas Bild einer Pflanze zu benken mare ober eines Samens, mit welchem aller: bings bas Wort bes Evangeliums oft verglichen wird. Doch biefes ift Mebenfache. Genug, es werden auf obige Beife brei Thätigkeiten ausgebrückt, welche wefentlich verschieden find und einander ausschließen, aber fordern; benn bas Berwalten fest nothwendig ein Gründen voraus, und nur, wo gut gegründet ift und wohl verwaltet wird, fann auch verbreitet werden.

Richtig geht Schweizer von der Ansicht aus, daß die praktische Theologie mit der Aufstellung des geistlichen Standes im evangelischen Sinne des Wortes zu beginnen habe, weil ohne das sich die nachfolgenden Thätigkeiten eisnes Geistlichen nicht begreisen lassen.

Und so hat denn unser erster Theil das Wesen der Kirche als äußerer Gemeinschaft oder das Kirchen recht an sich (nicht irgend ein besonderes) zu bestimmen.

Die Kirchengründung nun ist entweder eine organissirende, welche die Form zu gießen hat, oder eine restorm at orische, welche das alt Gewordene erneuert— die lettere Thätigkeit ist gerade so nothwendig, als die erstere nach dem allgemeinen Naturgesetze, darum nichts wes

niger als zufällig und beliebig - Die Geschichte lehrt es! Wo bas Reformiren aufhört, ba geht ber Organismus zu Grunde und es brechen Revolutionen aus. Darum muß als gesetsliche Ordnung gelten, daß biefelbe Gewalt, welder bas Organisiren zufommt, auch bas Reformiren übe - jede andere Bewegung ist eine anarchische, in der Rirche Die organifirende Thatigfeit richtet fich wie im Staate. zuerst nach außen und bringt die Stellung und Berfaffung ber Rirche ins Gewiffe, bann aber nach innen, und weist ba bem Beistlichen, in seinem Unterschiede von ben Laien, nach allen Seiten bin seinen Ort und seine Aufgabe an. hierher gehört min eben die geistliche Ethif ober Ethif bes Beistlichen, b. h. die Darstellung des Wefens eines Geiftlichen, fofern er Mitglied ber Familie, ber Gemeinde, bes Staats und ber Rirche ift. Dieg also bas Bild eines Beiftlichen, wie er fenn muß, wenn er ein tüch= tiger Rirchendiener fein will.

Nachdem auf diese Weise Theil I. die Bedeutung ber Rirche und ben Unterschied von Geistlichen und Laien fest: gestellt hat, bestimmt nun Theil II. Die Aufgabe, beren Lösung dem Ginen und Andern ober Beiden zugleich gufömmt; er nennt die Hauptthätigfeiten, in welchen sich bas Leben der Rirche als solcher für sich und in sich selber beweift, nämlich einerseits ben fogenannten Rirchendienft, anderseits die Rirchen zucht - im Erstern liegt ber Begriff bes "Berufe," wie er sich an benjenigen eines "Stans des" sittlicher Weise aufnüpft; das Lettere dagegen brückt ben Begriff bes "Amtlichen" aus, wie baffelbe nothwendig mit ber Idee einer organischen Gemeinschaft zusammen= hängt. Der Rirchendienst bezieht sich entweder auf die Befammtheit, im Gultus, welcher aus liturgifchen und aus homiletischen Elementen besteht — benn private liturgische Acte, wie haustaufen und hauscommunionen, vermögen wir nicht anzuerkennen - ober auf die Ginzelnen, in ber Seelforge (im weitern Sinne), einerseits als Ragte de fe, welche sich ber Idee der Gesammtheit zuwendet,

wobei aber doch die Bedeutung des Einzelnen überwiegend hervortritt, so wie umgekehrt im Homiletischen die Bezieshung auf Einzelnes als untergeordnet mit erscheint, am meissen bei Trauungsreden, und anderseits als Past oral oder Seelsorge im speciellen Sinne des Worts.

Liturgif und Pastoral bilden hiermit, wie es in ihrer Natur liegt, den äußersten Gegensatz unter den Elementen des Kirchendienstes, als das äußerlich Gebundenste und äus Berlich Freieste.

Die Kirchenzucht leibet weiter keine Unterscheibung, als nur die nach Wesen und Form. In ersterer Hinsicht ist zu bestimmen einerseits was sie sey, anderseits wer dieselbe zu üben habe — im Was aber liegt das Wie oder die Art und Weise eingeschlossen. In letterer Hinsicht muß gezeigt werden, welches die auszuübende Zucht sey, worerst in Bezug auf Geistliche, die ihrer bedürsen, und dann in Bezug auf die Laien; denn im erstern Falle wird sie eine andere und strengere seyn, als im lettern. Dahin nun gehört die Bestimmung über Mahnung, Zurechtweissung, Einstellung, Abberusung, Versetzung u. dergl., die den schuldigen Geistlichen tressen kann.

Für Theilll., von der Kirchenverbreitung, bleibt wesentlich nichts mehr übrig als die Missionswissenschaft, die aber nothwendig die Kenntnis des eben gesgenwärtigen Standes der christlichen Kirche oder die kirche liche Geographie und Statistik voraussent, denn ohne diese ist es unmöglich, zu wissen, wo eine Fortbreitung nöthig und möglich sen. Die Fortbreitung selber kann sich beziehen entweder auf die Confessions verschied ens heit (vergl. Schleiermacherei verpönt senn sollte! — oder auf die Glaubensverschied enheit, entweder Indensthum oder Heidensderei verpönt senn sollte! — oder auf die Glaubens verschied enheit, entweder Indensthum oder Heidensdereiverschied enheit, entweder Indensthum oder Heidenthum, mit deren endlicher Einbringung (als der wahren ånonarastrasses) der Austrag des Erlösers erfüllt senn wird. Diese schließt das Ganze der Theologie rund ab, und reicht der Apologetif die Hand, indem sie

wie diese ihre Beziehung auf die Ungläubigen hat, aber von ihr sich darin unterscheidet, daß sie das nothwendige Erzgebniß der Fülle des vorhandenen christlichen Lebens ist, welches sich nun, da es seinen innern Naum erfüllt hat, ganz naturgemäß organisch nach außen gestaltet, während die Apologetik erst noch um die Sicherstellung der eignen Grenzen besorgt sehn muß.

So erscheinen im Theil I. die Gefammtheit, als ors ganisches Ganze, in seiner gesetzlichen Nothwendigkeit — in Theil II. die Einzelnen, als organische Theile, nämlich als Beauftragte und Stellvertreter des Ganzen, und in Theil III. Alle, innerlich und äußerlich in ihrer Freiheit, ohne nothwendigen Zusammenhang, nach rein sittlicher Nothwendigkeit, Einzelne ober Viele.

Dieses der Schluß unserer ganzen Darstellung, welche wir für weiter nichts als für den wohlgemeinten Bersuch eis nes Einzelnen anzusehen bitten, der im Reiche der Wissensschaft wie des Lebens nichts Schöneres kennt, als zu nehmen und zu geben nach dem Maße, wie Jeder empfangen hat. Und da Gegenwärtiges ein Borläuser sehn soll für eine folgende größere Arbeit, so würden uns die Männer des Fachs zu Dank verpflichten, wenn sie das Gegebene eisner gründlichen Beurtheilung würdigen wollten.

2.

## Unzeige

einiger bedeutenden Erscheinungen auf dem Gebiete der neuern homiletischen Literatur.

Wir schicken einige Worte voraus über ben 3 weckt bieser Anzeige und über die Auswahl ber Schriften, die darin berücksichtigt werden. Zuvörderst ist zu bemerken, daß unser 3 weck nicht ist, die Leser dieser Zeitschrift mit Theol. Stud. Jahrg. 1887.

Reuigkeiten auf bem Gebiete ber homiletischen Literatur bekannt zu machen; eben fo wenig ift es unfre Abficht, uns zu Richtern aufzuwerfen und bem theologischen Dublikum zu fagen, wie viel ober wie wenig die Schriften, Die wir hier vorführen wollen, in unfern Augen werth find. haben vielmehr hier nur folche Werke ausgewählt, beren Berfaffer ichon einer allgemeinen Anerkennung genießen. Die Aufgabe, bie wir uns gestellt haben, ift mefentlich biefe, bie anzuzeigenden Werke als Zeichen ber Zeit zu betrach= ten, aus welchen theils die verschiedenen religiöfen Stands punfte und Richtungen ber hörer und Lefer, theils bie verschiebenen Wege zu erfennen find, auf welchen verschiebene evangelische Reduer und Schriftsteller die Erbauung ihrer Buhörer und ber Zeitgenoffen überhaupt zu fördern fuchen. So foll diese Anzeige ein Beitrag gur Renntnig bes religiösen Lebens in ber evangelischen Rirche merben.

Homiletische Werke seinen aber stets solche Leser vorsaus, in denen schon ein nicht ganz geringer Grad von retigiöserEmpfänglichkeit und Erregbarkeit entwickelt ist; denn Andere haben kein Bedürfniß und Verlangen nach solchen Schriften. Und überdieß ist unsre Wahl nur auf solche Hervordringungen gelenkt worden, in denen — in größerem oder geringerem Maße — ein lebendiger Glaube an Christum, den persönlichen Erlöser, sich ausspricht. Wir wersden also hier auch vorzüglich und fast ausschließlich nur Gelegenheit sinden, die verschiedenen Standpunkte und Richtungen derer kennen zu lernen, die bereits angesfangen haben, den Zug des Vaters zum Sohne zu erfahren, oder die wenigstens durch eine geheime Sehnsucht geneigt gemacht sind, diesem Zuge sich zu überlassen.

Die Auswahl der anzuzeigenden Schriften ist übrigens zum Theile durch zu fällige Umstände bestimmt worden; unser erster Plan, die sämmtlichen neuerdings erschienenen homisetischen Werke evangelischer Universitäts Prediger

in einer Uebersicht zu vereinigen, fand hindernisse. Dage: gen murbe uns manches Gute, bas biefem Plane fremb war, zugeführt, und wir hoffen, bag ber hauptzweck biefer Anzeige badurch nicht beeinträchtigt worden ift. Denn bie Schriften, beren wir jest gedenfen wollen, bieten uns für ben 3med ber Charafteristif ein weites, fruchtbares Felb bar; fie führen uns von Ropenhagen bis Bafel und laffen und neben Ginem ber erften Borfampfer für ben in uns ferm Jahrhunderte neu erwachten Glauben, neben Sarme, Ginen ber jüngsten Bestreiter bes tropig fich wieder erhe= benden Unglaubens, Binet, begrüßen. Und was wir hier unter bem gemeinschaftlichen Ramen von Erscheinuns gen auf bem Gebiete ber homiletischen Literatur gusammen= faffen, find nicht blog Predigten, fonbern es find auch Betrachtungen und Reben barunter, ber Form nach bie beiben außersten Ertreme, zwischen benen bie Prebig= ten, bald mehr auf die eine, balb mehr auf die andere Seite hinüber neigend, Die Mitte halten. Die Rebe will am meiften augenblicklich wirken, und ihr größter Triumph ift, wenn fie fogleich Entschluffe hervorruft; bie Betrach= tung will aber nur burch stillen Genug ber Wahrheit bie fromme Befinnung nahren und befestigen; Die Predigt will Beides, hier mehr bas Gine, bort mehr bas Undere, je nachdem bie Umftande es verlangen und bie Gaben bes Predigers auf eine von beiden Seiten überwiegend aus. schlagen.

## Mynster.

Dr. J. P. Mynsters, Beichtvaters der Königl. Dänisschen Familie, Mitglied der Königl. Direction der Unisversitäten und gelehrten Schulen in allen Dänischen Staaten, Comthur des Dannebrogs Ordens u. s. w., Christlicher Hausaltar oder Religiöse Borsträge für Geist und Herz auf alle Sonns und Festtage im Jahre. Aus dem Dänischen.

Hamburg, F. H. Mestler und Melle. Thl. I. 1834. Thl. II. 1835. gr. 8.

Die zwei ungenannten Ueberfeger biefer Sammlung hatten bereits im Jahre 1830 eine Auswahl von 15 Prebigten "des verehrten Confessionarius Mynster" in Riga jum Drucke beforbert und 7 von ben 66 Predigten biefes Hausaltars schon damals mit aufgenommen; aber jene erfte Mittheilung ift in Deutschland nur wenig befannt gewor= Jett ift Dr. Mynster, nicht nur als Schwiegers sohn bes verewigten Münter und als gegenwärtiger Bischof von Seeland, sondern auch als Schriftsteller in Deutschland ein allgemein befannter Rame, und er ver= bient in hohem Grabe es zu fenn. Denn er ift in ber That durch ben ganzen Charafter seiner theologischen Bilbung und seines homiletischen Wirfens würdig, als Repräsen= tant ber banischen lutherischen Staatsfirche angesehn zu werden. Er steht noch auf einer Basis, die und in Deutsch= land im Allgemeinen schon feit längerer Zeit unter ben Fü-Ben weggezogen ift, auf ber noch heg, ber Berf. ber le= bensgeschichte Jesu, und Rein hard ftanden; diese Bafis ift eine in allen ihren wesentlichen Einrichtungen auf altem orthodoren Grunde erbaute Staatsfirche, beren Schiff jedoch durch die Stürme ber theologischen Literatur und durch bie ungestümen Wogen bes Zeitgeiftes beunruhigt wird und manches geheime Leck befommen hat. Der Charafter ber banischen Staatsfirche ift auch Mynsters Charafter: er ist moderatsconservativ. Jede Staatsfirche ift ausschließend und schroff, so lange der Staat, mit bem fie verknüpft und von bem fie abhängig ift, bas Bewußtfeyn ober die Meinung hat, bag die Macht ber herrschenden Ueberzeugung auf ihrer Seite ift; sobald aber ber Staat merkt ober meint, daß die herrschaft ber Kirche über die Gemüther abgenommen hat, so nöthigt er aus eigenem Interesse die Rirche, nachgiebig, ja schwach zu werden, und läßt die Diener der Kirche, die der Gifer zu schärferer Po= .

lemik treibt, fühlen, bag fie zugleich Staatsbiener find und nicht ungestraft gegen bie allgemeine Tenbeng bes Staates anfämpfen fonnen. Der Staat untersucht nicht bie Dabrheit ber firchlichen Lehren; barüber läßt er bie Theologen entscheiden; nach ihrer Macht und Rüglichfeit fragt er, und beurtheilt dieselbe bald mit mehr, bald mit weniger Ginficht; zugleich aber auch fennt er feine Berpflichtung, bie einmal anerkannten Rechte ber mit bem Staate verknüpf= ten Rirche aufrecht zu erhalten, und es entgeht ihm nicht, wie seine eigene Erhaltung bavon abhängt, bag er biefe Rechte ber Rirche nicht gewaltsam umfturgen läßt. In bie= fem Sinne ift auch bie banische Staatsfirche jest moberat= Dr. Mynster aber ift barum eines ber würs bigften Organe biefer Staatsfirche, weil biefe ftaatsfirch= liche Befinntung bas Product seiner innigen Ueberzeugung und einer achtungswürdigen theologischen Bilbung ift.

Munfters Predigten haben burchaus ben Charafter christlicher Bebächtigfeit und Bernünftigfeit. In langen Gingangen bereitet er auf fein Thema vor, bag es ben Le= fer nicht überrasche; in ausführlichen Perioden werden alle Begründungen, nähere Bestimmungen und Ginfchränkungen bes hauptgebankens erörtert; Glaubens : und Sitten= lehre werden immer in milbem Ernste mit einander ver-Junge und feurige Gemuther werden biefe Predigten weniger anziehen, die zerstreuten Seelen werben sie nicht fammeln und ergreifen, sie werden nicht mit= ten in die Finsterniß bie Factel eines neuen Lichtes werfen. Aber sie gewähren gewiß eine nahrhafte Speise, zunächst ben hochachtbaren frommgefinnten Männern, die in Deutsch= land eine gute alte Zeit noch gefannt haben, zugleich auch allen Denen, welche an Gottes Wort fest halten, aber eis ner Bermittelung burch Reflerion bedürfen, um jebe Befahr der Mißdeutung oder llebertreibung abzuwehren und ihr Christenthum in Gleichgewicht mit allen Berhälts niffen der Gegenwart zu fegen.

Noch mehr als in diesen Predigten sehen wir den würs digen Mann auf seinem Felde in einem andern Werke, das neuerlich ins Deutsche übersetzt worden ist:

Betrachtungen über die christlichen Glausbenstehren von Dr. J. P. Mynster, Bischof von Seeland, Ordensbischof, Königl. Dänischem Confessos narius, Commandeur des Dannebrog-Ordens, Dansnebrogsmann. Uebersett von Theodor Schoen. Hamburg, Friedr. Perthes. 1835. 2 Bde. gr. 8.

Dem Prediger ift fein Standpunft außerhalb und über feinen Sorern und Lefern angewiefen; er ift Bermitt= ler zwischen ihnen und bem Worte Gottes, bas er ver= fündigen und auslegen foll; er fann bald mehr bald menis ger auf bie eine ober andere Seite hinüber treten. Der Berfaffer von Betrachtungen aber nimmt feinen Standpunft burchaus im Innern feiner Lefer und entwickelt bie Wahrheit, bie gur Betrachtung vorliegt, fo, bag es bem Lefer fenn muß, als ob er felbst aus sich bie Beban= fen und Befühle erzeugte, bie in ihm erwectt werden. 211= les fommt hier barauf an, bag ber Schriftsteller fich gang auf bie geistige und sittlich = religiose Bildungestufe stelle, auf welcher biejenigen stehen, für die er schreibt. aber nur ruhige und gemäßigte Menschen überhaupt gum Betrachten aufgelegt find, fo muß in Betrachtungen fein loberndes Feuer, fondern eine ftille Barme herrschen und ein milbes Licht muß fich über bie Wegenstände verbreiten. Das ift aber gerade ber Beift, ber bem Bischofe Mynfter eigen ift, und fehr bestimmt hat er ben Rreis von Lefern ins Auge gefaßt, für ben er schreibt. Es find Männer und Frauen von einer mittlern allgemeinen Bilbung, welche bie driftlichen lehren für ihren Berftand faß= lich, für ihr Berg fruchtbar, für ihren Beift auschaulich gemacht haben wollen, ohne baß sie in die Beheimnisse ber Speculation ober in die Tiefen ber Gottheit einzugehen sich berufen fühlen. Es sind wohlgesinnte Menschen, Die im Conflicte mit ber Welt manche Zweifel und Bebenken

gegen einzelne christliche Lehren nicht haben von sich abewehren können, aber an einer verständigen Antwort sich genügen lassen, ohne den Zweisel weiter und weiter bis auf die letzten Gründe zurückzuführen. Für solche Leser sind Mynst ers Betrachtungen in der That ein vorstreffliches Werk. An Talent gibt Mynst er dem Berzsassen der Stunden der Andacht nichts nach, aber seine Benutzung und Erklärung der Schrift ist gediegener, sein Glaube gründlicher, und in keinem wesentlichen Punkte verleugnet er die christliche Kirchenlehre, wenn er sie auch bisweilen so moderirt und beschränkt, daß, indem der Misbrauch unmöglich wird, freilich auch die tief ergreisende Macht derselben sich unverwerkt abschwächt. So in der Lehre von Gebete.

Es sind 64 Betrachtungen, jede von 14 bis 16 Seiten, die wir vor und haben, und diese bilden zusammen einen Cyklus der christlichen Glaubenslehre, der ein Ganzes aus-macht, obgleich jede einzelne Betrachtung auch einzeln als Ganzes für sich besteht. Psychologische und sittliche Beschachtungen, passende Bibelstellen, Beispiele aus der heisligen Schrift, erläuternde Bilder und Gleichnisse, allgesmeine Resterionen, Ruhanwendungen auf das eigene Gesmäth und den eigenen Wandel wechseln so wohl geordnet mit einander ab und fließen so leicht in einander über, daß dieser ruhige und doch nicht eintönige Fortgang an sich selbst der Seele wohlthut und das Bild eines befriedigten und in schönem Ebenmaße thätigen Gemüthes darstellt. Die Uebersehung muß sehr gut seyn; denn sie liest sich ohne Anstoß, als ob sie selbst das Original wäre.

## harms.

Eine ganz andere Luft umweht und, indem unser wackrer Vorkämpfer Dr. Claus harms und von Dänesmark nach Holstein herüber führt. Wir sind in Deutschland, wo mit dem Anfange dieses Jahrhunderts nicht nur der Glaube, sondern auch das Ansehn, die Gelbstständigkeit und

innere organische Rraft ber Rirche gebrochen war, Agenden und Gefangbücher ben subjectiven Unfichten ber einzelnen Prediger fich hatten anbequemen müffen, und ber junge gläubige Mann auf ber Kanzel gewissermaßen als ein neuer Schöpfer bes Glaubens für feine Gemeine auf= trat, mahrend bie meiften altern Prediger mit einer veraltes ten Orthodoxie verlegen zurücktraten und bie jungen Deos logen im besten Falle Moral predigten. Unter folchen Um= ständen fing Claus Sarms erft in Dithmarschen, bann in Riel an, mit Zungen zu reben, wie fein volles Gerg ihm gebot, und viele Bergen thaten fich ihm auf. Die Zeit je= ner ersten Anfassung und Erschütterung ift vorüber; aber ber tapfre Prediger verfündigt noch in feiner Beife fort, wie Gottes Wort ihm die Bruft bewegt, und feine Rebe findet noch in gang Deutschland viele offene Gemüther, bie fich von ihm lebhaft angeregt und heilfam ergriffen fühlen. Wir beschränken uns hier auf die Anzeige feiner Predigten über bie brei Artifel bes driftlichen Glaubens.

- 1. Bon der Schöpfung. In nenn Predigten vom Archidiakonus Harms in Riel. Riel, Universitäts= Buchhandlung. 1834. gr. 8. S. XIV. und 150.
- 2. Bon der Erlösung. Nach der Erflärung des zweisten Artifels im Lutherischen kleinen Katechismus. In 8 Fastenpredigten und einer Osterpredigt. Bon Dr. Claus Harms, Hauptpastor zu Kiel und Kirchenspropst in der Propstei Kiel. Die zweite, eine hie und da veränderte, Austage. Kiel, Universitäts-Buchhandslung. 1836. gr. 8. S. XIV. und 160. (Erste Austage 1830).
- 3. Bon ber Heiligung. In neun Predigten über Galat. 5, 16—25, gehalten an den ersten Trinitatiss sonntagen 1831 vom Archidiakonus Harms in Kiel. Kiel, Universitäts=Buchhandlung. 1833. gr. 8. S. X. und 170.

Alle drei Sammlungen gemeinschaftlich unter dem Titel: Die drei Artikel des christlichen Glaubens in je neun Predigten, die ersten: Bon der Erlössung, die zweiten: Bon der Heiligung, die dritsten: Bon der Schöpfung, vom Archidiakonus Harms in Riel. Mit dem Bildnisse und Fac-simile des Verfassers. Riel, Universtäts Buchhandlung. 1834. gr. 8.

Weil das Punctum saliens, das Herz, in Harms dos minirt, so weiß er auch ganz vorzüglich in seinen Predigsten das Punctum saliens, das Lebendige und Belebende, das, worauf es ankömmt, überall aufzusinden und hervorzuheben, und ein beobachtender Leser, der zugleich selbst Prediger ist, kann darin viel von ihm lernen, wie übershaupt, so auch in dieser Predigtsammlung. Auch seine Darskellungsweise hat das Springende und Hüpsende eines klopsenden Herzens, sie ist immer unruhig und bewegt, absspringend oder zuspringend; das kann man ihm auch lasssen, aber einem Andern würde es nicht anstehen.

Abgesehen von dieser Eigenthümlichkeit fann man an harms Predigten auch im Allgemeinen wieder verstehen fernen, mas in Wahrheit Somilie ift, ba man gang will= fürlich bieses Wort zur Bezeichnung analytischer Predigten zu gebrauchen fich gewöhnt hat. Sarms pre= bigt fast nie anders als synthetisch und fast alle feine Predigten find bennoch Somilien, fo wie im Begentheile bie analytischen Predigten von Schleiermacher burchans nicht Homilien find. Denn Homilien find in Wahrheit boch nur die Predigten, in welchen ber Prediger die hörer ober Lefer gleichsam mitreben läßt und nach Form und Inhalt seine Rebe so einrichtet, bag nicht die methodische Ent= wicklung seines Wedankengangs, sondern die bestimmte ei= genthümliche Beschaffenheit berjenigen, zu benen er fpricht, ihn veranlaßt, gerade biefen ober jenen Punft als Frage, . Einrede ober Zweifel zur Sprache zu bringen und zu eror= tern. Go hat ber Brief Pauli an bie Romer, fo hat ber Brief an bie Galater ben Charafter ber Homilie. Bleiches findet man häufig stellenweise bei ben Staaterednern ber Alten, insbesondere bei Demosthenes. Dft freis lich ift es bei Predigern, wie bei Staatsrednern, nur eine fünftliche, rhetorifche Wendung, bag fie ben Schein annehmen, als hatten fie etwas aus Mund und herzen ber Bu= hörer entnommen, fo wie umgefehrt biefe besondere Rud= ficht nicht felten absichtlich verhüllt wird, um indirect gu wirfen. harms fennt weber jene Simulatio, noch biefe Er läßt feine Buhöret fowohl in feinem Ber-Dissimulatio. gen, als burch feinen Mund mitreben, ober wenn er fie nicht birect mitreben läßt, fo antwortet er wenigstens birect auf bie Bebanten ihrer Bergen und fcuttet auch fein Berg in geistlicher Bertraulichkeit vor ihnen aus. Offenherzigkeit zeigt er ben lefern in feinen Borreben, mozu bie brei Borreben ber vorliegenben brei Sammlungen ei= nen neuen Beleg geben. Er führt ben lefer feiner Borreden, wie ben Sorer feiner Predigten, in Die Berfftatt feines Weiftes und fagt ihnen Alles gerade heraus, mas er Niemand hat weniger Arrière - pensées, meint und will. mit benen er hinter bem Berge hielt, als harms; auch feine Borreben find eine Urt von homilien, mas wir ihm um fo mehr zu banfen haben, ba er bei folcher Belegen= heit manches Wichtige, wie nebenbei, jur Sprache bringt und furz und gut feine Meinung barüber ausspricht. läßt er fich in ber Borrede gur erften Ausgabe ber Prebig= ten von ber Erlösung über Luthers Ratechismus, über Paffionspredigten und über ben Glauben an die Erlöfung, in ber Borrebe ju ben Predigten von ber Belligung über Peritopenzwang und Perifopenfreiheit aus, und bas Bors wort zu ben Predigten von ber Schöpfung beginnt fol= genber Magen: "Wenn hiermit — fest ift von jemand be-"merft worben, bag auch die Borworte ber beiben frü-"hern Sammlungen beibe mit Wenn anfangen, ba fange "benn auch biefes dritte Vorwort bamit an!) — wenn hier: "mit auf die erste Sammlung Predigten: Bon ber Erlö-"fung, und auf die zweite: Bon ber Beiligung, eine britte: "Bon ber Schöpfung - folgt, fo ift biefe Aufeinanderfolge

"allerdings feine, die der Herausgeber gewollt und gemacht "hat, sondern fie ist eine, die fich felbst gemacht hat, fo gemacht aber ihm eine besondere Freude macht." Grund biefer besondern Freude enthält er uns nicht vor; er fagt: "Was immer für einen Bang bie Wiffenschaft "nehme, eine wie große Bahl von Auctoritäten, bas apo= Molische Symbolum an der Spite, mein Lettes zum Ers "ften macht, ich mußte meinem Bewußtsenn untreu werben, menn ich für ben ascetischen Bortrag einen andern "als: die Erlösung, die Heiligung, die Schöpfung - eis

"nen fach= und zweckgemäßen Gang nennete."

Für den as fet ifchen Bortrag und insbesondere für ben polemischen 3med, ben ber ehrmurbige Berf. bei ben Predigten von berSchöpfung zu verfolgen fich veranlagt fah, geben wir ihm Recht, aber schon für ben fatech et if chen Vortrag würden wir ihm gar nicht ober doch nur beding= ter Beise Recht geben. Denn im asketischen Bortrage fann und muß man bei ben Zuhörern schon eine vorläu= fige, nicht gang oberflächliche Befanntschaft mit ber gan= gen Offenbarung Gottes voraussegen und fann auf die Renntniß ber Schöpfung und bes Sündenfalls, als etwas, das im hintergrunde ihres Bewußtseyns liegt, bauen; es fommt nun barauf an, bag bie Schöpfung auch von bem höhern Gesichtspunkte der Erlösung aus betrach= tet werde, von wo aus ihr 3med erst eingesehn werben Beim fatechetischen Bortrage muß die Erkenntniß fann. von Gott, die nach Rom. 1, 19. auch bie Beiden haben fon= nen, erst zum lebendigen Bewußtseyn gebracht werden, damit das Bedürfniß nach ber Offenbarung im Worte und nach ber Erlösung und heiligung erwache. Das Wort Bater im ersten Artifel bleibt aber seinem vollen Ginne nach ein Beheimniß, bas nach bem zweiten Artifel, wo ber Sohn erscheint, hinüber weift. Gin zweiter Curfus bes fatechetischen Unterrichts burfte bann ben ersten Artifel felbst tiefer fassen, wozu jedoch auch die Wiederfunft Christi im zweiten, und die Auferstehung des Fleisches im dritten Urtikel Gelegenheit gibt.

Der polemische Zwed ber Predigten von ber Schos pfung ift gegen ben Naturalismus gerichtet und ber Ber= faffer hat ihn fo erreicht, bag alle, bie im Bewußtfeyn ber Erlöfung und im Glauben an bas Wort Gottes ung erschüttert leben, fich beffen freuen tonnen und eine Befestigung gegen manche Bedenken und Zweifel in Diefen Prebigten finden werden. Aber bie, welche bereits Ratura= liften find, wird er mit biefen Predigten nicht gewonnen haben, falls fie fich auch entschließen fonnten, Dieselben alle neun ju horen. Um fie ju belehren und ju gewinnen, mußte man nicht polemisch, sondern fatechetisch zu Werfe gehn und fich mehr, als es in Predigten vor der Gemeine gefche= ben fann, aufihr Bebiet ftellen; man mußte mit überlege= ner Naturwiffenschaft ihnen entgegentreten, man mußte ohne Tert ihnen predigen, um fie gulest für ben Bibeltert vorbereitet zu entlaffen und nun in die Rirde zu fchicken. fo fern hat der Berfaffer in diesen Predigten fich eine schwere, ja eine unmögliche Aufgabe gestellt; er hat ein Bedürfniß ausgesprochen, aber nicht befriedigt. Dennoch ift-feine Ur= beit nicht vergeblich zu nennen; benn er hat ben Ginfluß ber fanatischen Naturalisten auf die Gemeine der Gläubis gen gehemmt und biefes befchranften 3mede scheint ber Berfaffer fich felbst bewußt gewesen zu fenn. Denn in bem Borworte fagt er: "Lefer in ber Ferne, o wenn Du hier "wärest und hörtest an, was ich anhören muß, und fahest ,an, was ich ansehen muß, wie hoch Ginige mit ber Ratur= "religion fahren und bliden von ihrem Wagen fo gering= afdätig auf biejenigen berab, welche fich noch bei ber geof= "fenbarten Religion aufhalten, bergestalt, bag man in Die "Bersammlungen, wo Jesu, meine Buverficht, und fomm, "heil'ger Beift, Berr Gott gefungen wird, auch hineinries "chen nicht mag, Du würdest mich nicht allein wohl begreis "fen barin und mich entschuldigen, fondern gut heißen würs "best Du es, bag ich gerade fo zu Werke gegangen feu,

"Tabler vielleicht in ber Ferne würdest Du in ber Mahe mein Lober fenn, und mein helfer werden, um gewiffe "Menschen zum Schweigen zu bringen, Thoren und Bethörende, die in dem lauen Luftbade eines schönen "Sommerabends vermeinen ihre Gunden abzuwaschen und mit einem Urme voll Mondschein reich in Gott gu fenn, "und schon halbwege Berklärte, wenn fie ihren Blick an "bie Benus ober an bie Wega heften, ober gesprochen mit "schlagenderem Schillersworte, einem Ferdinand an eine "Luife in den Mund gelegt: ", "Werden wir Gott in feinem "Tempel mehr bienen, fo ziehet bie Racht mit begeiftern= "ben Schauern auf, ber wechselnde Mond predigt uns "Buße und eine andachtige Rirche von Sternen betet mit "und!"" Es ift mahr, biefer bald geheime, bald fede und vorlaute Naturalismus ber Empfindung verschließt bei Ungahligen gleich im Borans bem Worte Gottes bie Thure und ift um fo mehr zu beflagen, je fchwerer er gerade in unserer Zeit zu überwinden ift. Denn hervorgegangen aus der Schwäche und llebertäubung bes Gewiffens und ber heiligsten Bedürfniffe, meint er die Untorität ber Wiffenschaft auf seiner Seite zu haben, und hat in Bahrheit ben gegenwärtigen Buftanb ber Raturmiffen= fchaften für fich. Denn diese haben nach Bacos Unweis fung gang neu von außen, von ber finnlichen Empirie an= gefangen und mit biefem neuen Beginne ben Rern ber Ratur, wo fie in allernächster Beziehung jum schaffenden Beifte Gottes fieht, nicht nur ignorirt, fondern verleug= net, und fie hatten einen Schein bes Rechts bagu, insofern Diefe Seite ber Naturfunde burch trügerischen Wahn und Aberglauben entstellt und fast unzugänglich gemacht war. Run bringt zwar bie Naturfunde in neuerer Zeit immermehr bem unsichtbaren Rern entgegen; aber es fehlt noch viel, bag bie geheimen Beziehungen wiffenschaftlich erkannt waren, burch welche bie Naturfrafte mit ben Raturgeistern und die Naturgeister mit Gottes Schöpfergeist in Berbins bung ftehen. Alle nun, beren Glaube in biefem Punfte auf

wissenschaftliche Nachweisung wartet, um sich bem Worte Gottes und dem innern Zeugnisse des heiligen Geistes zu eröffnen, die können noch lange warten, ehe sie befriedigt werden.

Die Predigten von ber Erlösung find biejenigen, von benen ber gange Gedanke über bie brei Artifel bes drift= lichen Glaubens zu predigen ausgegangen ift, und zugleich diejenigen, in welchen harms fich fo recht in feiner geist= lichen Seimath gefühlt hat. Mit frommer Ehrfurcht hat er im Jahre 1830, wie mancher Prediger vor ihm, mit ihm und nach ihm, vor ber heiligen Paffionszeit gestanden und gefragt: Die foll ich biefe heilige Zeit würdig in Predigten feiern? ba ift ihm Luthers Auslegung bes zweiten Artis tels vor die Seele getreten und hat ihm auf einmal einen Plan gegeben, ber bis zum Ofterfeste reichte. Er hat bis blifche Terte für bie einzelnen Sonntage gewählt und ben Ratechismustert, als einen zweiten, mit bem jedesmaligen biblischen Terte unbebenflich und geschickt verbunden; die Ausführung zeigt, wie biefe Predigten recht ausgetragne Rinder des Beiftes find. So bie britte am Sonntage Remis niecere über Phil. 2, 8 - 11. von ber Berrichaft Chrifti. Die Gintheilung fpricht er auf feine Beife etwas frappant, ja sprachwidrig, aber populär und vers ständlich so aus: "bie zweimalige Herrschaft Christi, einmal die Herrschaft wegen feiner Person, und bann bie herrschaft wegen seines Werts." Eintheilung ift zweckmäßig und fruchtbar und hilft ihm über manche Schwierigkeiten hinweg, bie bei ber Behand= lung dieses Thema fich einfinden. Die herrschaft Chriffi wegen seiner Person, fagt er, ist die frühere, die wei= tere, die mächtigere, bie langer bauernde, bie wegen feines Werks aber ift eine uns naher gelegte, eine gewinnenbere, eine völligere, eine beglüdenbere. Seine fühne Beife, fich Fehler in ber Form zu erlauben, die burch bie Richtigkeit im Sinn und in ber

Sache aufgewogen werben, fo bag biefes Securius loqui als Zeichen von Treuberzigkeit und gutem Gewiffen fogar wohlthuend wirft, tritt recht offen in ber Ofterpredigt hers vor, die bei zwei Terten, einem Bibel- und einem Ratechismusterte, fein Thema hat. Im Bibelterte Rom. 6, 3 bis 5. accentuirt er bie Borte: gleichwie Chriftus ift auferwedet von ben Tobten burch bie Berrs lich feit bes Baters; ber Ratechismustertift: gleich= wie Er ift auferstanden von den Todten, le= bet und regieret in Ewigfeit; bas ift gewißlich wahr. Wie fommt nun der Verfasser ohne Thema boch ju Theilen? Dhne alle Berlegenheit, indem er fagt: "Wir ftellen ben Bewegungspunft ber gangen Prebigt in "bas Wort Gleichwie, und fagen: 1) ebenfo, wie "Chriftus leiblich auferstanden ift, follen wir geiftlich aufer= "fichen; 2) barum, weil Chriftus lebet und regieret, fol-"len wir in feinem Reiche unter ihm leben und ihm bies nen; 3) fo mahr als Chriftus lebet und regieret in Emig= "feit, follen wir unter ihm leben und ihm dienen in emiger "Gerechtigkeit, Unschuld und Geligkeit." Das Thema ift aber, wenn wir es in schulmäßiger Form faffen wollen, bie Bedeutung ber Auferstehung Christi, und zwar 1) als Bild unferer geiftlichen Erneuerung, 2) als Beweggrund und Christo zu ergeben, 3) als Unterpfand unserer Geligkeit. Geben wir ber Wahrheit Die Ehre, fo muffen wir befennen, bag jenes Bleich wie mit bem folgenden Ebenfo, Darum und Gowahr wirts famer und behältlicher ift, als unfer schulgerechtes Thema mit feiner schulgerechten Eintheilung. Niemand foll als Rachahmer predigen à la Harms; aber bas wollen wir ge= stehen, daß wir Prediger großentheils, nachdem wir durch Die Schule gegangen, noch viel zu fehr ängstliche Rnechte ber Schule bleiben, fatt freie Meifter gu merben.

Niemand ist wohl auf dem homiletischen Gebiete ein entschiedenerer Feind alles Regelzwanges, als Harms, und

er kann es nicht unterlaffen in ber Borrebe zu ben Predigten von ber Beiligung sein Praeterea censeo gegen ben Perikopenzwang wieder anzubringen: "Wer gebunden ift an Perifopen, ber fuche boch bald thun= lich ft frei gu werben." Wir fonnen biefem catonischen Ausspruche nur unter ber Bedingung beipflichten, bag biefe Freiheit geordnet und beschränft werbe. Bunachft ift es für die theologische und homisetische Onrchbisdung ber mei= ften jung en Prediger gewiß heilfam, wenn fie einige Jahre lang fire Erfte an bie firchlichen Perifopen gebunben find und nur, wo eine bestimmte Causa sufficiens vors handen ift, bavon abweichen. Gie werden baburch abgehalten, nur ihre Lieblings=Themata auf die Rangel zu brin= gen; fie werben genothigt, ihr Rachbenken auch auf bie Wahrheiten zu richten, Die ihrer Subjectivität fern liegen, ben Bibeltert gründlich zu burchforschen, seine Bielfeitig= feit zu entdecken und fich in ber Erfindsamfeit, in ber Beweglichkeit bes Geistes, Die Vielen noch abgeht, zu üben. Ber aber mehrere Jahre vor berselben Gemeine über dies felben wiederkehrenden Perikopen gepredigt hat, ber kann allerdings in Versuchung kommen, in Künstlichkeit zu verfallen, um immer neu zu fenn. Dann finden wir es pafs. fend, bag ber Prediger fich nach andern Terten umfieht, aber in ber Regel boch nach folden, bie mit ber evange= lischen ober epistolischen Perifope in naher Beziehung ftehen, bamit ber fonntägliche Gottesbienst im Bangen feinen burch die Perikopen ihm gegebenen Charafter behalte. Las garus und ber reiche Mann, ber Zöllner und ber Pharis faer, ber barmherzige Samariter, bie Lilien auf bem Felbe muffen immer an ihren Sonntagen regieren, wenn nicht ein ganz besonderer Grund zu einer Ausnahme nöthigt. Diese Regel dürfte für die Mehrzahl ber Pfarrgemeinen auf dem gande und auch in den Städten gelten, und wenn ber Prediger etwas Besonderes auf dem Herzen hat, so fann er in ben meisten Fällen es auf einen Sonntag verschieben, wo die Perikope barauf führt; er hat babei ben Bortheil, bag es bann mehr am Tage liegt, wie er auch Diefes Besondere nur im Dienste ber allgemeinen göttlichen Wahrheit und firchlichen Lehre predigt, und für fich felbst gewinnt er Zeit, feinen Gifer für eine gute Sache von als ler leidenschaftlichen Beimischung, die immer schabet, zu reinigen. Gine Reihe von Predigten über längere bibli= sche Abschnitte ober über einzelne Materien ift für ben fonn= täglichen Gottesbienst immer etwas unbequem, weil ba= burch vielmehr als durch ben Perifopenzwang der Predi= ger gehemmt wird, basjenige einfließen zu laffen, mas aus= zusprechen jederzeit bas Gemeineleben ihn auffordert. heilsam und fruchtbringend folche Reihenfolgen von Prebigten fenn fonnen, fo mare boch zu munichen, bag fie immer nur im Bochen-Gottesbienfte ftattfinden möchten. Gine unbeschränkte, freie Tertesmahl aber dürfte nur für gang be= währte Prediger, Die burch und burch vom Beifte Chrifti erfüllt find, und für folche Bemeinen fich eignen, wie fie in großen Städten und bei Universitäten fich um einen auß= gezeichneten Diener bes Wortes frei versammeln. gens ift unbeschränfte Freiheit fo fdwer zu ertragen, bag auch Prediger, wie harms, froh find, wenn fie für eis nige Sonntage fich von ber Qual der Bahl wieder entbin= ben fonnen, und baß fie fich öfters gar felbst burch bloße Mengerlichfeiten bestimmen laffen. Reun Predigten hält harms über bie Erlöfung, um damit gerabe von Eftomihi bis Oftern auszureichen. Richt genug: es folgen gerabe neun Predigten über die Seiligung und richtig auch neun Predigten über bie Schöpfung. In Uebereinstimmung mit feinen an andern Orten ausgesprochenen Unfichten fügt ber ehrwürdige Mann feiner Bill gegen ben Perikopens zwang noch folgende merkwürdige Worte bei: - ,, wofern nes noch nicht an ber Zeit ift, bag wir durchaus ohne Text "predigen, nicht mehr aus ber Bibel und ihr nach, post, "sondern bloß nach ihr, secundum, und mit ihr predigen. Theol, Stud, Jahrg. 1837.

In ber feitherigen Beife, bie meinige, versteht fich, einbe-"griffen, wird nach einigen Jahren die Predigt verstummt "fenn aus Mangel an Zuhörern; wir behaupten ihr bie "Stätte im Gottesdienste nicht, ober wir brechen ihr eine "ganz neue Bahn. Gegeben ift schon ber Borschlag eines "rein liturgischen Gottes bienftes und er hat einen mich wenig= "ftens gar nicht befremdenden Unflang gefunden hin und wieber, ob ich ihn gleich für burchaus unausführbar halte im "protestantischen Deutschland und für ebenfo burchaus uns "protestantisch b. h. unevangelisch b. h. unchristlich." Sier erblicen wir eine übertriebene Furcht, ein mahres Befennts niß und zwei einander entgegengefette Beilmittel, die beide unzuläffig find, und wenn fie zuläsfig maren, boch gegen ein gar tief liegendes Uebel nicht hinreichen würden. Ueber= trieben ift die Furcht, bag in ber feitherigen Beise fortges fest die Predigt nach einigen Jahren verstummt fenn werde aus Mangel an Zuhörern; mahr ift bas Befenntniß, bag ber Beift ber Zeit im Großen und Bangen immermehr fich ber Rirche und ber Predigt entfremdet. Unzulässig ift bas eine Extrem, bas helfen foll, Die Ginrichtung eines rein liturs gifchen Gottesbienftes, bas bem fubjectiven Ausbruck und ber freien Bewegung bes firchlichen Wortes allen Raum in ber Gemeine entzöge; wir wiffen auch nicht, mo es in biefer höchsten Uebertreibung im Ernst ausgesprochen mare; als Gegengift gegen ben subjectiven Unglauben ber Ge= meinglieder mare es gang unstatthaft und fande seine Stelle nur in einer Zeit, wo ber Glaube ber Rirche im fichern Befige ber herrschaft über die Gemuther mare, murbe aber bann auch unabweislich die Predigt wieder hervorrufen ober - jum geiftlichen Tode führen. Das andere Ertrem aber, ber Subjectivität bes Predigers eine burch nichts gebundene herrschaft zu gestatten, ware ebenfalls nur in einer Zeit zuläsfig, mo bie Macht bes allgemeinen Rirchen= glaubens über bie Bemüther vollkommen befestigt ware, fo bag baburch eine Garantie für bie Schriftgemäßheit ber

Predigten gegeben murbe; in unserer Beit wurben bamit bem Unglauben, bem bie Rirchenthuren schon offen ftehn, Die großen Rirchenthore weit aufgethan. Es würde heißen : "Macht die Thore weit und bie Thuren ber Rirche boch, "bag der Fürst dieser Welt einziehe." Und um bes Bei= fpiels willen hatten wir gewünscht, auch Sarms hatte feine fiebente Predigt über die Schöpfung nicht ohne Bi= beltert gehalten. Es würde feiner Predigt über bas Thema: Was lehrt die Offenbarung uns über die Schöpfung? gewiß feinen Gintrag gethan haben, wenn er bagu ben Tert Pf. 104, 24 gewählt hatte: "herr, wie find beine Werfe "fo groß und viel? Du haft fie alle weislich geordnet." Die Predigt hat ihre bestimmten Grengen, innerhalb beren fie fich halten muß; fie barf fich von ihrem Principe, Auslegung bes Schriftworts zu fenn, nicht losreißen, foust ver= liert fie ihren Charafter. Aber fie fann nicht Alles allein thun. Unterricht, Liturgie, freie Rede, Schrift und be= fonders heilige That muß ihr vorangehn, fie begleiten, ihr Wenn aber ber gange Leib ber Rirche frank ift und in einer schweren Rrifis liegt, wie fann es anders fenn, als bag auch bas einzelne Organ an biefem Leibe, bie Pres bigt, die Krankheit mitfühlt, und um fo mehr mitfühlt, weil sie ein vorzüglich lebendiges Organ ift!

### Tholud.

Eine Sammlung Predigten in dem akademischen Gottesdienste der Universität Halle in der St. Ulrichsstirche gehalten von Dr. A. Tholuck. Hamburg bei Friedr. Perthes. 1834. fl. 8. S. XII und 184.

Predigten in dem akademischen Gottesdienste der Unis versität Halle in der St. Ulrichskirche gehalten von Dr. A. Tholuck. Zweite Sammlung. Hamburg bei Friedr. Perthes 1836. fl. 8. S. XXVIII und 238.

Die Texte sind frei gewählt und sehr mannichfaltig, einige auch aus dem alten Testamente entnommen, zum

Theil furge Rernsprüche, zum Theil langere Abschnitte, bie homilienartig behandelt werben, wie 1 Rorinth. 13. Joh. 11, 1-45. Gben fo find die Themata ohne stetigen Bus fammenhang unter einander nach ben jedesmaligen befonbern Unregungen erfunden, wie ber Berfaffer in ber Borrede ber zweiten Sammlung felbst bezeugt: "Fast jedesmal find bie Erfahrungen ber vorangegangenen Wochen unter ben Gliedern ber Gemeinde bie Geburtestätte gemesen, melche die ber Predigt zum Grunde liegende Ibee erzeugte." Die Wegenstände ber Predigten gehören aber fast ausschließlich in bas Gebiet ber inneren Entwickelung bes sub= jectiven geistlichen lebens, wie dieß jum Theile mohl bie Beschaffenheit ber Gemeine, zum Theil aber auch die Inbividualität bes Predigers selbst mit sich bringt. gens gehört Tholud zu ben wenigen Deutschen, benen ein großes Rednertalent angeboren ift, und bie biefes Talent bem Dienste beffen, ber es gab, gewibmet haben. bloß in den Predigten, fondern überall, wo er zu fprechen hat, steht es ihm zu Gebote. Er weiß tiefe Griffe in bas menschliche Berg zu thun und burch lebendige Darstellung, burch treffende, unvergesliche Aussprüche, eigene und frembe, farte und bleibende Ginbrude hervorzubringen. Dars in besteht vorzüglich bie Anziehungsfraft, die er auch als Prediger auf akademische Jünglinge aus allen Facultäten ausübt, daß fie fein Auge von ihm verwenden, wenn er auf ber Rangel fteht, und bag fie immer wiederfommen muffen, ihn zu hören. Die geistliche Wirfung aber beruht vorzüglich barauf, baß er bas Gefühl ber Unseligfeit, bas in Folge bes lebens ohne Gott tief in unfrer Zeit liegt, jum vollen Bewußtfenn bringt und bas Beilmittel, bas in Chri= fto, im Glauben, im Gebete uns verliehen ift, fo den Sergen nahe zu legen weiß, bag in bem Unseligen bie Soff= nung erwacht: hier ift Gulfe für mich! Gebildete Buhörer find geneigt, fich über ben Prediger zu ftellen, und fie haben ein Recht bazu, wo sie sehen, ber Prediger möchte und

follte mit bem Schwerte bes Wortes ihr Berg treffen und fann es nicht; aber hier ift ein Prediger, ber ihre innere Roth ihnen fühlbar macht, ihr geheimes Elend ihnen aufbedt, und fo werben fie inne, bag er ihnen überlegen ift. Rur ber weiter geförderte Christ wird an biefen Predigten vielleicht Etwas vermiffen; fie nehmen zu viel von der Un= ruhe des Gefühls und ber Phantasie in sich auf, wodurch die ruhige Entwickelung ber Lehre gehemmt wird und noch ein gewisses weltliches Element sich einzubrängen scheint. Man möchte fagen: ber Redner ift noch nicht gang Prebis Wir sprechen bieg aus, weil wir über= ger geworden. zeugt find, er fonnte bieg völlig werden, ohne irgend ei= nem wefentlichen Borzuge feiner Predigt zu entfagen, ohne an feiner Ungiehungsfraft etwas zu verlieren; er murbe eben fo fehr anregen, und noch mehr nähren und befries bigen. harms hat von foldem Kerne ber Lehre mehr; Schleiermacher, Marbeinefe, Rigsch erwarten Die Wirfung ihrer Predigt fast ausschließlich von ihrem rei= den Lehrgehalte. Unter ben griechischen Staaterebnern ift Demosthenes baburch so ausgezeichnet, so mannhaft und ehrwürdig, bag er unbeschabet bes in politischen Re= ben nothwendigen Strebens nach augenblicklichem Effect einen fo gründlichen Lehrgehalt ausschüttet und infofern ben Uebergang vom Rebner jum Prediger bilbet. angeführten Beispiele schützen mich wohl bagegen, baß ich nicht so verstanden werde, als ob ich den matten, schlaffen Lehrvorträgen bas Wort rebete, in welchen oft am wenig= ften Rern ber Lehre ift, und nur ichmache Beweife, Die feine Rraft zu beweisen und zu überzeugen haben, als eine todte Maffe zusammengetragen find. Aber auch ein ande= res mögliches Migverständniß muß ich abwehren, als ob ich hier bem Manne, ber schon an Bielen als ein ausers mähltes Rüftzeug Gottes fich bewährt hat, ben Lehrges halt irgend absprechen wollte; bas fonnte nur ber Reib thun. Tholud felbst verlangt ausbrücklich in ber Bors

rebe zu ber zweiten Sammlung, bag ein Kern ber Lehre in ben Predigten fenn foll, und in einigen feiner Predigten tritt berfelbe ftark genug hervor. Als Beispiel gelte bie lette ber zweiten Sammlung über Bebr. 13, 9. von ber Reftigfeit bes Bergens, die eine energische Entwickelung ber Lehre auszeichnet. Aber folche Energie ber Lehre follte burch bie gange Predigt und burch jede Predigt hin= burch gehn. Tholud fagt: "Allerbings aber fen folche Lehre fern, bie nicht eingetaucht ift in Phantafie und Ge-Ich füge hingu: Mur werde nicht bie Lehre mit fühl." Phantafie und Gefühl als einer ihr fremben Buthat über= jogen! Phantafie und Gefühl bede nie einen Mangel ber Lehre zu und mache fich nie an und für fich geltend! In ben Worten bes herrn, in ben Worten ber Propheten und Apostel mangelt es gewiß nicht an Phantasie und Gefühl, aber es wirft burch diese Mittel die Gegenwart ber heilis gen Wahrheit fo concentrirt, baß schon eine profanirenbe Reflexion und Zerlegung bazu gehört, wenn man die Mits wirfung von Phantafie und Gefühl in ihrer Darftellung vereinzelt jum Bewußtfenn ju bringen gebentt. bie Wirkung ber heiligen Ginfalt, in welcher ber Wegen= ftand ber Rebe fo mächtig ift, bag Gebante, Darftellung und Bortrag nur ein zugleich erwachsenes lebenbiges Gans zes zu fenn scheint; die Sache spricht fich felbst aus als Per= fon, bie Wahrheit als ber Geift. Dber wer fühlte nicht, baß es ein fehr unzulängliches, ja entweihendes lob mare, wenn man sagte, daß Jesus in der Bergpredigt, ober auch nur Jacobus in feinem Briefe bie heilige Lehre mit Phan= taffe und Wefühl belebt hätte.

Höchst beachtungswerth und überaus geistreich geschries ben ist die Abhandlung, welche die Borrede der zweiten Sammlung enthält. Sie behandelt die Frage: Welches sind die Mittel, die gebildeten Classen wieder zur Theilnahme am Gottesdienste zurückzus führen? und wen möchte man darüber lieber hören, als

ben, bem bieß in seiner Umgebung in fo reichem Dage ge= lungen ift! Seine Rathichlage laffen fich in ber Rurge ets ma fo zusämmenfaffen: Der Prediger muß als Bermalter göttlicher Beheimniffe auftreten, aber ben "Berachtern ber Religion unter ben Gebilbeten" bie Sanbe entgegenftrets fen; er muß bas Berftanbnig ber heiligen Schrift auf eine jugangliche und ansprechende Weise aufschließen und für foldes Geschäft eine möglichst große Bilbung und Umficht befigen, um Alles zu benuten, was ihm für ben beiligen 3med bienen fann, um auch entschiedenes Butrauen gu feiner Person zu erwecken. In vielen Fällen ift ftatt ber Behandlung einzelner Terte bie Homilie und noch mehr bie zusammenhängende Erflärung biblischer Bücher anguras Eine reichere Benutung ber Rirchengeschichte und Einführung in bas Berftanbniß ber mancherlei alten Rirs chenformen barf nicht fehlen. Dringendes Bedürfniß ift es, barüber zu predigen, bag bie Predigt allein noch feis nen Gottesbienst mache, und zu zeigen, wie liturgische Formen nothwendig aus ber Idee eines driftlichen Gemeinde= lebens hervorgehen und baffelbe fordern. Jebe Predigt muß eine That fenn und aus bem Beifte erzeugt und geboren werben, erzeugt in ber Studierstube, geboren auf ber Rangel. Gie enthalte einen Rern ber Lehre, aber einges taucht in Phantasie und Gefühl; sie trage zugleich ben Stempel heiliger Ginfalt an fich, Die nicht mit trodner Berftanblichfeit und feichter Popularität zu verwechseln ift; fie fen aus bem lebendigen Wechselverfehre bes Predigers und ber Gemeinde entstanden.

Diesen guten Lehren folgt ein Bekenntniß, das der oben besprochenen Harmsichen Klage: "in der seitherigen Meise, die meinige, versteht sich, einbegriffen, wird nach einigen Jahren die Predigt verstummt senn aus Mangel "an Zuhörern" verwandt ist, wiewohl viel moderater: "Ich bekenne, daß eine gewisse Schüchternheit mich abges "halten hat, und noch abhält, namentlich in Betreff des

"gangen Organismus, fo zu verfahren, wie ich es möchte, und wie ich es auch, wenigstens in manchen Berhältniffen für fruchtbarer halte. Die freiere homilie, wie "Chryfostomus fie behandelt hat, ift bie Form, welche meis "nem Bedürfniß als Prediger am meiften zufagt, und bei welcher ich auch, wie ich meine, am besten Frucht gu Achaffen vermögen wurde — womit ich indeß feineswegs nandere Weisen verworfen haben will. 3ch habe jedoch gin biefem Stücke bem herkommen mich gefügt, welches "biefe Gattung ber homilie in unfern Tagen profcribirt, und bewege mich nunmehr in der gangbaren Form auch Borgüglich ift mir bie Gewalt, welche "nur mit Zwang. "bei ber gangbaren Tertbehandlung fo oft bem Bufammen-"hange ber Schriftstellen angethan wird, zuwider. Unb "boch - follen die Theile, welche logisch aus einem allgemeinen Sate abgeleitet werben, nett und zierlich, mohl nfelbst rhythmisch, an bie einzelnen Tertesworte sich ans "fchließen, wird es fich öftere faum andere gu Stande brin-"gen laffen."

Bas Tholud, harms und andere Männer Got= tes plagt, bas ift bas Befpenft ber burchgeführten fünfts lichen formellen Textbenugung und bie Gewohnheit, bas Gerippe ber Predigt mit Gins, Zwei, Drei ben Buhörern vorzulegen, um fich vor benen, bie ben geistigen Organismus eines Gangen nicht faffen fonnen, zu rechts fertigen und ihnen zu zeigen, baß ein folder vorhanden Es ift bieß aus ber Schule, wo man predigen lernt, auf die Rangel, wo man es thatfraftig übt, ungerechter Beise übertragen worben. Ber ein gutes Gewiffen hat, baß ein richtiger Fortschritt bes Gebankens in ber Predigt ist und daß ber Geist des Tertes ihn leitet, warum bürfte fich ber nicht, wo es Moth thut, von ben Reffeln ber hers kömmlichen Form frei machen, auf welche fich bie, welche nicht aus bem Beifte ber Schrift predigen und beren Bebankengewebe keinen innern Busammenhang hat, oft am

besten verftehn, weil die Runftlichfeit und ber Schein ber Wahrheit ihr Element ift! Wagt nur getroft, mas ihr allerdings bisweilen schon gewagt habt! magt es auf bie Gefahr hin, bag man euch verfenne! man wird euch nicht verkennen; man wird ben freien Meifter bes Worts nicht mit bem unbeholfnen Schüler verwechseln. Ift im innern Organismus ber Predigt Schriftmäßigfeit und Logif, fo bewährt fie fich in ber Wirfung. Ich berufe mich auf Je= faias Rap. 2 - 4 als eine treffliche Predigt über Micha 4, 1-3. Der Tert ift vorangestellt, bann wird gezeigt, wie bie Erfüllung ber barin enthaltenen Berheißung für bie lette Zeit burch bie Schulb bes Bolfs aufgehalten, burch Berichte Bottes, Die jur Umfehr führen, vorbereitet unb Aber mit welcher Freiheit endlich herrlich vollendet wird. ist Text und Thema behandelt! wie ist Alles individuali= firt! wie fehren die hauptgebanfen, wie Blige beim Bewitter, immer in neuem Zusammenhange wieder, find im= mer gegenwärtig und boch jedesmal neu! wie wenbet fich bas Wort leicht gegen einzelne herrschende Gunben, gegen Bogendienft, Sochmuth und Rleiderprunt! Und biefe Prebigt wirfet noch heute auf uns, wiewohl ihre Form uns fo fremd ift, wie bie Form feines in unfrer Beit aufgewach= fenen Predigers und je fenn fonnte. Was acht ift, aus bem Beifte geboren, bas erwirbt fich auch Beltung und amar Geltung auf die Dauer.

### Julius Müller.

Das christliche Leben, seine Entwickelung, seine Kämspfe und seine Bollendung, bargestellt in einer Reihe Predigten, gehalten in der Universitätstirche zu Götstingen vom Lic. Julius Müller, zweitem Universitätsprediger u. außerordentl. Professor der Theologie. Breslau, Jos. Max u. Comp. 1834. gr. 8. S. X. u. 250. Der würdige Berfasser, jest Professor der Theologie in Marburg, erklärt sich in der Borrede solgendermaßen:

"Der Begriff bes driftlichen Lebens ift hier im weitesten "Sinne genommen, in welchem er ben Glauben und beffen "vorbereitenbe Stufen mit umfaßt; überall in biefer "Sammlung ift vom Glauben nur in fo fern bie Rebe, als per felbst ein leben ift, und eben barum zugleich die Quelle geines neuen lebens, welches reinigend und umbilbenb "ben gangen innern Menfchen burchbringt. Aus der alle "mählichen Entwickelung biefes Lebens, wie es nur im im-"merwährenden Rampfe mit Welt und Gunde gur Bollen= bung fortschreiten fann, wollte biefe Sammlung bie be-"beutenoften Momente herausheben und zusammenftellen, "natürlich ohne auf irgend eine Bollständigfeit Anspruch zu In die befondersten Richtungen bes driftlich "machen. Affttlichen handelns einzugehn, lag nicht im Plane ber "Sammlung; bie Darftellung bes driftlichen Lebens follte "sich eine allgemeinere, fo zu sagen übersichtliche Haltung "bewahren, und mehr bie Burgel, ben Stamm und bie "fruchttragende Krone im Ganzen barlegen, als die einzels "nen Früchte."

Vierzehn Predigten, worunter feche homilien. Sie bewegen fich, wie die von Tholuck, auf bem Gebiete ber fub= jectiven Entwickelung und beruhen auf einer gang ähnlis chen Auffaffung ber driftlichen Wahrheit. Gie halten fich aber mehr in den Grenzen einer finnigen, geiftreichen Be= trachtung, ohne so mächtige Griffe in die Bergen ber Bo= Wenn harms und Tholud, jeder auf eigne rer zu thun. Beife, die herfömmliche Predigtform zerspreugen und fich neue Bahnen brechen möchten, so ift von folchem Drange in biefen Prebigten nichts zu bemerten. Aber innerhalb diefer Form bewegen fie fich in einer meifterhaften Gewandt= heit und können in ihrer Art wohl als Musterpredig= ten gelten. Jene paradore fechste Regel von harms in ber Abhandlung vom Reben mit Zungen: "ber Prebiger fpreche nachläffig und incorrect" wird 3. Dulfer nie sich erlauben zu befolgen, und er thut Recht baran. Denn ber Feigenbaum würde seine Süßigkeit, der Delbaum seine Milde dahingeben, ohne badurch zum seu= rigen Busche zu werden. Nur lutherische, nicht melanchsthonische Geister dürsen jenes Privilegium in Anspruch nehmen, und zwar eben auch nur in jenen Momenten, wo sie mit Zungen reden. Aber sie müssen auch dann noch über die Bewegung herrschen; sie müssen in sich gewiß seyn, von welchem Geiste sie fortgerissen werden, und müssen ein Maß in sich haben, daß sie erinnert, wie weit sie sich dürsen fortreißen lassen. Denn die Geister der Propheten sind den Propheten unterthan.

Etwas mehr anfassen be Derbheit möchten wir aber allerdings bem feingebildeten Prediger wünfchen, wenn er auch feinem Berufe nach gunächst für Gebilbete ju predigen hat. Denn auch bie Bebilbeten find Bolt, insofern fie ein Berg haben, bas vom Gemiffen und von ber Liebe, aber auch von Gunde; Bosheit, wilder Leibenschaft unmittelbar und machtig ergriffen und hin und her gezo= gen wirb, und wenn biefes Berg in ihnen erftorben ift, fo find fie besto schlimmer. Durch die Bilbung haben fie ge= Iernt, ihr unmittelbares Leben, wodurch ihr ganges Dich= ten und Trachten regiert wird, ju beherrichen, ju verfchleiern, gu übertunchen. Ihre Reben und offenbaren Berfe haben ben Schein, als ob fie nur vom Mether eines fustematischen, harmonischen Gedankenlebens regiert wilr= ben; aber insgeheim find fie Anechte ber Gunde und Natur und, wo fie fich nicht geniren, ba tritt ber Mensch, ja ber robe Mensch in feiner Nacktheit oft genug hervor. Prediger foll fie am Bergen faffen; er foll fie nothigen, bie glatte Larve abzulegen und fich zu feben und zu fühlen, wie fie in Mahrheit find, wie fie als Elende und Gunder vor Gott ftehen: er foll fie gur Ginfalt führen. Erft wenn er sie dahin hat, daß bie Kraft bes Wortes sie entfleibet hat, bann kann er auch Del und Wein in ihre Munden gießen, die oft um fo fchmerglicher eitern und bluten und

einen um fo häglicheren Geftant verbreiten, je verbectter Sie muffen wiffen, bag ihre Bildung bem Prebiger nicht imponirt, ihn nicht über ihr mahres Wefen täuscht. Es muß in ber Predigt bahin fommen, bag er gerade heraus und einfältig mit ihnen redet, wie ein Bater mit feinem aufgestutten Sohne, ber in ben Ferien von ber Afademie nach hause kommt und versucht, fich vornehm zu ftellen, um einer eingehenden, ernften Prüfung feines Ban= bels fich zu entziehen. "Lag bas, mein Gohn," fpricht er, mir fennen und; brebe und winde bich, wie bu willst, "ich weiß es, wie es um bich fteht." Wenn ber felbst ge= bildete Prediger es bahin bringt, fo einfältig zu ben Bebildeten zu sprechen, bann erft fühlen fie recht feine geift= liche Ueberlegenheit und bann find feine Predigten auch für Ungebilbete geniegbar: fie find volfemäßig, find popular. Ja, nicht felten findet man, bag ein Prebiger, ber nicht auf feinere Bildung Anspruch macht, fon= bern für bas ungebildete Bolt einfach bas Wort Gottes predigt, burch bie Wahrheit, bie unmittelbar bas Berg aufbedt, auch über Bebilbete mehr Gewalt ausübt, als ber fein gebildete Prediger, ber die Bilbung feiner Bubos rer allgu fehr respectirt.

Unser Berfasser fürchtet, daß der öftere Gebrauch der Form der Homilie ihm zum Borwurfe gemacht werden möchte, als ob er die bequemere Predigtweise sich erwählt hätte. Bei der Art aber, wie er die Homilie behandelt, hat er dieß nicht zu fürchten, und jeder Sachverständige wird anerkennen, daß er seine Methode zugleich geschildert und gerechtsertigt hat, indem er in der Borrede sagt: "Hat "aber die Homilie ein bestimmtes Thema, hebt sie bei der "Entfaltung des Tertes nur diejenigen Momente heraus, "welche sich jenem unterordnen lassen, und so den beson, dern Zweck der Betrachtung irgendwie fördern, versucht "sie dieß bei der ungezwungensten Anschließung an den "Gang des Tertes, doch zugleich in rednerisch zweckmäßiger

"Folge zu thun, so darf sie wohl mit einem ziemlich zu=
"versichtlichen Nein antworten auf die Gewissensfrage,
"mit der neulich ein ehrwürdiger Gegner ihr den entscheis
"denden, tödtlichen Streich zu versetzen meinte: ob nicht
"ein Prediger, dem die Zeit zur Vorbereitung sparsam zu=
"gemessen wäre, sedesmal lieber zur Homilie greifen würde,
"als zur synthetischen Methode."

#### Binet.

Alexanber Binet, gebürtig aus bem Canton Waabt, Professor ber Beredsamfeit und ber frangofischen Literatur in Bafel, ift ben Lefern Diefer Zeitschrift schon burch Sagenbache Unzeige feiner gefronten Preisschrift über bie Glaubensfreiheit vortheilhaft befannt (f. Bd. II. Seft 2. S. 418 ff.). Dort lefen wir von ihm folgendes Zeugniß: "Er zeigt fich in feiner Darftellung ale einen Mann, "ber nicht nur mit ben Werfen bes claffifchen und firch= "lichen Alterthums und ben vorzüglichsten Schriften ber "Frangofen, Englander und Italiener, fondern auch mit "ber beutschen Literatur auf bem philosophischen und theo= "logischen Bebiete befannt und felbst vertraut ift. Alls ent= "schiedener Unhänger bes evangelischen Glaubens, burchs "brungen von lebendiger Ueberzeugung und begeistert für "bie Sache Chrifti, fpricht er überall mit Barme und oft "mit rednerischem Feuer von ber Bahrheit und Göttlich= "feit ber Religion, ju welcher er fich befennt, und bie er "für feine Perfon, wie man aus bem Bangen leicht erfieht, "in ber Form bes Supranaturalismus aufgefaßt wiffen "will." Bon biefem Manne ift fcon 1832 bie zweite Husgabe einer Sammlung von 20 Predigten oder vielmehr driftlichen Reben erschienen, Die größtentheils, wo nicht fammtlich, in ber frangöfischen Rirche zu Bafel gehalten worden senn mögen. Diese Sammlung, mit drei anbern einzeln gebruckten geiftlichen Reben beffelben Berfaffers vermehrt, ist von dem evangelisch-lutherischen Prediger Bogel in Borames bei Frankfurt a. M. ins Deutsche übersetzt worden und liegt in dieser Uebersetzung vor uns.

Reden über religiöse Gegenstände von A. Binet, Prof. der Beredsamkeit u. franz. Literatur in Basel. Nach der zweiten Ausgabe übersett von A. E. Bogel, evang. lutherischem Pfarrer. Frankfurt a. M. Berlag von Siegmund Schreiber. 1835. gr. 8. S. XVI. und 360.

herr Binet ift mit bewundernswürdiger Rlarheit seis ner Aufgabe, bes ihm verliehenen Pfundes und bes Deges, ben er mit Rühnheit einschlägt, fich bewußt. Er weiß, bag er nicht als Prediger in einer gläubigen Gemeine gu wirfen hat, fonbern ale Miffionarunter Gebilbes ten, die innerhalb ber driftlichen Rirche Christo fremb geworben find, die er gum Evangelium gurudführen foll. "Ich habe mich," fagt er, "unwillfürlich, ohne Borbes bacht" fer brauchte fich nicht lange zu bedenfen, indem er fa h und mußte, mas für Buhörer er por fich hatte] "gegen eine gablreiche Claffe von gebildeten Menfchen gewendet, Die im Schoofe bes Christenthums erzogen und, wenn ich mich fo ausbrücken barf, in driftlichen Borurtheilen befans gen, mühfam fampfen entweber gegen ihr eignes Berg, bas burch ben Ernft bes Chriftenthums erschreckt wirb, ober gegen bas nur zu fehr verbreitete Borurtheil, daß bas Christenthum, so nothwendig, so schön, so tröftlich es auch sei, fich in ben Augen ber Bernunft nicht zu recht= fertigen vermöchte." Man erfennt burch diese Schilderung und aus ben Waffen, bie ber Prediger anwendet, bieje= nige Classe von Gebildeten, die man die Rouffeaufche Schule nennen möchte. Das Berg, bas hier geschildert wird, ift ein Rouffeausches Berg, die Bernunft ein von eis nem folden Bergen befruchtetes bialeftisches Bermögen, eine Bernunftala Rousseau. In Deutschland ift Dieje Gestalt ber dem Glauben entfremdeten Bildung nicht die gewöhnliche, aber Unflängebavon find vorhanden, befonders in ber gahl:

reichen Jüngerschaft Jacobi's, bie gleichfalls einen Bug gum Evangelium hat, ohne in bemfelben heimisch werben gu fonnen. Golden Bebildeten ftreckt nun Binet bie Sand entgegen und er ift bagu ausgezeichnet begabt, indem er als ein zweiter Pascal bie Dialeftif im Dienste eines von dem Evangelium lebendig erfüllten Bergens übt und babei mit fustematischer Sicherheit zu Werfe geht. Um feine Metho= be zu charafterifiren, hat er einen treffenden Spruch eben jenes Pascal ermählt, an ben fein Talent erinnert: "dies jenigen, welchen Gott Die Religion burch Bergens-Empfinbung gegeben, find fehr glücflich und wohl überzeugt. Aber benen, welche fie nicht auf diese Beise besigen; fonnen wir fie nur burch Bernunftichlüffeverfchaffen, in Erwartung, bag Gott fie ihnen felbst ins Berg einpräge, ohne welches ber Glaube unnut ift gur Ge= ligfeit." Go braucht nun Binet bas, mas er die Philosophie de l'Evangile nenut, als eine Praeparatio evangelica, um bie Borurtheile hinwegguräumen, bie bem lebenbigen Glauben ben Gingug in bie Bergen verfperren, indem er fich vollfommen bewußt ift, bag er eigentlich nicht auf ber Rangel predigt, fonbern auf einer Rednerbuhne vor ben Rirchenthuren die Borübergehenden einladet. Er läßt Un= bere auf andern Wegen geben, ja er verlangt Mannichfals tigfeit und Freiheit der Predigtweise, bag man auf allen Wegen hinausgehe und bie Irrenden hereinrufe. Er fagt: "Ich verfenne nicht ben großen Weg; ich glaube, bag die gerade, freimuthig angreifende Predigtweise, die in einer Berfammlung, fo zu fagen, jebe einzelne Geele bei Geite nimmt und ihr eine heilige Bewalt anthut, an fich (bas heißt ben Migbrauch ausgenommen) bie beste Predigt= weise ift." Aber er fennt feine befonbere Diffion und richtet fie mit großer Treue und Tüchtigfeit aus. Wir fonnen und nicht enthalten, eine furze Ueberficht ber ab. gehandelten Wegenstände gu geben.

- 1. Die Religionen ber Menschen und bie Religion Gottes. Tert 1 Korinth. 2, 9. "Das sind Dinge, die in keines Menschen Herz gekommen sind." Die Religion, die sich der Mensch selbst schafft, kann eine Religion der Phantasse, des Herzens, der Bernunft, des Gewissens senn; das Evangelium aber, die Religion, die Gott durch Offenbarung gegeben, ist alles dies zusammen und zugleich eine Religion der Bergebung und Erneuerung durch Inade und Liebe; sie allein befriedigt.
- 2. Die Geheimnisse bes Christenthums. Ues ber benselben Text. Die Forderung einer Religion, die ohne Geheimnisse wäre, ist eine ungerechte, thös richte und nuglose Forderung.
- 3. Das Evangelium durch das herz verstanben. Tert 1 Korinth. 2, 9. 10. "Das sind Dinge,
  bie in keines Menschen herz gekommen sind, die Gott
  bereitet hat denen, die ihn lieben." Erst wird gezeigt,
  wie das Verständniß durch das herz beschaffen ist,
  bann, daß und wie das Evangelium durch das herz,
  welches die Gnade Gottes öffnet, verstanden werden
  muß.
- 4. Ein Merkmal bes Christenthums. Tert Apokal. 14, 6. "Und ich sah einen andern Engel fliesgen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verfündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölkern." Das Christenthum ist eine Religion, die keine menschliche Bernunft erfinden konnte noch auch zu beweisen vermag, und die doch allein aller Menschen und Bölker Bernunft erleuchtet und bestriedigt.
- 5. Der Glaube. Tert Joh. 20, 29. "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." Ueberaus beredt. Die Kraft des Glaubens im Allgemeinen wird an Leos

nidas, Columbus und an den alten Römern, die an die ewige Roma glaubten, anschaulich gemacht.

- 6. Der Unglaube der Epheser vor ihrer Bestehrung. Tert Ephes. 2, 12. "Ihr waret ohne Gott in der Welt." Der Ungläubige ist ohne Gott nach seis ner Gesinnung, seinem Wandel, seinen Wünschen. Ueberaus beredt und des Effectes gewiß.
- 7. Die Gnabe und das Gefetz. Text Ephes. 2, 8. "Aus Gnaden send ihr felig worden." Das Gesetz führt zur Gnade: die Gnade verklärt das Gesetz. Sehr lichtvoll.
- 8 u. 9. Der Mensch mangelt alles Ruhmes vor Gott. Röm. 3, 23. "Es ist hier kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes vor Gott." Beide Reden vortrefflich.
- 10. Die Grundlage ber driftlichen Sittlich= feit. Röm. 12, 1. Diese Grundlage ist Liebe auf Hoffnung gegründet, burch die das Herz lebt. Gleich= falls vortrefflich.
- 11. Die Nothwendigkeit Kinder zu werden. Matth. 18, 3. Der Bernunft nach erwachsen, dem Herzen nach ein Kind, seht, das also soll der Christ senn; seht, mit diesen Eigenschaften geht man zum Himmelreich ein. Das Erstere nehme ich bei euch an; besitzet ihr das Andere?
- 12. Der Christ im thätigen Leben. Koloss. 3, 2. "Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, das auf Erden ist." Die Dinge, die droben sind, sind nicht gerade die Dinge einer andern Welt, sondern die Dinge eines andern Kreiss als der gewöhnliche Kreis unserer Gedanken. Es sind nicht die Dinge über unsern Köpfen, sondern die Dinge über unsern natürzlichen Empsindungen. Die Dinge droben sind auch hier unten, wenn wir es nur wollen; die Dinge drozben, das sind die Gesinnungen eines durch den Geist aus der Höhe erneuerten Herzens; das sind alle die Theol. Stud Johns 1827

- Gefühle, Beweggründe, Antriebe, die einer wieder: gebornen Seele eigen sind. (Darnach kann man auf die Ausführung schließen.)
- 13. Das Streben nach menschlicher Ehre ist unverträglich mit dem Glauben. Joh. 5, 44. Gerade darum höchst schlagend und überzeugend, weil die Macht und der Werth des Ehrtriebes in vollem Maße anerkannt wird, ehe der Redner zur Züchtigung seiner Berirrung übergeht.
- 14. Die schwachen Glieder der Kirche. 1 Kor. 12, 20 22. Die schwachen Glieder der Kirche sind diejenigen, welche die unscheinbarsten, aber gerade oft wesentlichsten und wichtigsten Gaben des heiligen Geisstes besigen.
- 15. Die Unduldsamfeit bes Evangeliums. Matth. 12, 30. "Wernicht mit mir ift, ber ist wider mich."
- 16. Die Dulbsamfeit des Evangeliums. Luc. 9, 50. "Wer nicht wider uns ist, der ist für uns." Beide Reden vortrefflich: man erfennt darin den Verfasser der Preisschrift des Memoire en kaveur de la liberté des cultes.
- 17. Jesu Christi Einzug in Jerusalem. Luc. 19, 37. 38. Weniger energisch, als bie andern Reden.
- 18. Die Lieblingsgöten. Matth. 19, 16—23. vom reichen Jüngling.
- 19. Der Ramen = Christ verklagt burch seine Gebanken, Röm. 2, 15. Mächtig überführend.
- 20. Der Troft Christi und ber Trost ber Chrissten. Jes. 49, 1—7. Hoffnungen für das Reich Gotztes beim hindlick auf so Bieles, was untergeht.
- 21. Der Mensch leibet für seine Sünden. Rlaglieder Jerem. 3, 39 — 42. Am allgemeinen Bußtage. Eine rechte Bußtagspredigt, die zugleich die Sünden des Einzelnen und die gemeinschaftliche Sünde des Landes straft und zur Geduld im verdienten Leiden, so wie zur Bekehrung zu Gott hinführt.

- 22. Der religiöse Indifferentismus. Joh. 18, 37. 38. Pilati Wort: Wasist Wahrheit! Der Grundsgedanke der Rede ist gut gewählt: "Der Indisserenstismus ist die Leugnung der Grundlage jeder Sittenslehre." Der Begriff der Wahrheit aber ist nicht tief genug gefaßt, nämlich bloß beziehungsweise (S. S. 321 oben).
- 23. Der menschliche Verstand burch ben heis ligen Paulus gerichtet. Röm. 3, 11. "Da ist nicht, ber verständig sei, da ist nicht, ber nach Gott frage." Verstand bedeutet hier nicht eine leichte les bendige Fassungsfraft, sondern die Richtigkeit der Anssichten, die rechte Erkenntniß, die Weisheit in der Answendung. Verständig sind, die Gott suchen, auf die rechte Weise suchen, und sinden. Sehr gut.

Das wesentlichste Element ber Predigt ift für Binet nach feiner besondern Aufgabe die Beweisführung. Darum fagt er S. 149 im Eingange ber 11. Predigt: "Prebigen wird immer barin bestehen, von einem Punfte, ber von Allen zugegeben ift, auszugehen, um gemeinschaftlich an einem Punfte anzufommen, ber es nicht ift; mit Menschen, bie von ber Wahrheit bes Chriftenthums überzeugt finb, geht man von ben Aussprüchen bes Evangeliums felbst aus; mit jenen, bie es nicht find, muß man nothwendig von ei= nem entfernteren Puntte ausgehen, und biefer Puntt tonnte wohl nichts anderes fenn, als eine jener Ueberzeugungen, bie allen unsern Zuhörern gemein find, bie ihnen entweber bie Ratur verliehen hat, ober bie fie burch Forschen er= worben haben." Rur nach und nach verläßt er biefen eroe terischen Standpunkt, je nachbem er glaubt, burch vorhers gegangene Reben feine Buhörer auf ben driftlichen Stand= puntt herfiber geleitet zu haben. Diefe Gründlichfeit ift fehr anzuerkennen. Aber freilich fieht er fich genöthigt, im= mer von Neuem von vorn anzufangen, weil ber Zweifel bei jeber einzelnen Wahrheit fich wieber erneut, fo lange das Berg nicht burch bie Erleuchtung bes heiligen Geistes

100000

in den Mittelpunkt aller Wahrheit, in den Sit des lebens digen Glaubens eingedrungen ift.

Hierin liegt ber nothwendige Mangel solcher Reden über religiöse Gegenstände. Je glänzender der Effect in jeder einzelnen Rede ist, je mehr der Redner seine Zushörer auf seinem Wege mit fortgerissen und von ihrer nastürlichen Densweise entfernt hat: desto schwerzlicher muß ihm die Wahrnehmung senn, daß sich das unbekehrte Herz bald darauf wieder geltend macht und auf einem andern Punkte die Arbeit ganz von Neuem anzufangen nöthigt. Sein Sieg ist ihm nur da bleibend und gewiß, wo er das Herz gewinnt. Dieß wird aber diesen Reden gewiß bei Manchen gelungen senn und bei Vielen noch gelingen durch die Kraft der Ueberzeugung und durch den liebevollen Eiser, der sich in denselben ausspricht.

Abgesehen hiervon wird die in ihrer Art so vortreffli= de Beweisführung unfere Berfaffers in Deutschland bei vielen Gebilbeten, Die bem Glauben entfrembet find, nicht durchgreifen, weil er ihre hift orifch en Zweifel nicht berührt und ihre philosophischen Forderungen nicht befriedigt. Was die hist orisch en Beweise anlangt, fo findet fich in diefen Reden eine einzige Stelle barüber, Die (G. 16 u. 17) also lautet : "Einige werden burch geschichtliche ober äußere Beweisgrunde zum Christenthume geleitet; diese werden sich von der Wahrheit der Bibel gerade fo überzeugen, so wie man sich von ber Wahrheit einer jeben Begebenheit überzeugt; fie werben fich überführen, bag bie einzelnen Schriften ber Bibel aus ben Beiten und von ben Berfaffern herrühren, benen man fie gu= schreibt. Dieß angenommen, werden fie bie in ben alten Urfunden enthaltenen Weissagungen mit ben Begebenheiten zusammenhalten, die in ben spätern Jahrhunderten fich er= eignet haben; fie werben fich von ber Wirklichkeit ber wunderbaren Thatsachen überzeugen, die in diefen Büchern ergahlt werben, und baraus auf bas Gingreifen ber gottlichen Macht schliegen, Die, weil fie allein über Die Kräfte

ber Ratur gebietet, auch allein bie Wirfung berfelben un= terbrechen ober beschränken fonnte." hier ift aber eben ber unauflösliche Anoten für diejenigen, bie in Deutschland bie gebilbeten Stänbe burch bas Prebigen für ben Glauben gewinnen mochten. Sie finden ben Glauben an bie Echtheit ber Bibel in jeder Begiehung gerftort und völlig untergraben, und bie Rangel ift nicht bie Stelle, von wo aus biefer Glaube neu aufgebaut werben fonnte. Gie feben fich also in die troftlose Rothwendigkeit versett, für viele Zuhörer ex non concessis Beweife abzus leiten. Ueber diesen schwierigen Puntt scheint Binet noch gang unbeforgt zu fenn; vielleicht, bag er bei ber Dehr= zahl feiner Zuhörer barüber wirklich noch unbeforgt fenn Sonft hatte er fich nicht fo zuversichtlich über die Wirtsamfeit der alten Methode, die außeren Beweisgrunde zusammenzustellen, aussprechen bürfen. 1

Bas seine Philosophie betrifft, so besteht biese in einer Pfnchologie und Logif, Die für viele Gebildete in Deutschland ebenfalls eine veraltete ift. Geine logit ift eine Technif ber Beweisführung, Die fern ift vonaller Spes culation, die auf die Erkenntniß irgend eines Gegenstandes nach feinem innern Wesen Bergicht leistet und Bergicht leis ften mug. Wir verweisen in biefer Beziehung befonbers auf die zweite Rebe, die über die Beheimniffe bes Chriftenthums sich ausspricht. Alles Eingehen in die speculative Dogmatik wird darin als fruchtlos, eitel und unnüt ver-Dieg hangt aber eben mit ber gangen Pfycho= logie bes Berfaffers zusammen. Er gehört noch gang jener Schule an, die ben Beift bes Menschen in verschiedene Bermögen zerfpaltet, Phantaffe und Gefühl, Bernunft und Verstand, Herz und Gewissen, ohne in bas innere Leben ber Geele einzugehen, wo biefe verfchiedenen Bermögen ih= ren Grund und ihre Ginheit haben. Wo biese Zerspaltung bes innern Menschen noch regiert, ba fann freilich auch nicht von Erfenntniß bie Rebe fenn, fondern bloß von maunichfaltigen Affectionen bes Innern, die fich gegenseitig widersprechen und bekämpfen. Solche Gebildete also, die über diese Zersplitterung bes Geistes hinaus sind oder doch hinaus zu senn meinen, werden in Binets Argumentatios nen oft schwache Stellen sinden, die ihnen ungenießbar sind, und werden sich über ihn erheben, wenn nicht die Wahrs heit seines christlichen Sentiment ihm den Sieg über ihr Herz verschafft.

Indem wir diese Bemerkungen nicht verschweigen, sühlen wir uns doch von hoher Achtung gegen den ausgezeichneten Diener des Evangeliums durchdrungen und wissen es
dem Uebersetzer von Herzen Dank, daß er diese Reden auf
deutschen Boden verpflanzt hat. Ueber das Berdienst des
Uebersetzers ein Urtheil zu fällen, ohne das Driginal zur
Seite zu haben, wäre voreilig. Nur dieß dürfen wir rühmen, daß die Uebersetzung sich gut liest und nur da einigen
Anstoß gewährt, wo den französischen Ausdrücken ein adäquater deutscher überhaupt nicht entspricht. Nur S. 334.
3. 4. von oben ist und ein Uebersetzungssehler aufgefallen:
"Falscher Glaube" ist wahrscheinlich im Original kausse soi,
Treulosisseit.

Die verschiedenen homiletischen Werke, die jetzt an und vorübergegangen, zeigen und einerseits die ernsten und trefflichen Bemühungen tüchtiger Männer, die Gebildeten aus ihrer Unseligkeit zu retten und zu Christo zurückzufühzen, andrerseits die große Schwierigkeit dieser Bemühung, ja die Bodenlosigkeit unseres kirchlichen Zustandes, dem Gott helsen möge, daß nicht wahr werde, was schon manche beachtungswerthe Stimme verkündigt: "Das Wort Gotztes wird nicht vergehen, aber auswandern!"

# Anzeige = Blatt.

In meinem Verlage ist erschienen, und durch alle Buchhandlangen zu erhalten:

S. Aurelii Augustini Confessiones. Ad fidem codicum Lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas edidit Car. Herm. Bruder, Phil. D. AA. Ll. M. Editio stereotypa. 16. Wohlfeile Ausgabe 10 gr. Auf fein Papier 16 gr.

Indem das vorliegende Buch sich in typographischer Hinsicht ganz an die in demselben Verlage erschienene Sammlung der alten Classiker anschliesst, ist der Zweck erreicht worden: dieses werthvolle Werk der kirchlichen Literatur in einer sorgfältig revidirten und wohlfeilen Handausgabe darzubieten, an der es bisher noch gefehlt hat.

Redslob, M. Gustav Moritz, Prof. der Philosophie an der Universität Leipzig, die Levirats-Ehe bei den Hebrüern, vom archäologischen und praktischen Standpunkte

untersucht. 8. 8 gr.

Der Verfasser geht in dieser Monographie von dem Grundsatze aus, dass nur diejenige Fassung eines Gesetzes die richtige seyn könne, in welcher es, unter Voraussetzung der geschichtlich vorliegenden Begriffe und Zustände des Volkes, seiner ganzen Gestalt nach als nothwendig gesordert, und als vernünstigen,

praktischen Zwecken angemessen erscheint.

Die älteren Presbyterial=Kirchenordnungen der Länder Jülich, Berg, Cleve und Mark in Berbindung mit der neuen Kirchenordnung für die evansgelischen Gemeinen der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz, herausgegeben von K. Snethlage, evangelischem Pfarrer in Unterbarmen und Superintensdenten der Kreissynode Elberfeld. Mit einem Vorwort des Herrn Dr. theol. Gräber, Präses der Rheinischen Prosvinzialsynode. 8. 1 Thir. 4 gr.

Die Sacrament = Worte, oder die wesentlichen Stücke der Taufe und des Abendmahls, historisch = fritisch dar = gestellt. Nebst zwei theologischen Gutachten, über die Sächsische Agende von 1812, und über das Perikopen =

System von Dr. A. G. Rubelbach. 8. 20 gr.

Die Unwissenschaftlichkeit im Gebiete der Alttestamentlichen Kritik, belegt aus den Schriften neuerer Kritiker, besonders der Herren von Bohlen und Vatke, von Dr. Moritz Drechsler, ausserord. Prof. 8. 1 Thlr.

Ueber die Ehescheidung unter den Evangelisschen. Ein Beitrag zur Reformation des protestant. Eherechts von Karl Wilhelm Wiedenfeld, Dr. der Theol. u. Philos., evangel. Pastor zu Gräfrath und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. 8. Pr. 8 gr.

· Von der in meinem Verlage erscheinenden

## Hebräischen und Chaldäischen

#### CONCORDANZ

zu den heiligen Schriften Alten Testaments von Dr. Julius Fürst

hat die Erste Abtheilung, Preis 1 Thl. 12 gr., die Presse ver-

lassen, und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Die zweite Abtheilung soll Anfang Juli erscheinen, und der regelmässige Fortgang dieser Unternehmung wird um so sicherer zu bewirken seyn, indem die Stereotypirung bereits bis in den Buchstaben Nun vorgerückt ist.

Probe-Bogen und ausführliche Ankündigungen sind fortwäh-

rend durch alle Buchhandlungen unentgeltlich zu erhalten.

Leipzig, im Mai 1837.

Karl Tauchnitz.

## Für Lehrer im evangelischen Christenthum.

So eben ist in Commission bei Anton in Halle erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Entwürfe und Stoffe zu Unterredungen über Luthers kleinen Kathechismus, herausgegeben von dem Seminar Director D. W. Harnisch; Theil I. enthaltend die zehn Gebote, 2te Aufl. 35 Bosgen in 8.; Pr. 13 Rthlr.; Theil II. enthaltend die 3 Arstikel des christlichen Glaubens; 28 Bogen; Pr. 13 Rthlr.

Der Ite Theil, welcher die letten Hauptstücke enthält und das Werk beschließt, wird möglichst bald nachfolgen. Bei unmittelbarer postfreier Einsendung des Betrages an den Verfasser in Weißensels kostet das Eremplar bei Abnahme von 2 — 24 Erempl. von Theil I. nur 1 Athlr., von Theil II. nur 26½ Sgl.; bei Abnahme von 25 — 99 Erempl. von Theil I. nur 26¾ Sgl. und von Theil II. nur 23⅓ Sgl.; bei Abnahme von 100 Erempl. von Theil I. nur 20 Sgl., von Theil II. nur 17½ Sgl.

In ber Schonian's chen Buchhandlung in Elberfeld ift er: schienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Bölkertafel der Genesis in ihrer universalhistorischen Bedeutung

von A. Feldhoff, Pastor. 8. Preiß 12 gr. — 54 kr.

So eben ist erschienen:

Auch ein Wort über die Abschaffung des Beicht= geldes,

von einem nicht jugendlichen Landgeistlichen im Königreich Sachsen, gr. 8. 3 Bogen brosch. Preiß 4 gl.

Leipzig im May 1837.

C. H. Reclam.









# Eheologische Studien und Kritiken.

## Eine Zeitschrift

fűr

# das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Giefeler, D. Lucke und D. Nitsch,

herausgegeben.

nog

D. C. Ullmann und D. F. W. C. Umbreit, Professoren an ber Universität zu Beibelberg.

Jahrgang 1837 viertes Heft.

Hamburg, bei Friebrich Perthes.

# Inhalt des Jahrgangs 1837.

## Erftes Seft.

| 6                                                 | Geite.     |
|---------------------------------------------------|------------|
| Abhandlungen.                                     |            |
| 1. Ull mann, an bie Lefer und Mitarbeiter ber     | theologie  |
| schen Stubien und Kritiken                        | . 3        |
| 2. Samann's biblifche Betrachtungen .             | . 21       |
| 3. Bullig, für bie calvin. Gintheilung und Must   | egung bes  |
| Dekalogs                                          | . 47       |
| Gebanken und Bemerkungen.                         |            |
| 1. Behmann, gerichtliche Unklage und Bertheibig   | jung bes   |
| M. Johannes hus in Prag .                         | . 125      |
| 2. Rofter, Bemerkungen gum Alten Teftamente       | aus bem    |
| Buche Cosri                                       | . 153      |
| 8. Stein, über Philipper 2, 6.                    | . 165      |
| Recensionen.                                      |            |
| Baur, bie driftl. Gnofis ober bie driftl. Religio | nsphiloso= |
| phie in ihrer geschichtl. Entwickel               | ung; rec.  |
| . von Weiße                                       | . 183      |
| Uebersichten.                                     | •          |
| Fortschritte in bem driftlichen Religionsunterrid | hte; von   |
| Shmar 2                                           | 225        |

# 3 weites Beft.

| Abhandlungen.                                                | ieite.      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Sonntag, noch Giniges über bie Gintheilung bes Deta-      |             |
| logs :                                                       | 258         |
| 2. Kling, über ben historischen Charakter ber Upostelge=     | ,           |
| schichte und die Aechtheit der beiden letten Ka-             |             |
| pitel bes Romerbriefe. Zugleich ein Wort über                |             |
| höhere Kritik überhaupt                                      | 290         |
| 3. Rienader, über bie Abweichungen im Gebete bes herrn,      |             |
| nach dem luther. und nach dem Beidelberger                   | 600         |
| Katechismus                                                  | 528         |
| Gedanken und Bemerkungen.                                    |             |
| 1. Giefeler, über ben Priester Johannes; Dualismus           |             |
| unter ben Glaven; Abalard's Sententiae                       | <b>3</b> 53 |
| 2. Ulrich, kommt Eukas in ber Apostelgeschichte vor?         | 369         |
| 3. Zullig, noch ein Wort zum litterarischen Theile ber       |             |
| Dekalogfrage                                                 | 377         |
| Recension en.                                                |             |
| van Beusbe, bie sokratische Schule; rec. v. Ullmann          | 381         |
| Uebersichten.                                                |             |
| Systematisch=theologische Litteratur seit 1834; von D. C. 3. |             |
| Niesa                                                        | 415         |
|                                                              |             |
| Drittes Heft.                                                |             |
|                                                              |             |
| Abhandlungen.                                                |             |
| 1. Schweizer, über bas leben Jesu von Strauf                 | 459         |
| 2. Baur, fritische Stubien über ben Begriff ber Gnofis .     | 511         |
| S. Meyer, -über bie Bermanbtichaft bes Chriftenthums mit     |             |
| bem Parsismus                                                | 579         |
| Gebanfen und Bemerfungen.                                    |             |
| 1. Umbreit, über bas Sterben als einen Uct menschlich:       |             |
| personlicher Selbststandigkeit                               | 620         |

|    | •                                                                                    | Seite. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | . Sonntag, Theubas der Aufrührer                                                     | 622    |
| 3. | . Schenkel, über ben Brief bes Barnabas .                                            | 652    |
|    | Recensionen und Ueberfichten.                                                        |        |
| 1. | . Rort, Mythen der alten Perfer, als Quellen driftlicher                             |        |
|    | Glaubenstehren und Ritualien, recensirt vor                                          |        |
|    | Meyer.                                                                               | 579    |
| 2. | . Bersuch einer Revision ber driftlich : theologischen Ency:                         |        |
|    | klopádik von F. F. Zyro                                                              | 689    |
| 3. | Anzeige einiger bebeutenben Erscheinungen auf bem Ge=                                |        |
|    | biete ber neuern homiletischen Literatur .                                           | 725    |
|    |                                                                                      |        |
|    |                                                                                      |        |
|    | Viertes Heft.                                                                        |        |
|    | -                                                                                    |        |
|    | Abhanblungen.                                                                        |        |
| 1. | . Sahn, über Zwingli's Lehren von ber Borfehung                                      | 765    |
|    | Gurlitt, noch ein Wort über Gal. 3, 20.                                              | 805    |
| 3. | Supfelb, Beleuchtung bunkler Stellen ber alttestament.                               |        |
|    | Tertgeschichte                                                                       | 830    |
|    | (Canantan and Mamortunean                                                            |        |
|    | Gebanken und Bemerkungen.                                                            | - 0 -  |
|    | Schmidt, über bie Geißler von 1349.                                                  | 889    |
| 2. | Rebstob, über בר בוש, Iud. 3, 25. 2 Reg. 2, 17.                                      | 912    |
| ,  | Recensionen.                                                                         |        |
| 4  |                                                                                      |        |
|    | v. Lengerke, bas Buch Daniel; recensirt                                              | വരെ    |
|    | v. Bohlen, die Genesis; von                                                          | 923.   |
|    | Bleck, de libri Geneseos origine etc.; Digig.                                        |        |
|    | Batke, die Religion des A. Testam.; recensirt<br>George, die alteren jub. Keste; von | 947    |
|    |                                                                                      | 341    |
|    |                                                                                      |        |
| uı | mbreit, Nachwort zum zehnten Jahrgange ber theolog.                                  |        |

# Abhandlungen.

## 3 wingli's Lehren

von der Vorsehung, von dem Wesen und der Bestimmung des Menschen, sowie von der Gnadenwahl,

dargestellt von D. r. August Han.

So entschieden auch bas Berhältniß Zwingli's zu ber symbolischen Lehre bes größten Theils ber reformirten Rirche über bie Gnabenwahl und bie bamit zusammenhangenben Lehrpunkte, ben freien Willen bes Menschen unb ben Ursprung der Gunde betreffend, ift, so wenig ift boch dasselbe im Allgemeinen anerkannt. Zwar wird es von einigen auch evangelisch = lutherischen, besonders ältern Theologen ausgesprochen, daß schon Zwingli hinsichtlich jener Punfte im Befentlichen baffelbe gelehrt, mas fpater Calvin besonders geltend zu machen gesucht habe. fagt J. G. Balch (hift. und theol. Ginl. in die theol. Streis tigkt. außer ber Evang. Luth. K. 1 Bd. (3 A. Jen. 1733) G. 427: "3 minglius hatte bereits zu feiner Zeit barin= nen gröblich angestoßen, nur fand biefer Irrthum feinen folden Ingreß, wie ber vom heiligen Abendmahle bei ben Schweitern, welcher baher vornehmlich burch Calvis num fich ausbreitete." . Alehnlich Denling (Observ. Miscell. P. IV. Lips. 1736. 4. p. 721 sq.) von bem Pradestina= tianismus: Tandem sues illa ad Scholasticos propagata in

Dominicani cumprimis ordinis scholas irrepsit tandemque Zwinglium et Io. Calvinum ita infecit, ut per illos ad Bezam et universam sectariorum turbam serperet ab iisque longe lateque diffunderetur. Bestimmter noch erflart fich J. E. Schubert (Institutt. Theol. polem. P. III. (1758. 8. p. 83): "Satis quidem crasse de ea (praedestinatione) iam docuerat Zwinglius. Sed quoniam omnium animi haerebant in disputatione de sacra coena, neque hoc argumentum Zwinglius singulari scripto ex instituto tractaverat, hoc eius dogma a neutra parte attendebatur." Wenn aber bie lette Behauptung irrig ift, bag 3mingli biefen Gegenftanb nicht ex instituto in einer besondern Schrift behandelt habe, wie aus ben folgenden Darstellungen sich ergeben wird; fo mag boch feine Bermuthung in einer Unmerfung (p. 85 sq.) nicht gang ungegründet seyn: "Forte etiam duriores istae locutiones ideo neminem (?) turbabant, quia Zwinglius alibi non tantum gratiae divinae universalitatem asseruerat, sed etiam in aliud extremum prolapsus ipsos gentiles naturalem legem secutos salvari posse contenderat."

Im Gegensate zu biesen und einzelnen ahnlichen Meufferungen Anderer leitet bagegen Gigism. Jac. Baumgarten in feiner Untersuchung theologischer Streitigfeis ten 1. Bb. (herausgeg. v. Semler, Halle 1762. 4.) S. 674. ben Particularismus in der reformirten Rirche ausbrücks lich von Calvin und Beza ab, und fügt die Anmerfung bei: "indem 3 winglius und Decolampabius diese Meinung nicht gehabt haben, da jener sogar eine Seligfeit tugenbhafter Beiben behauptet hat." So buch Mosh eim, Bollständige Rirchengeschichte bes R. T., 3. Bb. (Seilbronn u. Rothenburg 1776. 8.) S. 397 f. ic., obgleich ihn ber von ihm felbst angeführte Dan. Gerbes in ben Miscellan. Groeningens. Tom. II. p. 476 sq. vgl. 398 sq. zur Wahrheit leiten konnte. Diesen Autoritäten folgten die meiften Dogmatifer unt hiftorifer unferer Rirche, naments lich Schröckh, Christ. Kirch. = G. feit ber Reform. 2 Thle.

(1804), ber zwar G. 162 ber Zwinglischen Meinung vom Ursprunge ber Gunbe burch Gott, welche in ber Schrift von der Borfehung bargestellt sen, gedenft, aber bemerkt, daß Zwingli dieß "mit einer Distinction gelehrt habe, welche biefen Sat ziemlich gemildert habe," und S. 192 ausbrücklich behauptet, daß bie Lehre von ber Prabestination bem Calvin vor anbern protes stantischen Lehrern ber Reformationszeit eigen gewesen fen; eben fo Münfcher in feinem Lehrb. ber Dogmengefch. S. 186; Augusti, Dogmengesch. (4. A. 1835) S. 315 und Ammon, Summa theol. chr. (ed. 4. 1830) §. 136, Sand: buch ber driftl. Sittenlehre Bd. 1 S. 86 f. und bie Fortbilbung bes Christenthums zur Beltre: ligion ic. 2. Hälfte 2. Abth. (Lpz. 1835) S. 79. auch leng, Gefch. ber driftl. Dogmen 2Th. (Selmft. 1835) S. 130. 166. 172 f. In Diesen Stellen wird Zwingli's Lehre bem calvinischen Prabestinatianismus entgegenge= fest, diefer als ein Artifel der spätern reformirten Dogma= tif bezeichnet und ausbrücklich behauptet, 3 wingli habe mit Bullinger bem Universalismus ber göttlichen Gnas be gehuldigt. Es ist dies um so auffallender, ba in neue= rer Zeit, namentlich seit ber Feier bes Reformations=Ju= belfestes, welche die Aufmerksamkeit ber Theologen auf die eigenen Werke ber Reformatoren lenfte, einige Stimmen laut geworden find, um das Irrige dieser allmählich verbreites ten Meinung zu zeigen, wenn auch anzuerkennen ift, baß dieß nicht gründlich und ausführlich genug geschehen und namentlich nicht ber Zusammenhang hinreichend nachges wiesen worden ift, in welchem jene Lehrpunkte im Systeme 3mingli's stehen. Es gilt bieß, wenn auch am wenigsten, boch noch immer in bedeutendem Grade von der trefflichen Abhandlung v. J. F. Möller: Kurze Geschichte ber Bil= bung ber reformirten Rirche und ihres Lehrbegriffs, im Reformations = Almanach auf bas Jahr 1819. (heraus= geg. v. Fr. Renser) S. 3-113., wo er S. 96-98 in einer

Anmerkung "Zwingli's Meinung von bem ewigen Rathschluß ober Borermählung Gottes" mit beibringt a). Er macht jedoch "bie Bemerkung, bag weber in ber Abhand= lung vom mahren und falfchen Glauben, noch in ber Confession, welche Zwingli nach Augsburg fanbte, biefer Begenstand eigentlich entwickelt fen. Erft zwei ge= gen bas Ende feines lebens ausgegangene Schriften, eine zu Marburg gehaltene und auf Bitten bes Landgrafen fpa= terhin gebruckte [richtiger: nach bem Gebächtniffe wieber aufgesetzte und weiter ausgeführte] Predigt von ber Borschung (Ad illustrissimum Cattorum principem Philippum sermonis de providentia Anamnema. Tiguri 1530) und bie (S. 81) schon erwähnte serft 1536, also nach Zwingli's Tode herausgekommene Fidei expositio ad Christianum regem Cap. VI. (? XI) fenen bie Quellen, aus benen fich etwas Busammenhängendes schöpfen laffe. Etwas enthalte auch ber in ber Bafeler Brieffammlung abgebruckte Elenchus in Catabaptistarum Strophas, in bem Abschnitte de electione. Epist. 1. II. p. 108 - 110 und fonft in den Briefen zerstreute Stellen." Unter ben neuern Theologen fenne ich nur Begicheiber, ber (Institutt. S. 146 not. h.) bie Erinnerung Möllers beachtet hat. Jeboch bedarf fie auch in literarischer Beziehung einiger Berichtigung. ist's, daß die fragliche Lehre in dem Commentarius de vera et falsa religione und in ber Fidei ratio ad Carolum V. Imp. "nicht eigentlich entwickelt fen," aber unleugbar ift's auch,

a) S. 98 fügt er hinzu: "Wirklich liegt in biesen Keußerungen stark genug, was bekanntlich von Calvins Zeit an, in strens geren Zusammenhang gebracht, so heftige Bewegungen verurs sachte, auch in Zurich balb milder, bald schärfer gefaßt bie gezlehrte Thätigkeit eines Bullinger, Pet. Marthr und Sam. Suber sortwährend in Anspruch nahm, bis im 17. Jahrh. Jacob Breitinger, aus berselben Stadt nach Dorbrecht abzgeordnet, auf ber basigen Synode die ganze Augustinisch Salvinische Theorie gegen die Remonstranten mit gestend machte."

daß sie barin nicht nur implicite (namentlich) in den Artis feln de Deo et homine des Commentarius) enthalten, son= bern felbst ausbrücklich hervorgehoben werbe, namentlich art. II - VI. ber Fidei ratio. Unrichtig ift aber bie Bemer. fung Möller's, daß 3wingli's Lehre von ber Borer= wählung Gottes erft in ben oben angegebenen "zwei gegen bas Ende feines lebens ausgegangenen Schriften" zc. zc. einigermaßen zusammenhängend fen bargestellt worben. Sie findet fich bereits nach ihren hauptfägen und Grun= ben in ber ichon im 3. 1523 erschienenen Auslegung ber (67) Schlugreben ober Artifel, insbef. Art. 20 in ber Schuler = und Schulthesischen Ausg. (1828) S. 266-301 und nach ber lat. Ueberf. Leo Juba's in ben Opp. Huldr. Zwinglii Tig. 1581. fol. Tom. I. fol. 43-57. Unter ben Briefen, auf welche Möller hinweift, ohne fie naher anzugeben, find aus bem Jahre 1526 zu bemer= fen die Declaratio de peccato originali ad Urbanum'Rhegium v. 15. Aug. (ed. Schuler et Schulthess -Serr. Lat. III. P. I. p. 627 sqq.), ber Brief bes Urbanu's Rhegius an 3mingli v. 28. Gept. (l. l. VII. P. I. p. 544 sq.) und 3 wingli's Untwort v. 16. Dct. (ib. p. 549 sqq.). Roch merkwürdiger ift ber (in ber neuen Ausgabe noch nicht erschienene, aber in ber alteren Bafeler Brieffamm= lung befindliche) Brief an einen ungenannten Freund v. 25. Jan. 1527. hier wird bem Menschen ber freie Wille auf bas Entschiedenste abgesprochen, wie auch schon in bem Commentarius de vera et falsa rel. u. a. Schrr. Die Lehre vom liberum arbitrium hominis für eine Erfindung heibnis scher Afterweisheit erklärt wird; in der Rurge finden fich hier alle Bedanken ausgesprochen ober angebeutet, die in dem Anamnema de Providentia entwickelt und ausführlich bargelegt find: Alles ohne Ausnahme wird auf bie Bestim= mung und Anordnung ber göttlichen Borfehung gurückge= führt. Darauf folgt bie Stelle: Hie ergo proruunt quidam: "Libidini ergo indulgebo etc.; quicquid egero, Deo

auctore fit!" - Qui se voce produnt, cuius oves sint! Esto enim, Dei ordinatione fiat, ut hic parricida sit etc., eiusdam tamen bonitate fit, ut qui vasa irae ipsius futuri sint, his signis prodantur, quum scilicet latrocinantur — citra poenstentiam. Quid enim aliud, quam gehennae filium his signis deprehendimus? Dicant ergo, Dei providentia se esse proditores ac homicidas! Licet. Nos enim idem dicimus, sed simul hoc iniungimus, quod, qui ista sine correctione ac poenitentia faciunt, Dei providentia aeternis cruciatibus propter iustitiae Illius exemplum mancipantur. Habes nunc canonem nostrum, quo contra omnia tela munimur, quae ex scriptis pro libero arbitrio promuntur. Sed heus Tu! caste ista ad populum et rarius etiam! - In biefer Ermahnung an einen Freund, diefe Lehre felten und vorsichtig bem Bolfe vorzutragen, liegt ber Erflärungsgrund für bie Erscheinung, bag bie fo leicht migbräuchliche Lehre in mehreren Schriften Zwingli's gar nicht hervortritt. Rundige wiffen aber, wie felbst strenge Pradestinatianer nicht bloß unanstößig, sondern fogar von ber Allgemeinheit ber göttlichen Gnade überhaupt und ber Wirksamkeit bes Berdienstes Christi insbesondere ju reben verstanben, ohne in wirklichen Wiberspruch mit ihrem Grundfage ju treten. Jene Ermahnung, bie fragliche Lehre bem Bolfe caste et rarius vorzutragen, motivirt 3 wingli burch ben Zusat: Ut enim pauci sunt vere pii, sic pauci ad altitudinem huius intelligentiae proveniunt. Den Ginwurf, bag boch bem Menschen in ber h. Schrift Freiheit bes Willens zugeschrieben werbe, befeitigt er burch Berufung auf eine Accommodation Gottes, vermöge wels der er wie ein gartlicher Bater feinen Rindern gufchreibe, was boch in Wirklichkeit nur fein fen: Quod si quis dicat: "Cur ergo Deus nunquam sic loquitur, quasi aliquid libero arbitrio tribuendum sit e. g. si vis ad vitam ingredi, serva mandata etc.? Similia omnia videntur homini tribuere, quasi suopte Marte nonnihil possit." - Quid tum? Ubi enim

non balbutit Deus teneri patris in morem nobiscum? Ubi non tribuit homini, quod solus Ipse facit? — "Nemo," inquit, "venit ad me, nisi pater meus traxerit illum." Et contra: "Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis." Quomodo ista non sunt discordia? Si enim Evangelio nemo credit, quam qui tractus est, quomodo absolvent Evangelii praedicatione conscientias Apostoli? Sed tam familiaris est Deus, ut suis, quod suum ipsius est, tribuat.

Auf diesen Brief, so wie auf die oben schon angeführte im Sommer 1527 (prid. Cal. August.) erschienene Streits fchrift Zwingli's wider die Wiedertäufer (In Catabaptistarum Strophas Elenchus a)) hat auch Chr. Niemener, Pres biger zu Dobeleben, in Schuberoffs Reuen Jahrbb. für Religione ., Rirchen . und Schulwesen VII. Bb. 2. Seft. (Leipz. 1825) S. 184 - 218 in einem Auffage: "Ueber Prabestination, Liturgie und Rirchenzucht, in historischer hinsicht," aufmerksam gemacht. Ohne, wie es scheint, Möllere Abhandlung gefannt gu haben, äußert er sein Befremden barüber, "bag bei ber Lehre von ber Prädestination unter ben Reuern nur immer Calvin und bei ber Ginführung einer ftrengeren Rirchengucht in ber Reformationszeit gleichfalls nur jener Genfer Gots tesgelehrte, wenigstens von ben Meisten genannt werbe," . ba boch die Geschichte vielmehr 3 wingli und Decolams padius nenne. Er behauptet jedoch gleichfalls unhiftos risch, daß, wie Luther ber römischen lehre von den guten Werken die Lehre von der ganglichen Untüchtigkeit und Berdienstlosigfeit des Menschen in hinsicht auf die Ermerbung ber ewigen Geligkeit entgegengesett habe, so habe

a) Zu sinden außer der Baseler Sammlung der Briese des J. Des colampadius und Huldr. Zwingli (1539 sol.) p. 108 sqq. auch in den Opp. Zwinglii (Tig. 1581. sol. P. II. zu Ansange (d. Abschn. de electione sol. 34 ff.) und in der Ausg. von Schuller und Schultheß Vol. III. Lat. Serr. P. I. p. 424 sqq.

"auf eine ähnliche Weise 3 wingli's Lehre von ber un= bedingten göttlichen Borerwählung ber Menschen zur Se= ligfeit ober zur Berbammnis ihren Ursprung gleichfalls aus ber Polemit genommen." Anfangs, wie jener Brief vom 25. Jan. 1527 beweise, fen 3 wingli mit feinen Anfichten von ber Vorerwählung und Vorherbestimmung eben fo leise aufgetreten, wie früherhin mit benen vom Sacramente bes Abendmahle. Erst in ber Sige bes Ram= pfes habe er auch hier feine Stimme lauter erhoben, wie benn feurige, fraftige Röpfe ben Schleier nie lange bulben könnten, sondern ihn bald zerrissen. Im Januar (1527) nämlich, wo er bem ungenannten Freunde vorläufig feine Unsichten über die göttliche Borfehung mitgetheilt, habe er fie für ben öffentlichen Bortrag nicht eben empfeh= Ien wollen. Als aber bald nachher ber Rampf mit ben Wiedertäufern erglüht fen, habe er fich jener feiner Lehre von ber Prädestination als einer hauptwaffe bedient, um bie Wegner zu bestreiten (a. St. G. 192 f.). Nach biesen Bemerkungen scheint Diemener vorausgesett zu haben, daß sich die prädestinationische Unsicht erst in den spätern Jahren, namentlich feit 1527, bei 3 mingli gebilbet habe, eine Annahme, die in Obigem bereits ihre Wiberlegung findet. Baumgarten = Erufins, ber in feinem Lehr= buche ber driftl. Dogmengeschichte 2. Abth. G. 1124 auf . die Abhandlung Niemeners verweist, scheint die Absicht gehabt zu haben, seinen Irrthum zu berichtigen, indem er außer dem Anamnema sermonis de providentia vom Jahre 1530 auch ben 20. (der 67) Artifel (aus b. J. 1523) auführt, nur meint er, Zwingli habe die Lehre von noth= wendiger Bestimmung gang in ber praftischen Bedeutung aufgefaßt, wie Wicliffe, Suß und Luther, und fie "in seine praktische Bolkslehre aufgenommen," während Guerike in seinem Handbuche ber allgem. Kirchenge= schichte 2. Bb. (1833) S. 666 Anm. 172 erflärt, "Zwingli sey mehr aus speculativem, als aus praktischem Interesse

ein strenger Vertheidiger der Lehre von der absoluten Präs destination gewesen," ohne jedoch diese unstreitig richtige Ansicht irgendwie zu begründen.

Die übrigen Rirchenhistorifer ber neuesten Zeit thei= len bie weit verbreitete Meinung, welche Ummon, Augufti, Münfcher, Lent u. Al. ausgesprochen haben, bag erft Calvin und Bega bie unbedingte Gnabenwahl gelehrt haben; Engelharbt (Sanbbuch ber Rirchenge= schichte 3. Bb. 1833. 8.) rebet wenigstens immer nur von "bem Particularismus Calvin's und Beza's," "von ber calvinischen lehre von ber Gnabenwahl" (ugl. G. 292. 298 f.) und Safe (Lehrbuch ber R. G.) fagt in feiner Charafteriftif ber Glaubenstehre Zwingli's S. 399: "Er hat fich in ber h. Schrift vorzugsweise an basjenige gehal= ten, mas einer verständigen Ginficht zusagt und zur fittlis chen Befferung bient. Daher ift ihm bie Erbfunde nur eine Rrantheit, ein Ueberwiegen ber finnlichen Luft ohne Schuld, ber Wille innerhalb feiner natürlichen Schran= fen frei, nur Zufälliges burch bie Vorsehung ausges fchloffen."

Bei diesem Schwanken des Urtheils über den dogmastischen Charakter Zwingli's, ja bei diesen zum Theile directen Widersprüchen gegen die eigene Lehrweise desselben in so wesentlichen Punkten, wird es nicht überstüssig und unzeitig erscheinen, durch quellenmäßige Darstellung der Zwinglischen Lehre von der göttlichen Vorsehung, dem Wesen und der Bestimmung des Menschen, und insbesons dere von der absoluten Prädestination ins firchliche Beswußtseyn zurückzurusen, was vor Calvins Auctorität früh schon zurückzurusen, was vor Calvins Auctorität früh schon zurückzurusen, was vor Calvins Auctorität sich sich besonders geeignet, erklärbar zu machen, warsum die sächsischen Reformatoren und ihre Genossen mit dem theologischen Reformatoren und ihre Genossen mit dem theologischen Feligiösen Charakter Zwingli's sich nicht ganz befreunden konnten, so sehr sie in dem Grundsatze übereinstimmten, das Gottes Wort allein Quell und Richts

maß christlicher Lehre sen. Der Einfluß des Studiums Plato's und der Platonifer, mit welchen Zwingli zunächst durch die Bestredungen der neuen Afademie in Florenz und namentlich durch Pico v. Mirandola befreundet wurde, so wie die Vorliede für Seneca, für einzelne Kirchenlehrer, wie Lactant ius und Augustinus, kann Niemandem entgehen, der Zwingli's Schriften liest, auch wenn er selbst nicht, was er öfters thut, ausdrücklich seine Auctoritäten namhaft machte und so selbst erklärte, wie er zur Ausbildung einer Theorie veranlaßt wurde, in welcher ein pantheistischer Dualismus in eigenthümlicher Weise sich mit der schriftgemäßen Lehre vermischte.

Hauptquelle der folgenden Darstellung, die sich mögslichst genau an Zwingli's eigene Worte anschließt, ist die öfter schon erwähnte, zu einer bedeutenden Abhandlung erweiterte, in Marburg gehaltene Rede: Sermonis de providentia Dei Anamnema, dem Landgrafen Phislipp von Hessen unter dem 20. Aug. 1530 aus Zürich zugesschrieben und in der Züricher Ausg. (1581) fol. 352—379 enthalten. Hier sinden sich die fraglichen Lehren ex instituto in ihrem innern Zusammenhange dargestellt, entswickelt und begründet, und mit dieser Darstellung läßt sich leicht durch Nachweise in den Anmerkungen in Verdindung setzen, was sonst sich zerstreut über dieselben Lehrpunkte in Zwingli's Schriften sindet.

## Begriff, Wesen und Umfang ber göttlichen Vorsehung.

In der Idee Gottes als des höchsten Gutes ist der Begriff der Borsehung Gottes gegeben und der Glaube daran begründet; denn die Idee des höchsten Gutes schließt in sich, als wesentliche Momente, die absolute Macht, Güte und Wahrheit, daher auch das einige Wesen Gottes als dreifaltig sich offenbart, wie denn

dem Bater die Allmacht, dem Sohn die Gnade oder Güte und dem h. Geiste die Wahrheit in den h. Schriften zugeeignet wird. Nichts ist demnach denkbar, was außer dem Gedanken= und Wirkungskreise Gottes läge, und so ist eben so nothwendig die Annahme. der göttlichen Vorsehung an sich, als daß sie für Alles sorge und Alles ordne a) (cap. 1.).

Im Begriffe ber Borfehung liegen 2 Merkmale, Bei & heit und Borficht (prudentia b); Weisheit, als gott= liche Eigenschaft, ift bas absolute Erfenntniß vermögen bes höchsten Berstandes, als immanent gedacht, die Borficht bagegen ein ber absoluten Erkenntniß entsprechendes Wirken. Wegen ihrer Verwandtschaft werden beibe nicht felten verwechselt, nie aber wird, besonders wenn von Gott die Rede ift, Borfehung (providentia) für Beisheit (scientia aut sapientia) gesagt, fonbern baburch eine folche Weisheit bezeichnet, welche alles zuvorsieht und bas Erfannte ordnet c). Vorfehung ift also bie immer= währende und unveränderliche Regierung und Unordnung aller Dinge. d). Nichte liegt baher auffer bem Bereiche ihres Senns und Wirkens; benn jebe Rraft ist entweder geschaffen ober ungeschaffen. ungeschaffen, so ist ste Gott, ist sie geschaffen, so ist sie es durch Gott und auch als solche ist sie Gottes Kraft, ba nichts ist, was nicht aus ihm, in ihm und durch ihn, ja

a) l. l. c. 1 fol. 353: cum providentiam necessario esse, tum eandem omnia curare et disponere.

b) In Leo Juda's Verdeutschung der Schr. Zwingli's Vom was ren und valschen Glauben — (1526) im Artikel von Gott, wird prudentia, jedoch promiscue mit providentia, durch Fürsichtigkeit übersett.

c) l. l. c. 2. fol. 354: Providentiam cum audimus, sapientiam intelligimus, quae universa prospicit et prospecta disponit.

d) l. l. Prov. est perpetuum et immutabile rerum universarum regnum et administratio.

Er selber ist: geschaffen wird eine Kraft genannt dars um, weil jene universale oder allgemeine Kraft in einem neuen Subject oder in einer neuen Form hervortritt. So lehren Moses, Paulus, Plato, Senecaa). (cap. 2.).

Daraus folgt, bag wie nur Ein ursprüngliches Genn und Wefen ift, der Urgund (principium) aller Dinge, fo auch nur Gine Ursache aller Erscheinungen und Beranberungen b). Das Senn ber Werke und Geschöpfe ift aus Gottes Genn und bieses neue Genn fann baher weber ihm entgegen (contrarium, fpater diversum ab illo numinis Esse), noch überhaupt ein anderes fenn, als bas Senn Gottes (aliud quam Esse numinis); ja ba bas Urfenn schrankenlos ift, so ift gewiß, daß außer diesem schranfenlosen Genn überhaupt feins senn fonne (iam constat, extra infinitum hoc Esse nullum esse posse.). wir auch jenes äußerliche Senn segen möchten, ba mare bas schrankenlose nicht, und eben barum mare fein schran= kenloses. Da nun nur Ein Schrankenloses ist, so folgt, daß außer ihm nichts sen, daß Alles, was ist, nur in und aus ihm fen, ja bag nichts fen, was nicht Gott ift, benn biefer ift bas Senn aller Dinge o). Alles Senn und Wefen ift baher nur Erscheinungs = und Offenbarungsform Got= tes und die Alleinslehre ber Philosophen hat, recht

a) l. l.: Quae tamen creata dicitur, cum omnis virtus numinis virtus sit; nec enim quicquam est, quod non ex illo, in illo et per illud, imo illud ipsum sit: creata, inquam, virtus dicitur, eo quod in novo subiecto et nova specie universalis aut generalis ista virtus exhibetur. Testes sunt Moses, Paulus, Plato, Seneca.

b) Folglich, wie die Ueberschrift des B. Kap. lautet, causas secundas iniuria causas vocari. — Mit der folgenden Darstellung stimmt ganz überein der Artikel de Deo in Zwingli's Commentarius de vera et falsa religione.

c) Cap. 3 fol. 355 sq. certum est, quod, quantum ad Esse et Existere attinet, nihil sit, quod non numen sit; id enim est rerum universarum Esse.

verstanden einen guten Sinn a). So ist, um ein Beisspiel zur Erläuterung anzusühren, die Erde, die Pflanze, das vierfüßige Thier und was sonst senn mag, dis zum Meuschen hinauf, wenn wir von dem bestimmten Daseyn und der Form abschen (definitiva substantia und species), dem Seyn und Wesen nach unvergänglich (secundum essentiam et consistentiam s. existentiam — videdis, quodque illorum semper esse); das vierfüßige Thier gibt zwar die Seele, wenn es sie aushaucht, der Lust zurück, und wenn es den Körper ablegt, so hört es zwar auf, ein Thier zu seyn, aber es hört doch nicht auf, zu seyn, sondern geht in neue und immer neue Formen (species) über b).

Auch Zeugnisse der h. Schriften bestätigen diese Lehre. 1) Gott nennt sich 2 Mos. 3, 14 selbst: Ich bin, der ich bin d. h. der ich wahrhaft bin, oder der ich das Senn aller Dinge selbst bin c).

2) Dasseibe sagt Paulus den Römern (11, 36): denn aus ihm und durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Aus Gott also, als aus der Quelle und (si fas est sie loqui) Materie geht Alles ins Senn hervor, durch Gottes Kraft besteht, lebt und wirst Alles, ja in ihm, dem Allgegenwärtigen, und bei ihm (? iuxta ipsum), der aller Dinge Senn, Bestehen und Leben ist, sind alle Dinge.

a) Lgl. c. 7. fol. 377: Numen ut se ipso est, ita non est quicquam, quod se ipso et non illo sit. Esse igitur rerum universarum Esse numinis est, ut non sit frivola ea philosophorum sententia, qui dixerunt: Omnia unum esse, si recte modo illos capiamus, videlicet, quod omnium Esse numinis est Esse, quod ab illo cunctis tribuitur et sustinetur.

b) 1. 1. с. 3.

c) 1. 1. fol. 356: Posterius Sum κατ' ξμφασιν intendatur = qui vere sum, aut qui sum ipsum Esse omnium rerum. Iwingli bilbet selbst ein neues Wort, um Gott als Urprinzip aller Dinge zu bezeichnen: Existonem igitur sese vocat hac ratione, quod et se ipso existit et aliis, ut sint atque existant, sese fundamentum ac solum suppeditat, ut iam nihil aut sit aut existat, quod non ex illo et in illo et sit et existat rel.

3) Auch zeugt er dafür Apostelgesch. 17, 24—29. besonders in B. 28.: denn in ihm sind, leben und weben wir. (Diese Stelle hält Zwingli für so deutlich an sich, baß er eine weitere Erörterung unnöthig findet und nur wegen der Umstellung der Worte im griechischen Urterte, die er sich erlaubt habe, da die Sache sie fordere, Einiges hinzufügt a).

Richt aber ber Mensch allein ift und lebt und webt in Gott, sondern Paulus hat dieß per synecdochen von allen Creaturen verstanden; nur rebet ber Mensch, bem unter ben fichtbaren Weschöpfen allein Berftand und Spras de verliehen ift, von allen allein, gleichfam als ihr Schutsherr und Anwalt. Alle Geschöpfe find gleich bem Menschen göttlichen Geschlechts (divini generis), ba sie alle aus und in Gott find, obwohl eines edler oder ver= mandter als bas andere ift und in bemfelben Grabe auch Gottes Ruhm und Macht mehr verfündigt. Gelbst Igel, Bergmaus, Gidhörnchen — und felbst bie empfindungs= lofen Gegenstände, Erde, Than, Regen, Fluffe und Berge, predigen laut von Gottes Weisheit und Borfehung; in ihnen nehmen wir nicht weniger, als in dem Menschen die Gegenwart göttlicher Kraft mahr, burch die sie ba sind, leben und sich bewegen..b)

Nichts geschieht baher außer dem Bewußtsenn Gotstes (extra conscientiam numinis), nichts ist zufällig, sons dern Alles ist Gottes That; kein Haar fällt vom

s sople

a) 1. 1. fol. 357: Est enim, sagt er, Hysteron proteron Hebraicum et existendi verbum, quod natura primum est, postremo istic (im griech. Original) ponitur. Quum et Hieronymus et alii (ut in Isaiam ostendimus) huiusmodi incommodis naturali ordine (burch naturgemäße Umstellung) saepenumero medeantur, licere nobis permisimus, quod res postulat.

b) 1. 1. In his non minus, quam in homine divinae virtutis praescutiam, qua existunt, vivont et moventur, deprehendimus.

Haupte und kein Sperling vom Dache ohne feinen Willen: in Allem, was geschieht, wirkt Gott. a)

Zu diesen Zeugnissen der Schrift kommen auch noch frem de Zeugnisse (peregrina testimonia), nämlich von Plato und Seneca, die ihre tiefe Erkenntniß der Wahrs heit nur von Gott haben können, da Gott allein mahrhafztig ist b).

In bem Briefe an Lucilius über die Ibeen (ep. 66 [65]) fagt Seneca: "Haec exemplaria rerum omnium Deus intra se habet numerosque universorum, quae agenda sunt, et modos mente complexus est: plenus his figuris est, quas Plato i de a s appellat, immortales, immutabiles, infatigabiles. Itaque homines quidem percunt, ipsa autem humanitas, ad quam homo effingitur, permanet et hominibus laborantibus ac intereuntibus illa nil patitur. Quinque ergo causae sunt, ut Plato dicit: Id ex quo, id a quo, id in quo, id ad quod, id propter quod: novissime id, quod ex his est. --- Haec omnia mundus quoque, ut ait Plato, habet. Faciens, hic est Deus; Ex quo fit, haec materia est; Forma, haec est habitus et ordo mundi, quem videmus; Exemplar, scilicet ad quod Deus hanc magnitudinem operis pulcherrimi fecit; Propositum, propter quod fecit. Quaeris, quid sit propositum Deo? Bonitas. Ita certe Plato ait: Quae Deo faciendi mundum causa fuit? bonus est, bona fecit, bona

a) l. l. auch bas, was der Mensch bose nennt, ist durch Gott; vgl. besonders c. 6. sol. 865b- und 371b. — wovon weiter unten die Rede senn wird.

b) c. 3. fol. 357b.: Quem fontem Plato quoque degustavit et Seneca ex eo hausit. Bgl. fol. 358b.: Divinum enim est quicquid verum, sanctum et infallibile est; est enim solus Deus verax: qui ergo verum dicit, ex Deo loquitur. — — Audeo igitur et divinum appellare, quod a gentilibus mutuatum est, si modo sanctum, religiosum ac irrefragubile sit. Id enim a solo Deo (fol. 356 heißt es auch a Spiritu S.) esse oportet, undecunque, a quocunque tandem proxime adveniat.

[bono] nulla cuiusquam boni invidia est." Unb balb barauf, wo er (Geneca) Alles auf Gine Urfache gurückführt a), faat er in berselben Stelle: "Sed nos nunc primam et generalem causam quaerimus. Haec simplex esse debet; nam et materia simplex est. Quaerimus, quid sit causa? Ratio faciens, id est, Deus. Ita enim, quae nunc retuli, non sunt multae et singulae causae, sed ex una pendent, ex ea. quae facit." Bulegt werben aus bem merfwürdigen, be= kannten Briefe Geneca's, worin er seinen bualistischen Pantheismus entwickelt, noch bie Worte gegen bas Ende von Zwingli ausgehoben, worin Gott als das active, die Materie als das passive Princip der Welt dargestellt wird: "Universa ex materia et ex Deo constant. Deus ista temperat, quae circumfusa rectorem sequentur et ducem. Potentius autem est, quod facit, quod est Deus, quam Materia patiens Dei. Quem in hoc mundo locum Deus, obtinet, hunc in homine animus: quod est illic materia, id nobis corpus est b). Serviant ergo deteriora melioribus etc." Haec Seneca, fett Zwingli zustimmend hinzu, ille animorum unicus ex gentibus agricola, non modo diserte, verum etiam religiose de rerum conditione et administratione perhibet. Hierbei ist aber zweierlei zu bemerken, fahrt er fort, einmal, daß jener göttliche Beift, Seneca, (divinus ille animus) nicht etwa sich bie Materie selbstständig und ewig gebacht habe, fo daß fie von Gott, wie von einem Rünft=

a) 1. 1. fol. 358. cum in unam causam omnia reiicit.

b) Auch spåter erklårt sich 3 wingli entschieben für die dualistissche Form des Pantheismus im Sinne Plato's und Seneca's: Gott ist die Seele der Welt, die Schöpfung sein Leib, und die einzelnen Theile der Schöpfung, wie die Gestirne, seine Organe; vgl. c. 7. sol. 373b.: numen, astrorum animus, pro nutu suo illa regit, per illa, quae vult, operatur. — Theologi autem clarius possunt providentiam agnoscero (quam astronomi), cum astra non quasi quoddam peculiare ac divisum a numine, sed virtutis eius organa esse considerant.

ler, nur wäre ausgebildet worden; er leugnet nicht, daß die Materie, welche der Mund Gottes Thohn und Bohn nennt und die Dichter der Heiden Chaos, aus dem Nichts sey hervorgerusen worden, ehe den mannichfaltigen aus ihr hervorgebildeten Gestalten ihre Formen ausgeprägt wurden a). Dann aber ist auch dieß zu bemerken, daß auch der Mensch aus der Materie hervorgebracht und daß er ein Bild der ganzen Welt sey b), so daß, gleichwie diese von Gott, anch jener durch den Geist regiert und bestimmt wird, nicht einen solchen, welcher von Gott abwendig oder selbstständig wäre c), sondern einen solchen, der Gott geshorsam und in seinen Schutz gegeben ist, der von Gott eingehaucht, erhalten, regiert und genährt wird, da er aus Gottes Geist besteht (ut qui ex Dei spiritu constat).

Nuf Grund dieser göttlichen, von allen Seiten versnommenen, Aussprüche können wir also nur Eine wahre Ursache aller Dinge anerkennen; alles Uebrige, was sonst Ursache genannt wird, ist es eben so wenig, als ein Gesandter seines Herrn wirklich Herr ist, und als ein Insstrument des Künstlers die Ursache des Bechers, oder ein Zugthier die des Ackerbaues ist, wenn auch in gewöhnlischer, ungenauer Rede mitunter die That des Urhebers dem Wertzeuge zugeeignet wird, wie wenn der Landmann ben Stier als den Bearbeiter vieler Morgen rühmt und spricht: diese große Flur hat jener Stier gepflügt. —— Es ist also gewiß, daß die sogenannten Mittelursachen nicht richtig Ursachen genannt werden, obwohl über Nasmen nicht gestritten werden soll, wenn nur die Wahrheit der Sache anerkannt wird d). Nennen wir doch sogar eis

a) 1. 1. c. 3. fol. 358: priusquam formae speciebus, ex illa factis, imponerentur.

b) l. l.: hominem quoque ex materia productum eumque totius mundi exemplum esse. —

c) qui a Deo alienus sit aut se ipso constat. —

d) l. l. Constat igitur, causas secundas non rite causas vocari,

nen Menschen, welcher Sulfe geleistet hat, einen Gott, ohne damit anzeigen zu wollen, bag er wirklich ein Gott fen. Wenn alfo irgend welche Mittel ober Werfzeuge Urfachen genannt werden, fo geschieht es nur metonymisch ober burch Uebertragung von jener einzigen und ersten Urfache aller Erscheinungen a). Go wird bem Engel gu= geschrieben, mas Gottes ift, ber ihn gesandt hat; fo auch ber Sonne und ben übrigen Gestirnen; benn Gott ift in ihnen, ja bie Gestirne, wie fie aus Gott und in ihm find, haben nicht eine eigenthümliche Wesenheit, Rraft und Wirkfamfeit, fondern göttliche, fie find Inftrumente, burch welche die gegenwärtige Rraft ber Gottheit wirkt. bagu schuf Gott alle Dinge, bamit eins bem andern gegenfeitig biente und bamit ber Mensch, bas bewundernsmir= bige Nachbild göttlicher Weisheit, überall und in allen Dingen und Greigniffen und viel naher noch in fich felbft bie gegenwärtige Gottheit, ihre Rraft, ihr Wirken und ihren Geift erkennen follte. Go wird auch bem Menschen zugeschrieben, mas allein bes Einigen Gottes ift. - -Um es furg zu fagen, nicht ber Boben erzeugt, nicht bas Waffer nährt, nicht bie Luft befruchtet, nicht bas Feuer erwärmt und bie Sonne felbst nicht, fonbern jene Dacht, welche ber Urfprung, bas leben und bie Rraft aller Dinge ift, bedient fich der Erbe als des Mittels gur Erzeugung und hervorbringung. Denn wie alle Dinge nur Einen Urfprung haben, fo fann es überhaup t

quamvis de nominibus nunquam constituerimus pertinaciter digladiari, dummodo de rei veritate consentiatur.

a) fol. 359a: Quaecunque igitur media ant instrumenta sunt, cum causae appellantur, non iure sic vocantur, sed usroduning h. e. denominative, ab illa scilicet unica primaque universorum, quae fiunt, causa. Bgl. pag. sq. (fol. 359b): Viciniora ista, quibus causarum nomen damus, non iure causae sunt, sed manus et organa, quibus acterna mens operatur et sese in eis fruendam exhibet.

auch nur Eine Ursache geben. Ein Ding aber dies net dem andern, alle jedoch dienen dem Menschen, den Gott zum Herrn über Alles bestellt hat, was auf der Erde, im Meere und in der Luft lebt. Wenn nun aber Gottes Kraft sowohl den Menschen als dessen ganzes Reich durch ihr allgegenwärtiges Leben erhalten und nähren konnte, auch ohne die Bermittelung der vorgenannten Dinge — wie sie den Moses 40 Tage hindurch ohne Speise erhalten hat —: so ist gewiß, daß dieß Alles, wodurch wir ernährt und ershalten werden, Mittel göttlicher Wirksamseit sind, nicht Ursachen (cap. 3.).

#### II.

Bon dem Menschen insbesondere, seinem Westen, seiner Bestimmung und dem Berhältnisse des Gesetzes zu derfelben, wie zur götte lichen Borsehung.

Unter allen Geschöpfen, die insgesammt Gottes Weissheit, Macht und Güte verherrlichen, steht der Mensch da in Gottes Welt einzig in seiner Art und bewundernswürsdig, wie kein anderes, indem er selbst größere Bewunderung verdient, als die Herrlichkeit des Engels, der zwar ein edsles Wesen, aber doch nur reiner Geist, oder nur zuweilen, für furze Zeit, mit einem Körper bekleidet ist. a)

Unter allen Geschöpfen ist der Mensch allein himmlisch und irdisch zugleich. Daraus erhellt, daß der Schöpfer des Weltalls den Menschen nicht bloß dazu geschaffen habe, daß er sein Bild und Gleichniß wäre simago et exemplum eins), sondern damit er unter allen irdischen Geschöpfen allein in selige Gemeinschaft mit Gott träte, hier in Verkehr und Freundschaft, dort in unmittel-

a) c. 4. fol. 360: angelus, nobilis quidem substantia, purus, puta spiritus est, — — nisi fors ad horam sumto ac posito (visibili corpore) — amictus.

Gott bilbete ben Menschen aus bare Vereinigung a). Materie und Beift, um in ihm ein Borbild berjenigen Be= meinschaft zu geben, in welche er bereinst burch seinen Sohn mit ber Welt treten wollte b). Denfen wir uns ben Menschen aus ber fichtbaren Welt hinweg, so ift fie vermaist und entwürdigt; benn welche von allen sichtbaren Creaturen fann Gott erfennen und in Gemeinschaft mit ihm treten? Der Mensch ist für bie Welt, was Gott bem Menschen ift. Gott ift Berr und Führer ber menschlichen Seele, ber Mensch ift ber Gemahl ber Welt; benn Mles, mas wir feben, ift seinetwegen und ihm zu Gut geschaffen. Nähmen wir also ihn aus ber Welt hinweg, so ware Alles verwaist und verwittmet c); Sonne und Winde und bie Thiere fammt ber gangen Erbe maren zwed = und bestim= mungelos. Gollte aber ber Menfch feiner Bestimmung, ale herr und Gemahl ber fichtbaren Schöpfung, entfprechen, fo mußte er einerseits felbft Theil haben an ber Ratur ber Dinge, welche er beherrichen follte, andererfeits mußte er burch eine eigenthümliche Rraft als Mitgift aus: gezeichnet fenn, um ben Wiberstand Aller überwinden und brechen zu fonnen. Go empfing benn Der einen Rörper, ber zum Fürsten alles Körperlichen bestimmt mar, und eis nen Beift, ba er unter allen irbifchen Befchöpfen allein mit

a) l. l. sed in hoc quoque, ut ex his creaturis, quae de terra factae sunt, esset, quae deo frueretur, hic commercio et amicitia, isthic vero possidendo et amplexando.

b) ib.: ut in eo umbram quandam praefiguraret eius commercii, quod aliquando per filium saum cum mundo initurus erat.

c) ib.: Qui hominem e mundo tollat, omnia visibilia viduet, turpet et conspurcet. Hominem enim aufer, ecquae ex universis
creaturis sensibilibus Deo fructur? quae aguoscet? quae commercium habebit? Est igitur homo id mundo, quod homini
Deus. Herus est Deus humanae mentis et dux, maritus mundi
est homo; nam quaecunque videmus, illius causa et bono
facta sunt. Hunc ergo his aufer, annon orba et vidua reddidisti universa?

Gott und ben übrigen geistigen Wesen in Bermanbtschaft und Gemeinschaft treten follte. Go wurde in ihm bas Rerschiedenste verbunden; benn mas ift wohl der Rlarheit und bem Lichte ber Seele und bes Berftandes weniger verwandt, als die Unempfindlichkeit und Trägheit ber Erbe und bes Aber ber Rorper, ben ber Schöpfer aus Körvers a)? Erbe zur Wohnung für den Geift bilbete, mar bes eblen Gaftes würdig, ohne feindselige, schreckende Waffen und Rüftung, wie es dem ziemte, ber in Frieden und Freund= schaft mit Gott alle Creaturen gebrauchen und genießen follte, und aufgerichtet gen himmel, um bas Erbe gu schauen, nach bem er verlangt. — Doch aber bewahrt je= ber Theil bes menschlichen Wesens seine Ratur und ben ihm eigenthümlichen Charafter; Die himmlische Geele, mahr= heitsliebend und bie Gottheit, beren Wesen sie verwandt ift, fürchtend, befleißigt fich ber Gerechtigfeit und Uns schuld, ber Körper neigt fich zu seinem Ursprunge hin, zum Roth und Fleisch und folgt seinem Triebe. Go ift in ber Bereinigung widerstrebender Principien, fo lange biefe bauert, ein fortwährender Rampf im Wesen bes Menschen begründet, und es ift für bie Scele, welche rein und flar aus Gott felbst fließt, eben so unmöglich, bie ursprüngliche Reinheit zu erhalten, ale ein flarer Bach ungetrübt bleiben kann, in welchen eine Maffe Koth gelegt wird. b) - -

a) l. l. Rebus plane diversissimis. Quid enim alienius est a mentis et intellectus perspicuitate ac luce, quam terrae corporisque stupor et incrtia?

b) 1. 1. fol. 360 b.: Servat tamen ingenium et naturam suam utraque pars. Mens, veri amans et subinde numinis reverens, e cuius substantia cognationem trahit, aequitati et innocentiae studet. Corpus ad suam originem propendet, ad lutum, ad carnem, atque horum ingenium sequitur, ita ut, si hominem comparare cuiquam velis, nulli rei videatur esse similior, quam si luti massam rivulo clarissimo et purissimo imponas. Mox enim, quae limpida fluxerat, turbulenta volvitur, adeo ut superiorem puritatem ne sperare quidem liceat, quamdiu luti

Run aber erheben fich zwei fehr wichtige Fragen :

- 1) warum hat Gott ben Menschen so unglück= lich geschäffen, daß er nie Frieden mit sich selbst hat?
- 2) warum wird ber Geist ewigen Strafen bestimmt, wenn er vom Fleische überwunden
  und unterdrücktwird, ba das Fleisch eben
  so ein Theil des Menschen ist, wie der
  Geist, und da der Mensch beide von Gott,
  dem Schöpfer, selbst empfangen hat?

Auf die erste Frage wird Paulus also antworten: Steht es nicht dem Töpfer frei, aus derselben Masse Gefäße verschiedener Art zu bilden? Stand es nicht Gott frei, Geist und Erde zu verbinden? — Gott wollte den Menschen so schaffen, und es genügt, daß er es wollste te (talem facere numen voluit, satisque est voluisse).

Auf die andere Frage aber, warum, ba bie Gunbe

huius massa imposita manet. Sic et homo; limpidum clarumque fluentum mens est, numine ipso profluens, unde et veri et iusti amans ac studiosa est, adeo'ut, si illam citra corporis stupidam molem consideres, quomodo scilicet angeli sunt, nihil foedum, turbulentum aut spurcum in ea deprehendas. Lutum corpus est, terra sumtum, quod, ubi animo imponis, liquidis mersisti fontibus astrum, ut iam, quae naturae clare perspiceret animus quaeque citra cunctationem propensus sequeretur, et luti crassitie, velut immissa caligine, obscure videat, et eiusdem pondere, veluti compedibus, retractus teneatur, ut rectissima sequi non magis possit, quam Tantalus sua poma comprehendere. "Hinc bellum illud intestinum, quo se mutuo oppugnant mens et corpus" etc. - Es wird keiner burch ben Gunbenfall erft bewirkten Depra= vation, als ber Ursache bieser innern Zwietracht, Erwahnung gethan, sondern bieser Rampf bargestellt ale ursprunglich in gottlicher Schopfung begrunbet, folglich als naturlich und nothwendig. Befonbere ftart ift bieß weiter unten ausgesprochen, fol. 863 a., vgl. auch fol. 365 b. Der Gunbenfall bat bie Reigung zur Gunbe nur erhoht.

entweder in den Lockungen oder in der Uebermacht des Körpers ihren Grund hat (quum corporis sive lenociniis sive violentia peccetur), der Geist verdammt werde, antsworten wir kurz: darum, weil gegen das Gesetz gehandelt wird. Denn das Gesetz wird gegeben, das mit keine Uebertretung geschehe, und wo kein Gesetz ist, da ist keine Uebertretung; gegen das Gesetz können die nicht verstoßen, denen das Gesetz nicht gegeben ist. Dieß lehrt die Erfahrung. Es zerreißen sich gegenseitig die Hunde, aber keiner wird wegen Berletzung belangt a) — und dieß aus keinem andern Grunde, als weil für sie kein Gesetz gegeben ist. Da aber dem Menschen ein Gesetz gegeben ist, so wird er, wenn er dagegen kehlt, mit Recht zu der Strase verurtheilt, die das Gesetz bestimmt. — •

Run aber entsteht eine schwierigere Frage: Warum gab denn Gott dem Menschen ein Geset, gesgen welches er verstoßen kann, warum hat er ihm nicht lieber gestattet, gesetslos (exlex) zu leben, wie den übrigen Geschöpfen, zumal da durch die göttliche Vorssehung Alles geordnet wird und durch ihre Macht Alles geschieht? — Die Antwort auf diese Frage kann nur gesgeben werden nach einer richtigen Bestimmung des Besgriffs Gesetz. Unter Gesetz, von dem hier die Rede ist, verstehen wir einen Besehl Gottes, welcher seisnen Geist und Willen ausdrückt b). Das Gesetz, als Offenbarung des göttlichen Geistes und Willens, ist aber nur gegeben für die Geschöpfe; was für uns Gesetz

a) 1. 1. fol. 861: nullus iniuriarum accersitur; praedantur lupi, sed de repetundis nemo apud illos agit; abiiciunt inertes foetus ciconiae et aquilae, sed nemo accusat malae tractationis; init admissarius palam etiam equas totius viciniae, at nemo adulterium impingit.—

b) 1. 1. (b): Lex est numinis iussus, illius ingenium ac voluntatem exprimens, atque, si lubet concisius loqui, dicito: Lex est perpetua voluntas Dei.

ist, ist es nicht für Gott; benn wer könnte Ihm ein Gesetz geben, ber ber höchste ist, ober wer könnte Ihn, ber das Licht selbst ist, belehren? Ihm ist das Natur, was für uns Gesetz ist. Wenn Er daher z. B. frast seines Willens tödztet, so wird Er nicht ein Mörder (homicida), da er unter keinem Gesetze steht; wenn er aber unter keinem Gesetze steht; wenn er aber unter keinem Gesetze steht, so sündigt er nicht. Wollte man entgegnen, daß dann Gott seine Natur verleugne, deren Ausdruck nach obiger Bestimmung das Gesetz sen (daß folglich bei dieser Ansicht der Charakter der Handlung wesentlich nicht verzändert werde), so ist zu erwidern: 1) daß Gott, der den Menschen tödtet, eben so wenig Mörder sen, als der Richzter, der auf Grund des Gesetzs verdammt, und 2) daß nur der ein Mörder sen, der aus persönlicher Leidenschaft tödtet, was bei Gott undenkbar ist a).

Auf Grund des Gesetzes zu tödten, ist dem Menschen nicht untersagt, also ist es-auch mit dem Wesen Gottes nicht unvereindar, zu tödten. Der Richter als Beschützer des Rechts ist frei von Schuld, wenn er ohne Leidenschaft zum Tode verurtheilt, und Gott, der die Güte selbst ist, dessen Eigenthum das Westall ist, sollte den Vorwurf des Wordes sich zuziehen, wenn er einen Menschen tödtet? — Es sieht also fest, daß uns Gesetz, was das Wesen dessels ben betrifft, Gottes Geist, Wille und Natur sen b).

Daher kommt es, daß, wo nur immer das Geset Gottes verkündigt wird, Alles, was nur Gottes kundig ist, dadurch

1000

a) l. l. fol. 362b: Deus autem, quum eiusmodi affectibus non possit esse obnoxius, non potest homicidium committere. Bgl. c. 6. fol. 365b: Et cum occidit eum, etiam quem per latronem aut corruptum iudicem tracidat, non magis peccat, quam cum lupum lupo, aut elephantum dracone interficit; sua enim sunt universa et ipse nullo pravo affectu erga quicquam afficitur.

b) 1. 1. c. 4. fol. 362. Constat igitur, legem — numinis ingenium, voluntatem et naturam esse, quod ad essentiam legis attinet.

auf eine bewundernswürdige Weise erfreuet wird (reficiatur), bag bagegen Alles, was feine Kenntnig von Gott hat, aus ber Runde bes Gesetzes weder Freude noch Rus Ben schöpft. Wenn also Gott bem Menschen burch bas Wesetz seinen Willen offenbart, so versichert er uns burch Diese Mittheilung zweierlei: 1) daß wir gur Erfenntniß Bottes geboren, und 2) bag wir zur seligen Gemeinschaft mit ihm bestemmt find a). Ware ber Mensch zu dieser nicht bestimmt, fo ware es für ihn überfluffig, Kenntnig von Gott zu haben; fie würde ihm nichts nüten, wenn er nach Diesem Leben nicht fortdauerte und zum Genuffe Gottes ge= langte: fein Ende würde bas bes Thieres fenn - gelebt gu haben b). Da uns aber Gott fich felbst darbietet und zur näheren Erkenntnig barftellt, fo geschieht bieß nicht zwecklos, sondern barum, daß wir ihn in Besit nehmen und ihn felbit, mit bem wir hier in Berfehr getreten finb, ergreifen (indipiscamur). Wenn ein gut Theil ewigen Rerfern bestimmt ift, fo find diefe, obwohl fie ihres Starr= finns megen biefe Strafe mit Recht trifft, boch bagu burch die göttliche Vorsehung ins Leben gerus fen, bamit fie ihre Gerechtigfeit, als Beispiel berfelben, offenbaren c). Denn ba auch ber bofe Beift des Hochmuths wegen verdammt worden ist, wird nicht (burch ihn), sobald wir ihn betrachten, Gottes Gerechtias feit für und ins licht gestellt? Und baffelbe gilt auch von ben llebrigen, die burch daffelbe Urtheil verbammt worden find. Dag also ber Mensch zur Erfenntniß Gottes und gur

a) l. l. duorum nos certos facit, unius, quod ad Deum cognoscendum nati, alterius, quod ad illo fruendum destinati sumus.

b) l. l. "vixisse, id quod belluis quoque usu venit."

c) fol. 362. inf. "Quod si bona pars acternis ergastulis et latomiis mancipatur, quamvis id iure propter contumaciam irrogetur, huc tamen nati sunt divina providentia, ut iustitiam illius, exempla facti, praedicent. Bgl. unten III. einige verwandte Stellen.

Theilnahme an seinem seligen Leben a) geboren sen, folgt daraus nothwendig, daß Gott durch das Gesetz dem Mensschen seinen Willen und Geist mittheilt, was er keinem andern sichtbaren Geschöpfe thut, obwohl in ihm Alles besteht, lebt und wirkt.

Da nun, wie vorhin schon bemerkt wurde, Alles, was feine Erfenntnig Gottes hat, seinem Gesetz und Wil-Ien widerstrebt, bahin aber bas Fleisch gehört, so geschieht es, baß ber Beift bes Menschen auf bie göttlichen Dinge achtet, bas Kleisch aber fich abwendet. Denn einem je= ben von beiben mesentlichen Theilen hat ber Schöpfer feis nen eigenthümlichen Charafter erhalten, bamit ber Mensch als eine besondere Art (peculiaris species) seine eigenthüms liche, bewundernswürdige Stellung in ber Reihe ber Befen einnähme und behauptete. Denn wenn bas Fleisch bei ber Anfunft bes Beiftes feine Tragheit und feine Biber= fetlichkeit ablegte, ober wenn ber Beift bei ber Berbindung mit dem Fleische in baffelbe ausartete, fo mare ja ber Mensch entweder ein Engel oder Thier. Es mußte baber jeber integrirende Theil bes Menschen seine Eigenthumliche keit behalten. So geschieht es, daß, indem wir nach dem Berlangen ber Seele bas Gesetz halten wollen, ein anderes Befet, bas in unferen Gliedern b. h. in unferm Fleische geschrieben ift, widerstrebt, so bag mir bas, mas wir nach ber Gite bes Beiftes wollen, wegen ber Schlechtigfeit bes Fleisches nicht vollbringen. Da nun aber die Lebensfraft beider nicht ihre eigene, fonbern bes gegenwärtigen Gots tes ift, ber bas Senn, Entstehen und bie Rraft aller Dinge ift, fo folgt, daß allerdings mit feinem Willen und Bewußtsenn bas Fleisch bem Geifte wiberftrebt, eben fo wie der Beift feinem Billen gehorfam fenn will b).

a) fol. 863. "ad cognoscendum et fruendum Deo."

b) 1. 1. fol. 363. Integrum enim servavit opifex utrique parti ingenium suum, quo admirabilis esset homo; nam si vel iner-

## Zwingli's Lehren von ber Borfehung 2c. 791

So scheint nun aber auch das Gesetz vergebens gegesten zu werden, da ihm das Fleisch fortwährend starrsinsnig widerstrebt und es nie so gebändigt werden kann, daß es nicht sich zu empören vermöchte, und der Geist scheint mit Unrecht wegen des Muthwillens des Fleisches verdammt zu werden, da es, was es auch wirken und thun mag, aus Gott und durch Gott thut!

Um nun auf diesen Einwurf, welcher in dieser Unters
fuchung der bedeutendste ist, endlich nach vielseitiger Erörs
terung eine Antwort zu geben, oder vielmehr die bereits
ausführlich gegebene Antwort fürzlich zu wiederholen, so
erkläre ich, daß man zu einer so schweren Frage mit Ehrs
furcht und heiliger Schen schreiten müsse. Rief doch Paus
lus, ein erwähltes Werkzeug Gottes, als er in seiner Bes

tiam et contumaciam suam poneret caro sub animi adventum, vel animus ad carnis conjunctionem in illam degeneraret, iam homo esset aut angelus aut bellua. Necesse est igitur, ut homo peculiaris species permaueat, utramque illius partem proprietatem suam servare. Quo fit, ut volentibus nobis legem amplecti iuxta mentis desiderium alia lex, quae in membris h. e. carne nostra scripta est, repuguet, ut, quae velimus quidem pro animi probitate, per carnis tamen improbitatem non operemur. Quum autem utriusque vigor non suus sit, sed praesentis Dei, qui omnium Esse, Existere et virtus est, resultat, ut omnino illius voluntate et conscientia caro spiritui ogganniat, periude ac spiritus illius dicto audiens esse cupit." Bgl. c. 6. fol. 365,: Talem enim esse oportebat hominem, ut, quum ex animo et corpore constaret, animo divina et coelestia contemplaretur, corpore cum belluis victitaret. Et ne spiritus, si contumax caro sine legis metu et férretur et rebellaret, ad belluas deficeret ac degeneraret, lex est custos adhibita, cui spiritus perpetuo consentit ciusque partes sequitur, caro perpetuo resistit et insidiatur. omnia bono hominis sic facta sunt; eum enim inter caeteras creaturas huiusmodi esse oportebat, ut coeleste animal esset, quale alias nullum est.

a) c. 4. fol. 363.

trachtung etwas tiefer eindrang, wegen der Größe der Sache aus (Röm. 11, 33): D! welch' eine Tiefe der Weischeit und Erkenntniß Gottes! Wie vielmehr müssen wir sie mit Schen berühren, die wir noch nicht eins mal zu den Mittelmäßigen gehören. Da wir aber wissen, daß dem Glaubenden nichts unmöglich ist, und daß die Wahrheit die Glaubenden frei macht, so wird auch uns die Wahrheit zwar nicht von frommer Schen, aber von der Furcht frei machen, so daß wir mit Ehrerbietung den Versuch, die Frage zu beantworten, wagen. —

Unmöglich fann barum bas Gefet und bie Darftellung bes göttlichen Willens überfluffig fenn, weil bas Kleisch sie nicht annimmt, sondern je mehr es widerstrebt, besto nöthiger muß bie Sülfe bes Beiftes erscheinen, welche bem Fleische unbewußt geleistet wird (subsidium Spiritus, quod clam carne intromittitur.) Denn wenn ber Beift, burch jenen Beiftand unterftütt, nicht ben Angriffen bes Fleisches entweder Widerstand leiften ober ausweichen fonnte, fo ware ber Mensch nicht mehr Mensch, sondern Thier, auch wenn er die Gestalt bes Menschen nicht verlore. bem Menschen die Renntniß und Gorge für göttliche Dinge, bie Renntnig und Gorge für menfchliche Dinge entnimmt ihn nicht ber Reihe ber Thiere, benn auch biese forgen für fich und bie Ihrigen, baß fie fich, wie Tullius fagt, Leib und leben beschirmen. - Damit also ber Mensch Mensch sen, muß er für edlere und beffere Dinge Gorge tragen und ba= her Renntniß von ihnen haben, und hat er biefe von oben her empfangen, bann erst ift er ein Mensch. Denn bas= jenige Geschöpf (animal) muß einen Beift und Körper has ben', bas nicht reiner Engel und nicht bloß Thier febn Dag aber Gott bas hartnäckige Fleisch erhält und nährt, obwohl es gegen ben Beist sich empört, bas ges schieht aus berfelben Urfache, aus welcher ein höherer Einfluß auf ben Beift stattfindet (eadem causa fit, qua et animus superne imbuitur). Denn diefes Geschöpf muß eben

baburch Bewunderung erregen, bag es sowohl nach bem Böttlichen trachtet, als bas Rorperliche genießt. fommt es, um bieg beiläufig zu bemerken, bag außer bem Ginen Sohne Gottes Riemand so vollkommen gelehrt, weise und gerecht ift, bag er in feiner Beife verrathen follte, bag er ein Menfch fen. Wir wundern uns, wenn Ginige irren, ba es vielmehr ein Bunber ift, nicht zu irren; wir mundern und, wenn Ginige, deren Biffen wir in unferer Thorheit' für allumfaffend halten, etwas nicht wiffen, ba boch auch ein Engel, ja alle Engel und Menschen ineges fammt nicht Alles wiffen, was Gott allein vermag; wir wundern une, wenn Ginige ihrer Unschuld verluftig geben, ba es boch unmöglich ift, biefes Fleisch ohne Befleckung zu tragen: ja Unschuld barfft bu mit bemfelben Erfolge von einem Menfchen forbern, als eine glanzende und fanbere Ur: beit aus feiner Bolle von bem, bem du in eis nen fothigen Sumpf fich zu feten geboten haft. Der Roth ift bas Fleisch; mas also von bem Menschen ausgeht, ift beflectt; an irgenb einer Stelle stedt immer ber cumanische lowe bie Dhren hervor a). — — (c. 4.).

Stärker konnte der anthropologische Dualismus kaum ausgesprochen werden, als es Zwingli in diesem und dem folgenden Rapitel gethan hat; der Kampf des Geisstes mit der Sünde wird nicht, wie es in der Schrift geschieht, als Berderbniß, als Krankheit dars gestellt und aus freiem und darum strafbaren Miß:

a) l. l. fol. 363b.: miramur, quosdam innocentia labi, quum impossibile sit, hanc carnem sine contagione circumferri; imo innocentiam eadem opera ab homine exigas, atque ab eo, quem in lutosa palude sedere iusseris, opus e bysso nitidum ac mundum. Lutum caro est; ex homine ergo quicquid exit, contaminatum est. Semper aliqua parte aures prodit Cumanus leo.

brauche ber ursprünglich guten Kräfte abgeleitet, sonbern der Kampf ist nach der vorstehenden Darstellung urssprünglich und in der eigenthümlichen Bestimmung und Stellung des Menschen auf der Stufenleiter der Gesschöpfe begründet; der Fall ist unvermeidlich in Folge göttlicher Schöpfung, also die Sünde natürlich und nothwendig. Der Zweck des Gesest ist, die ihrer eigenthümlichen Bestimmung gemäße Entwickelung dersienigen Menschen zu leiten und zu fördern, welche zur seligen Gemeinschaft mit Gott bestimmt sind, während die andern, als Straferempel, Gottes Gerechtigkeit offenbaren a). — Bon selbst drängt sich bei dieser Theorie der Gedanke auf, daß die Schuld der Sünde auf den Schöpfer zurückfalle. Er bildet den Gegenstand der folgenden Abhandlung.

#### III.

Berfuch einer Theodicee. b).

Es könnte nun wohl Jemand die Nothwendigkeit des Gesetzes bei der factischen Beschaffenheit des menschlichen Wesenst anerkennen, aber die Güte und Weisheit Gottes bezweifeln, der den Menschen so schuf, daß er fallen mußte, oder seinen Fall voraussah, ohne ihn zu vers

5.0000

a) Am Schlusse dieses Kap. sindet sich eine kurze Recapitulation und hier in Bezug auf die Bestimmung des Gesches solgende Erklärung:

Per legem statuit, homini voluntatem suam signiscare et per eam veluti per paedagogum regere et erudire, ita ut lex sit ipsa Dei cognitio, qua scitur esse dominus et moderator rerum omnium. Neque duae sunt operae, providentia regere et lege erudire. Providentia enim legem dat, ut recte hanc inter creaturas rarissimam hominum classem moderetur. Bon der Bestimmung der Berdammten war bereits sol. 362. die Rede und wird im Folgenden aussührlicher gehandelt werden.

b) Die Aufschrift im Originale lautet: Non esse hallucinatam sapientiam sive creando sive per legem docendo hominem, quem lapsurum esse sciebat.

## Zwingli's Lehren von der Vorsehung zc. .795

hüten, oder ihn wohl gar aus Unkenntniß verwahrloste a). Obwohl nun diese Frage mehr die göttlichen Eigenschaften der Weisheit und Güte, als die Vorsehung berührt, so ist doch, wie in den ersten Kapp. gezeigt worden, die Vorsehung ohne Wahrheit, Weisheit, Güte und Allmacht uns denkbar, und so wird hier die Erörterung einer Frage nicht ungehörig senn, welche die Güte und Weisheit und somit auch die Vorsehung Gottes in Zweisel stellt.

- I. Was also zuvörderst die Güte Gottes betrifft, so hat sie sich nicht unbezeugt gelassen, als sie den Fall des Menschen nicht verhütete, sondern hat sich in doppelter Weise offenbart, nämlich durch die Schöpfung und durch Wiederherstellung des Geschaffenen (ereando atque creato medendo).
- 1. Durch die Schöpfung; denn die Güte Gotstes war die Ursache der Schöpfung der Welt überhaupt und der Menschen insbesondere, um sie an seinem seligen Leben Theil nehmen zu lassen b). Alle Geschöpfe scheiden sich in zwei Klassen, vernünftige und unvernünftige; die vernünftigen sind wiederum theils solche, welchen ohne Körper, theils solche, welchen mit einem Körper zu leben beschieden ist: jene sind die Engel, diese die Seeslen. Beide Klassen sind darum vom Schöpfer mit Bernunft begabt worden, damit sie zuerst das höchste Gut und dann seine Geschöpfe erkennen sollten. Die Güte Gotstes offenbart sich aber eben so als Gerechtigkeit, wie als Gütigkeit (benesieentia et misericordia benignitas). Als daher jene vernünftigen Geister (intellectus isti), sowohl

a) c. 5. fol. 363 fin.: Si vero nescivit, iam hallucinatione eius miserum esse oportet hominem, non aliter quam cum quis chirurgi oscitantia aut inscitia deluxato crure non probe curatus elaudicat.

b) I. 1. fol. 364. ut sese fruerctur. vgl. p. sq. Creando apparuit bonitas, cum in hoc creatus est homo, ut Deo fruatur.

Engel als Seelen, geschaffen werden sollten, mußten sie so geschaffen werden, daß sie die Gerechtigkeit nicht min= ber, als die Gütigkeit Gottes kennen lernen konnten.

Wie aber wird man die Gerechtigkeit fennen lernen ohne ben Wegenfat ber Ungerechtigkeit, und eben fo ift bie Bütigkeit und Sanftmuth (benignitas et mansuetudo) nicht erfeunbar ohne ben Gegensatz ber Graufamfeit und Wild= heit. Auch bas Wesen bes Guten wird nicht er= fannt, wenn fein Bofes ift, burch beffen Bers gleichung und Schagung ber Werth bes Buten gehoben wird. Niemals würde Jemand fo begies rig bas Guge verlangt haben, wenn er nicht burch ben Geschmad bes Bittern erschüttert es biesem vorzuziehen gelernt hatte. Das mar ben Philosophen nicht unbefannt, wenn fie lehrten, bag bie Tugend nichts gewesen fenn wurde, wenn nicht Gunde ober Lafter ihre Freundlichfeit ober Rüglichfeit gezeigt hatte, und nach Geneca's Unfüh= rung hat ber Philosoph Demetrins ein ruhiges und von ben Stürmen bes Glückes freies Leben treffend ein tobtes Meer genannt a).

5.000

a) l. f. Nam et bonum non cognoscitur quid sit, ni malum sit, cuius comparatione et aestimatione boni ratio surgat. Dulce nemo uuquam tam avide quaesisset, ni amari gustu attonitus istud amplectendum prae hoc didicisset. Id quod philosophi non ignorarunt, quum tradiderunt, virtutem nihil futuram fuisse, ni vitium aut scelus hanc, quam lacta et utilis esset, ostendisset, et Demetrius philosophus, autore Seneca, vitam securam et a sortunae incursionibus liberam sapienter mare mortuum appellavit. - Es finden fich in der hier und im Rolgenden gegebenen Darftellung, mas bas Befentliche betrifft, gang die Grunbfage bes relativen Dualismus bes Lactantius (Institutt. II. 9. 13. VI. 15, 22. und VII. 3.); bas Bose ift nothwendig als interpretatio boni (contraria contrariis innotescunt) und ale Entwickelungemoment ber vernunftbegabten Geschöpfe; die Gunde wirb nicht erkannt als willkurlicher, burch freien Abfall ber von Gott nur gut geschaffenen Befen entstanbener und in ihren Wirkungen als abnormer Buftanb

Da nun Gott an fich felbft und bie Ungerechtigfeit in keiner Weise zeigen konnte, indem er feinem Wesen nach durchaus mahr, heilig und gut ift, fo führte er in ber Creatur ein Beifpiel ber Ungerechtigfeit hervor, nicht als hatte fie die Creatur, bie ohne Gott weber ift, noch lebt, noch wirft, felbstmächtig hervorgebracht, fon= bern weil Gott felbft Urheber beffen ift, mas für und Ungerechtigfeit ift, für ihn aber feis neswegs a). Da also Engel und Menschen bie Gerech= tigfeit fennen lernen follten, biefe aber ohne ben Begen= fat der Ungerechtigkeit dunkel und unansehnlich mar, fo schrieb er beiden vor, mas recht und heilig ist, und verbot bas Gegentheil. Roch aber gab es feine Ungerechtig= feit, als noch Niemand bas Wefet übertreten hatte. Da= her übertraten es beibe, weil beibe miffen follten, mas Gerechtigfeit und Unschuld mare. Und sobald fie übertre= ten hatten, faben fie bas Ungeficht ber Gerechtigfeit. Denn ber Gine murbe aus ben feligen Wohnungen vertrieben und emigem Fener überantwortet, ber Andere wurde zwar von ber feligen Wohnung getreunt, aber

<sup>(=</sup> Sundhaftigkeit) fortbauernder absoluter Gegensatz gegen ben Willen des Schöpfers, sondern sie gehört dem Lactantius und seinen Nachfolgern zum normalen ursprünglichen Zustande der Menschen: und ganzen Geisterwelt, als einer vollendeten Offensbarung des göttlichen Wesens und Lebens. Die Entwickes lung und Offenbarung des Guten soll bedingt und allein möglich sehn durch den Gegensatz des Bosen; daher mußte Gott selbst diesen Gegensatz her verantassen.

a) l. l. Porro iniustitiam in sese nobis ostendere numen quum nulla ratione posset, ut quod undique verum, sanctum, bonum natura sit, per creaturam iniustitiae exemplum produxit, non quasi creatura illam suo marte produxerit, quae nec est, nec vivit, nec operatur sine numine, sed quod numen ipsum author est eius, quod nobis est iniustitia, illi vero nullatenus est.

boch aus Barmherzigfeit erhalten, eben fo wie Jemanb, ber nach bem Rriegsrechte hatte getöbtet werben fonnen, erhalten worden ift, aber um Sclave zu fenn. Beibes hat Gott gewirft, aber burch ben Untrieb ei= nes Undern, wie burch ein Werfzeug: im En= gel burch einen hoffartigen Ginn, im Menschen burch ben verführenden Damon und bas Fleisch a). Doch aber ist weber er selbst ungerecht, noch bas, mas er gethan hat, Ungerechtigfeit in Bezug auf ihn. Denn er felbft fteht unter feinem Gefete; wenn er bem Engel geboten hat, ihm gehorsam zu seyn und ihn zu bewundern, und bem Menschen, sich bes Apfels zu enthalten und ihn zu vereh= ren, so ist boch gewiß, bag Gott burch biese Besetze nicht gebunden ift. Wenn er alfo ben Engel und ben Menschen zum Uebertreter macht, so wird boch er felbst nicht zum Uebertreter, ba er fein Befet übertritt b). Es ift also feine Gunde, Die Gott begangen hat, aber für ben Menschen und Engel ift fie es; benn biese brückt und verklagt bas Gefet. Gott barf mit seinen Geschöpfen frei handeln, nicht weniger, als ein Hausvater mit seinem Eigenthum und als ein Töpfer mit bem Thon. Wie er also auch immer bas Geschöpf hier-

b) 1. 1. Quum igitur angelum transgressorem facit et hominem, ipse tamen transgressor non constituitur, ut qui contra legem non veniat.

S regio

a) 1. 1. Nondum erat iniustitia, quam nemo tum transgressus esset legem. Transgreditur ergo uterque, quia uterque scire debuit, quid esset iustitia et innocentia. Et ut primum transgressi sunt, iustitiae faciem viderunt. Alter enim beatis sedibus pulsus et aeterno igni mancipatus, alter beuto quidem lare exutus, sed per misericordiam tamen servatus est, non aliter, quam is, qui, dum belli iure occidi potuisset, servatus tamen est, ut servus sit. Horum utrumque operatus est Deus, sed per impulsorem, velut instrumentum: in angelo per ambitiosum animum, in homine per impulsorem daemonem et carnem.

oder dorthin treiben mag, so ist er doch so fern bavon, zu sündigen, daß er es vielmehr ohne ein ausgezeichnetes Gut nicht thut, mährend der Mensch, dem das Gesetz vorgeschrieben ist, auch wenn er dazu getrieben wird, sündigt; denn er handelt gegen das Gesetz a). Durch zwei Beispiele wird dieß deutlicher werden. Es gibt ein Hausvater einige Hausgesetze, um die Kinder von Räschereien und Nachlässigfeit abzuhalten: Wer den

a) l. l. Utcunque igitur creaturam huc impellat aut illuc agat, tam abest, ut peccet, ut haec citra insigne aliquod bonum non faciat, quum interim homo, cui lex est praefixa, etiam cum impellitur, peccet; adversus enim legem operatur. fol. 365. (c. 6.)! Nam cum lex homini est data, semper peccat, cum contra legem facit, quantumvis nec sit, nec vivat, nec operetur, nisi in Deo, ex Deo et per Deum. Sed quod Deus operatur per hominem, homini vitio vertitur, non etiam Deo. Hic enim sub lege est, ille liber legis spiritus et mens, cumque divinam providentiam dicimus hoc aut istud crimen fecisse, quod hic aut alius patravit, iam improprie loquimur; quantum enim Deus facit, non est peccatum, quia non est contra legem, illi enim non est lex posita, utpote iusto, nam iustis non ponitur lex iuxta Pauli sententiam. Unum igitur atque idem facinus, pata adulterium aut homicidium, quantum Dei est autoris, motoris ac impulsoris, opus est, Crimen non est, quantum autem hominis est, crimen ac scelus est. Ille euim lege non tenetur, hic autem lege etiam domnatur. Quod enim Deus facit, libere facit, alienus ab omni affectu noxio, igitur et absque peccato, ut adulterium David, quod ad autorem Deum pertinet, non magis Deo sit peccatum, quam cum taurus totum armentum inscendit et implet. Et cum occidit eum, etiam quem per latronem aut corruptum iudicem trucidat, non magis peccat, quam cum lupum lupo aut elephantum dracone interficit; sua enim sunt universa et ipse nullo pravo affectu erga quicquam afficitur. Unde sub lege non est, quia lege opus non habet, qui affectu nullo moveri potest. Homo autem peccat; illi enim, quod affectibus cedit, lege opus est, quam com praetergreditur, mulctae fit obnoxius.

Honigfrug anrührt, befommt Schläge; wer ben Schuh nicht recht angezogen hat ober ihn beim Behen ausgezogen und verloren hat, foll baarfuß gehen u. bgl. - Wenn nun die hausmutter oder die erwachsenen Rinder den honig nicht bloß angerührt, fondern auch verzehrt hätten, fo bekommen biefe beghalb nicht Schläge, benn fie find nicht ans Gefet gebunden. Aber bie Rnaben werden gegüchtigt, wenn fie ihn angerührt haben, benn für fie ift bas Befet gegeben. - Wenn ein Bulle die gange Beerde befpringt und belegt, fo ift bieg lobenswerth, wenn aber ber herr bes Bullen außer seiner Gattin auch nur Gine erfennt, fo ist er bes Chebruchs schuldig. Die Urfache ist biese, weil für biesen bas Wesetz gegeben ift: Du follft nicht ehebres chen! jenen beschränft fein Gefet, fo bag Paulus, wie immer, fo auch in Diesem Falle fehr mahr ben Saupt= grundfat ausgesprochen hat: Wo fein Gefet ift, ba ift feine Uebertretung. Für Gott ift, wie für ben hausvater, tein Gefet gegebent, barum fündigt er nicht, wenn er baffelbe in bem Menfchen wirft, mas für ben Menschen Gunbe ift, für ihn es aber nicht ist a).

a) 1. 1. fol. 364: Deo velut patrifamiliae non est posita lex, idcirco nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est, sibi vero non est. Bgl. c. 6. fol. 366: Idem ergo factum, quod Deo autore et impulsore fit, illi honorificum est, at homini crimen ac nefas. lure igitur plectuntur sontes, sive hic a iudice, sive istica rege regum et domino dominantium; in legem enim peccarunt, non quasi autores, sed quasi instrumenta, quibus Deus liberius pro sua voluntate uti potest, quam puterfamiliae aquam aut bibere aut humi essundere. Cumque movet ad opus aliquod, quod perficienti instrumento fraudi est, sibi tamen non est; ipse enim libere movet neque instrumento facit iniuriam, quum omnia sint magis sua, quam cuiusque opificis sua instrumenta, quibus non facit iniuriam, si nunc li-

## Zwingli's Lehren von ber Borsehung 2c. 801

Da alfo, um zum Thema zurückzufehren, Engel und Menschen so von Gott geschaffen werben mußten, bag fie von feiner Wahrheit und Gerechtigfeit eine (vollfommene) Anschaung befommen fonnten, fo war es für fie no= thig, bag Lüge und Ungerechtigfeit ba war. Alfo jum Beften ber Engel und Menschen murbe beiben eine Disposition zur Gunde angeschaffen. Denn burch ben Kall bes Engels trat Untreue und Liige hervor, burch ben Fall bes Menschen Gunde und Ungerechtigfeit. Diese aber gaben beiben Ordnungen ber Greaturen eine Unschanung ber Wahrheit und Treue, ber Unschuld und Gerechtigfeit. Gott hat also baburch, bag er bem Menschen bie Dispofition gur Gunde anerschuf, feine Bute offenbart; benn burch ben Fall leuchtete ber Glang ber göttlichen Gerechs tigfeit hervor. Daraus geht wiederum hervor, bag bie Unseligen Gottes herrlichkeit verfündigen, benn ba fie Beispiele seiner Gerechtigfeit find, wie fonnen fie ihm etwas Größeres erweisen a)? — Aber nicht Engel und Menschen allein zeugen für biese Wahrheit, sondern auch bie Wegenfätze in der Thierwelt offenbaren und verherrli=

mam in malleum et contra malleum in limam convertat. Movet ergo latronem ad occidendum innocentem etiam ac imparatum ad mortem rel.

a) l. l. c. 5. fol. 364: Quum igitur, ut ad propositum regrediar, angelus et homo Deo creandi essent, ut veritatem ac iustitiam eius contemplarentur, necesse habuerunt, ut esset mendacium et iniustitia. Bono igitur angelorum et hominum factus est uterque ad istum modum, ut labi posset. Lapsu enim angeli persidia et mendacium emerserunt, hominis lapsu peccatum et iniustitia. At ista, velut indices, veritatis ac sidei, innocentiae et iustitiae vultum utrique ordini demonstrant. Creando itaque hominem Deus, ut labi posset, bonitatem suam manifestavit; lapsu enim divinae iustitiae splendor illuxit. Quo iterum obiter apparet, miseros (= damnatos, vgl. oben aus cap. 4. fol. 362. sq.) gloriam Dei praedicare; quum enim exempla sint iustitiae illius, quomodo illi maius aliquid possunt tribuere? Bgl. auch fol. 365b. (c. 6.)

chen einestheils Gottes Güte, anderntheils seine Ge= rechtigseit; benn auch die Ungerechtesten werden durch die Grausamkeit und Gewaltthaten der wilden Thiere zum Zeug= nisse für die Gerechtigkeit und zur Besserung vergnlaßt, in= dem sie das, was sie sich gestatten, Mord, Raub, Ber= wüstung u. dgl., an dem wilden Thiere verabscheuen und verdammen, während sie in der Sanstmuth anderer Thiere eine Darstellung und Empfehlung der Güte des Schöpfers finden müssen.

Es ist also offenbar, daß sich Gottes Güte nicht ver= leugnet, sondern verherrlicht habe, indem sie dem Men= schen eine Disposition zur Sünde anschuf; denn auf die= sem Wege ist er zur Erfenntniß der göttlichen Gerechtig= feit gekommen a).

2. Die Güte Gottes hat sich aber auch durch Wieders her stellung (medendo) offenbart. Denn da er den Fall in jeder ihm beliebigen Weise wieder ausheben konnte, so wählte er doch nur eine solche, durch welche er, einst der Schöpfer, zugleich der Erlöser des Menschen wurde, das mit in der Erlösung nicht weniger Güte und Gerechtigkeit sich offenbaren möchte, als in der Schöpfung. Durch die Schöpfung offenbarte sich die Güte, indem der Mensch zu dem Zwecke geschaffen wurde, daß er in selige Gemeinsschaft mit Gott träte, und zu dem Zwecke in Ungestechtigkeit fiel, damit er die Gerechtigkeit kennen

a) l. l. Derselbe Gebanke wird im Epilogus dieser Schr. sol. 377. wiederholt und recht bestimmt ausgesprochen: Lapsus autem quum calamitatem attulerit, iam constat, lapsum non suisse selicitatem, neque etiam calamitatem, quae ex eo secuta est, esse selicitatem posse. Sed dum id expendimus, quod ex lapsu homini assulti, nempe iustitiae cognitio, quae citra iniustitiae vultum cognosci non potuit, quam tamen in se Deus non potuit ostendere; iam lapsum videmus bono nostro nostro generi insitum esse, ut casu erroreque liceret discere, quod contendendo ac penetrando sieri nequivisset.

lernte a). Go tritt die Bute auch in ber Erlöfung her= vor, indem berfelbe, welcher mit freigebiger Sand geschaffen hatte, umfonst (gratis) wieber frei macht und zu bem 3wecke frei macht, damit der frei gewordene Mensch in selige Be= meinschaft mit Gott trete, indem der Gerechte bie Unge= rechten erlöft, bamit ber Erlöfte erfennen moge, bag Gott allein gerecht fen, und damit er febe, welch' ein großer Wegenstand bie Gunde und Ungerechtigfeit fen, fo groß nämlich, als ber Preis, um ben fie hat gefühnt werben muffen. Da aber unsere Ungerechtigkeit durch Gottes Sohn hat gefühnt werden muffen, fo ift gewiß, bag nichts Gott fo zuwider fen, als Gündigen, und nichts fo angenehm, als Streben nach Gerechtigfeiteund Unschuld. - Go viel davon, daß die Güte Gottes nicht gefährdet fen, indem er ben Menschen von folder Beschaffenheit schuf, bei welcher er wußte, baß er fallen würde.

- II. Nun ist zu zeigen, daß auch die Weisheit Gottes nicht gefehlt habe, als wäre der Mensch anders gewors den, als sie beschlossen. Ich bemerke demnach, daß das vorhin Gesagte auch hier seine Unwendung finde. Denn
- 1) ist es die Sache der Weisheit, einen Weg zu fins den, um etwas ans licht zu bringen; daher ist auch dieß ein Werk der Weisheit, dem Menschen einen Weg zur Erskenntniß der Gerechtigkeit zu bereiten.
- 2) Daß die Weisheit nicht gefehlt habe, geht auch baraus hervor, daß die Erlösung nicht später beschlossen worden ist, als die Schöpfung. Denn alles Göttliche muß ewig senn, folglich auch die Weisheit Gottes und so muß auch der Beschluß der Erlösung gleich ewig senn, wie der der Schöpfung. Aber die Erlösung konnte nicht beschlossen werden, wenn nicht die Weisheit den Fall des Menschen voraussah; denn wer bestimmt ein Heilmittel für eine Krank-

a) l. l. c. 5. fol. 364. fin. cum in hoc incidit in iniustitiam, ut iustitiam agnosceret.

heit, die er nicht kennt? Und ba ein neues Moment fei= neswegs in die Gottheit eintreten fann a), fo fteht fest, bag auch bie Erlösung von Ewigfeit beschlossen gewesen fen, und bag bie Weisheit bie Rrantheit vorausgesehen habe, bie des Beilmittels ber Erlöfung bedurfte. benn ber Mensch nicht ein Werf ber Unvorsichtigfeit (inscitiae), fondern der Weisheit, welche, wie Alles, fo auch ben lauf und bas Ende aller Dinge fennt vom Unfange ber laufbahn bis jum Ziele. Daher follen wir nicht in fie bringen, warum fie ben Menschen ober irgend einen Begenstand fo geschaffen habe, fondern follen fo benten : weil ber Mensch so geschaffen worden ist, muß er sehr weise geschaffen worden seyn; wie wir benn auch nicht einmal in Bezug auf die Gestirne forschen, warum fie fo geschaf= fen worden find und ihren eigenthümlichen Lauf verfol= gen. - Go ift es anmagend, frech und aufrührerisch, Gott wegen ber Bilbung bes Menschen zur Rechenschaft zu gie= hen, aber von ber Betrachtung bes Menschen Beranlaffung gur Bewunderung ber göttlichen Beisheit zu nehmen, bas ist fromm und heilig. Denn wer hat die Ursachen ber Schöpfung und Erlösung bes Menschen auch nur gebacht, geschweige benn erfannt, ehe fie erfolgte? Wenn wir ferner ben Weschaffenen auch erlöft feben, fo fonnen wir, ehr= furchtsvoll die That betrachtend, die in Allem sich offens barende Beisheit, Bute, Rraft und Borficht nicht genug -rühmen. Berehren müffen wir bie Gottheit, aber nicht zur Verantwortung ziehen ober Rechenschaft über ihre Thaten forbern. - Denn von bem abfolut Guten fann nichts kommen, was nicht bem Zwede, zu bem es entstan= ben, vollkommen angemessen ware. Alles sieht er, schon bevor es geschieht, Alles ordnet er, wie es geschehen und wirfen foll, und nichts beschließt und bestimmt er, was

a) 1. 1. fol. 365: recens ac novum quum numen nullatenus admittat.

nicht durchaus bestätigt würde. Dies wird nun deutlicher werden, wenn wir von der Erwählung nach der Darsstellung des Apostels handeln werden, wodurch alles schon Gesagte begründet werden wird a).

2.

## Noch ein Wort über Gal. 3, 20.

nog

3. F. R. Gurlitt.

Rathfel zu lofen, hat für bie meiften Menfchen einen großen Reig, und bie Stelle ber Schrift, bie hier abermale foll befprochen werden, ift ein Rathfel. Man munbre fich baher nicht, bag trot fo vieler vergeblicher Berfuche, eine genügende Löfung ju finden, bennoch von Zeit zu Zeit immer von Neuem wieder ein ähnlicher Bersuch gewagt Eben so wenig aber wird fich nun auch etwas bagegen einwenden laffen, wenn wir und erlauben, jene Stelle ganz nach Art. eines Räthsels zu behandeln b. h. bei Erflärung berfelben ein Conjectural = Berfahren zu befol= gen. - 3mar wird auf biefem Wege eine unbedingte, Jebermann gur Beiftimmung zwingenbe Gewißheit nicht erreicht werben fonnen, aber boch vielleicht ein hoher Grab von Wahrscheinlichkeit, und dieß wird um so eher genügen, ba man längst erflärt hat, bag in unferm Falle überhaupt nicht mehr zu erreichen fen. Ja, wir an unferm Theile

a) l. l. Quod iam clarius fiet, cum electionem ex Apostoli verbis tractabimus, quae omnibus iam dictis testimonium ac robur adferent. Bon ber Electio ober Praedestinatio ist nun cap. 6. und 7. quescupritich die Rede.

würden bereits zufrieden senn, wenn es uns nur gelänge, die Standpünkte, von denen die Erklärung ausgehen muß, zu firiren und dadurch die Untersuchung auf ein bestimmt umgrenztes Gebiet einzuschränken, während sie bisher in völlig unbegrenzter Weise, bald nach dieser, bald nach jesner Voraussehung geführt ward, und daher zu so mannichsfaltigen und bunten Resultaten geführt hat, daß nicht mit Unrecht ein neuerer Ausleger klagend gestehen mochte, se totam sententiarum de hoc loco diversitatem mente atque memoria complecti non potuisse.

Demnach sehen wir vorläufig ben Sinn ber streitigen Worte, so wie ber nächst vorhergehenden Sätze, mit desnen sie auf das genaueste verbunden sind, als eine völlig unbekannte Größe an. Wir stellen und, als ob zwischen den Worten il ovo o vouos; im 19ten Verse und dem Ansfange des 21ten Verses sich eine Lücke im Terte befände; suchen dieselbe darauf wieder zu ergänzen, indem wir nach den Andeutungen forschen, welche die weitere Umgedung und hiezu an die Hand gibt; betrachten endlich die vorläussig ignorirten Worte selbst, um zu erfahren, wiesern sie sich dem vermutheten Inhalte anbequemen; und — bitten bei dem Allen um christliche Geduld, und anzuhören.

2. 19. also wirft der Apostel sich selbst die Frage auf: τι οὖν ὁ νόμος; Wie kommt er zu dieser Frage? Dieß ist zuerst zu untersuchen, damit wir erkennen, in welcher bes sondern Rücksicht und Beziehung die Antwort darauf müsse gegeben sehn.

Der Apostel ist im Borhergehenden bemüht, zu erweissen, daß das mosaische Gesetz, wie überhaupt, so ganz vors züglich für die Heiden überslüssig und selbst hinderlich sen, um Theil zu nehmen an den dem Abraham verheißenen und durch Christum dargebotenen Segnungen, welche theils allegemeinhin mit den Namen eddopla (3, 9. 14.), udngovoula (3, 18.), knappedla (3, 22.), theils bestimmter als knappedla vor nveruatos (3, 14.), to nverua (3, 2.), und hol-

nacoovn (3, 21. cf. 2, 21.) bezeichnet werden. Mit die= fer polemischen Richtung seiner Argumentation verbindet fich die apologetische, daß der Glaube an Jesum Chris ftum bas einzige Erforderniß fen, um jene Segnungen gu Die Brunde, auf welche er fich babei ftutt, find verschiedener Urt. Rap. 3, B. 1 - 5. erinnert er bie Galater an ihre eigene Erfahrung. Gie selbst hatten ben Beift empfangen, nicht in Folge einer Beobachtung bes Gefetes, fondern in Folge ber Predigt von dem Glauben. Dieg mar ein factifcher Erweis, bag man ben Beift auch ohne bas Befet erlangen könne. Bum Unbern beruft er fich auf Die Ratur ber dem Abraham gegebenen Berheif= fung, B. 6-18, und hier macht er brei Momente geltenb. a) Die Berheißung gilt ben Gohnen Abrahams. Abrahams aber find die, welche ben Glauben Abrahams Folglich fommt die Berheißung nur ben Gläubi= gen zu gut, B. 6-9. b) Die Berheißung verfündet Ge= gen benen, für welche fie gegeben ift; bas Befet bagegen Fluch benen, die unter bem Gefete fteben. Alfo nicht ba= burch, daß bas Wefet beibehalten, fondern vielmehr baburch, bag es aufgehoben wird, ift ber Segen ber Berheißung zu erlangen, B. 9-14. e) Die Berheißung ift früs her gegeben, als bas Befet, und fann als eine unbezweifelt göttliche Willenserflärung burch nichts Späteres antiquirt werden. Sie murbe aber alsobald antiquirt fenn, wenn bie verheißenen Güter nicht ben Gläubigen als freies Befchenf ber Gnabe Gottes, fonbern ben Dienern bes Be= feges als Lohn für ihren Gehorfam gegeben murben. Alfo fann wiederum nicht bas Gefet, fondern nur ber Glaube das Mittel fenn, burch welches man ber Berheißung theilhaftig wird, 2. 15-18.

Bei dieser Beweisführung mußten für die, welche die hergebrachten Meinungen vom Gesetze festhielten, ernstliche Bedeuklichkeiten entstehen. Es war gerade die Meinung, daß das Gesetz das charakteristische Unterscheidungszeichen

ber Söhne Abrahams sen, baß es Ifrael vor allen Bols fern als ein heiliges, Gott geweihtes Bolf fenntlich mache. Eben fo fehr mar die Meinung, daß die treue Beobachtung biefes Gefetes die unerläßliche Bedingung fen, um Gott wohl zu gefallen und jede Art bes Beile von Gott zu ers halten. Indem ber Apostel Beibes in Abrebe ftellte, mußte es scheinen, als ob er bem Wefet überhaupt gar feinen Sinn und 3med zugestehen wolle. Ueberdieß mußte ce fcheinen, als ob er selbst nicht einmal ben göttlichen Ursprung bes Befeges anerkenne. Denn ba er behauptete, bag bie Berheißung als προκεκυφωμένη ύπο του θεού nicht antiquirt fenn fonne burch bas fpatere Befet; fo entstand bie Frage, mit welchem Rechte er bann boch umgefehrt bas Befet burch die Berheißung laffe aufgehoben werden, wenn er nicht etwa jenes für weniger göttlich, als biefe halte. Solche Webanken aber waren fehr geeignet, Jebermann wider ben Apostel und seine Lehren einzunehmen, fo wie bie gange Urt feiner Argumentation zu verdächtigen, als ob durch dieselbe weit mehr, als fich irgend beweisen laffe, und folglich nichts bewiesen sen. Es mußte ihm baher sehr barum zu thun fenn, fich gegen bergleichen gehäffige Fols gerungen zu vermahren, und bieg fonnte nur geschehen burch eine beutliche Erflärung , bag er, wenn er auch in Die gewöhnlichen Borstellungen vom Gesetze nicht einstim= men fonne, bennoch bemfelben 3med und Bebeutung aller= binge zugestehe und feinesweges gesonnen fen, ben gotts lichen Ursprung beffelben zu bestreiten. Bas anders, als eine folche Erflärung fonnen wir erwarten, wenn unter biesen Umftanden ber Apostel B. 19. fich felbst bie Frage aufwirft: rl ovo o vouos; Wir muffen also voraussetzen, daß in der Antwort auf diese Frage theils dem Gesche eine bestimmte Bedeutung neben ber Berheißung zugewiesen, theils der gleiche Ursprung beider Institutionen aus Gott eingeräumt werbe. Damit ift Gin Standpunft gur Auffinbung bes Inhaltes, ben wir suchen, gewonnen.

Einen anbern Standpunft wird bie Betrachtung bes mit B. 21. anhebenden fpateren Abschnitts uns gemahren. Hier heißt es zuerst: ὁ οὖν νόμος κατά τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μη γένοιτο. Weil aber noch gefragt werben fann, wohin bie Partifel our gurud zu beziehen fen, und dieselbe wirklich von verschiedenen Interpreten in verschies bener Beziehung gefaßt ift: fo laffen wir auch biefe Partie vorläufig gur Geite, und wenben uns gleich gu bem weitern Berfolge ber Rebe, wo ber Apostel in ben Worten el yao edody etc. auf fein Hauptthema zurückfehrt, um biefes mit neuen Gründen zu verfechten, und zwar jest mit Grunden, die aus ber Ratur und Beschaffenheit bes Ges fetes hergenommen find. Zuerft behauptet er von bem Be= fete, es habe feine Rraft, lebendig zu machen, fondern fen nur gegeben, um Alles unter bie Gunde gu beschließen (γραφή = νόμος, vgl. Röm. 3, 9 - 19.), und baburch auf bie Erscheinung Christi ober auf bie Defonomie bes Glau= bens vorzubereiten; woraus bann gefolgert wird, bag bas verheißene Erbe, hier die dinalogung genannt, durch das Befet nicht erlangt werben fonne, B. 21. 22. 3meitens wird zugegeben, bag bas Wefet in biefer feiner vorbereis tenden Beziehung auf die Gunde unleugbar Gultigfeit ge= habt habe, bis Chriftus gefommen fen, wenigstens für bie Juben, welche Einschränfung burch bie prima persona verbi gegeben ift a). Daraus fen jeboch nicht zu schließen, baß es, auch für bie Juben nur, noch fpaterhin etwa neben

a) In der ersten Person nämlich redet er nur so lange, als bass jenige, was er sagt, allein von den Christen gilt, die früher Iuden waren, B. 23 — 25. Was V. 26 — 29 folgt, gilt von allen Christen überhaupf, und hier bedient er sich der zweiten Person. Nach derselben Regel tritt Kap. 4. B. 8 wieder die erste, dagegen B. 6 die zweite Person ein, die auch von B. 8 an beibehalten wird, wo allein von den Heidenchristen die Rede ist. Ueber den Gebrauch der ersten Person ist noch zu vergleischen Kap. 2, B. 15 st.

dem Glauben, fortgelten folle ober muffe; fondern nun fen es vielmehr ganglich abgethan, ba ber Glaube für Jebermann ohne Unterschied in Rücksicht auf feinen früheren Stand und Berhältniß durchaus hinreiche, um bes verheißenen Erbes theilhaft zu machen. Bur befferen Berftanbigung wird nachträglich baju bas befondere Berhältniß ber Gläubigen aus ben Juben mahrend ihres Standes un= ter bem Gefetz und hernach feit ihrem Gintritt in bie Ge= meinschaft Christi noch burch ein Gleichniß deutlich gemacht, B. 23. Rap. 4, B. 7. Drittens und gulegt wird aus Die: fem Allen die Application gemacht auf bie Gläubigen aus ben Seiben, mit benen und mit beren Berhältniffe gum Gesetze ber Apostel es vorzugsweise zu thun hat. ren bisher, mahrend bie Juden unter ber herrschaft bes Befeges ftanden (voré), in ganglicher Entfernung von Gott und allen Beranstaltungen Gottes zur Beseligung der Menschen, baher auch in ganglicher Entfernung wie von ber Berheißung, fo von dem Gefete, das auf dieselbe vorbereiten sollte, gewesen (oux eldores deov edoudeusare rois μή φύσει οὖσι θεοίς, vgl. Eph. 2, 12. ήτε ἐν τῷ καιρῷ έπείνω χωρίς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ 'Ισραήλ, καὶ ξένοι των διαθηκών τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μή έχουτες, καὶ άθεοι, έν τῷ κόσμφ). Gott hatte sie, so ju fagen, gar nicht gefannt ober fich gegen fie gestellt, als ob er fie nicht kenne, nichts von ihnen wiffe und wiffen wolle. Jest aber hatte er auch ihnen seine Aufmerksamteit zugewendet, jest waren fie von Gott erfannt (yvoodevres υπο θεου), indem er fie zur Erkenntniß feiner felbst und bes Reichthums feiner Gnade burch Christum berufen hatte. Das halt ihnen ber Apostel vor und zieht baraus ben Schluß, daß es thöricht fenn würde, wenn sie jest noch wieder umkehren wollten zu dem Gefete, jener bürfti= gen, vorbereitenden Unstalt, welche mit ber Encheinung Christi felbst für die, um beren willen fie ursprünglich aufgerichtet war, ihre Bedeutung verloren habe, B. 8-10.

Der Rerv biefes letten Argumentes liegt offenbar barin, bag-bie Gläubigen aus ben Seiben von Anfang her außer bem Gefete gewesen waren. Aus biefem Grunde mußte von ihnen noch um so mehr Alles gelten, was vorher mit. besonderer Berücksichtigung ber Juden gesagt mar. Da ffe überhaupt nie ausbrücklich bem Befetz unterworfen maren, fo fonnten fie fo viel weniger bemfelben unterworfen fenn zu einer Zeit, wo felbst bie von ber Macht bes Bes feges emancipirt waren, bei welchen vormals eine folche ausbrückliche Unterwerfung stattgefunden hatte. - Ueberbliden wir nun ben gangen Abschnitt Rap. 3, 21. - Rap. 4, 10., fo findet fich, daß darin ber Apostel 1) gewiffe Bugeftanbniffe in Absicht auf bie Bebeutung und Gültigfeit bes Befeges macht, 2) aber zeigt, wie fich aus biefen Buges ftanbniffen feinesweges ber Schluß ziehen laffe, als fen bas Gefet vermögend, die Berheißung nebst bem mit ihr correspondirenden Glauben zu erfegen und mithin aufzuheben, fondern vielmehr folge, daß bas Befet felbft ne= ben Glauben und Berheißung aufgehoben fen. hiernach läßt fich junachst bestimmen, wie ber Anfang von B. 21. zu fassen: δ ουν νόμος — μη γένοιτο. Denn in diesen Worten behauptet ber Apostel, daß sich aus gewissen Boraussehungen eher alles Andere als bieß folgern laffe, baß bas Gefet wider die Berheißungen Gottes fen, fie verdrän= gen und aufheben fonne. Indem er aber an biefelben Worte jenen von uns beleuchteten Abschnitt als eine na= here Begründung vermittelst ber Partifel yag anknupft (el yao edody etc.), fo ift nicht anders zu benten, als daß er bort wie hier die nämlichen Prämiffen im Ginne habe; daß er also mit jenem our, bas wir oben als fraglich in feiner Beziehung bezeichneten, auf gewiffe Bugeständniffe über Bedeutung und Gültigfeit bes Befetes, Die er im Borhergehenden gemacht, jurudweise, und bag biese Bus geständniffe eben die muffen gewesen feyn, die er bei ber nachfolgenden weiteren Erörterung wieder aufnimmt. Das

5-1000010

burch wird eines Theils bestätigt, was wir bereits gefinben haben, baß 2. 19 und 20 dem Gesethe-in einem gemifs fen Umfange Gultigfeit und Bedeutung muffe eingeraumt fenn; andern Theils wird uns badurch zugleich die Mög= lichfeit gegeben, zu erkennen, auf welche bestimmte Beife Denn wir burfen jest nur untersuchen, bieß geschehen. was in dem Abschnitte 3, 21 - 4, 10. über bas Gefet aus= gefagt ift, und können gewiß fenn, daß das Rämliche auch B. 19 und 20 enthalten fen. Dort aber unterscheiben wir leicht brei Aussagen Diefer Art: 1) bas Gefet ift gegeben, um Alles unter bie Gunde zu beschließen, 2) es hat in biefem Ginne feine unbezweifelte Bultigfeit gehabt, bis Chris stus fam, 3) es hat gegolten wenigstens für einen Theil berer, bie nachmals Christo angehörten, für bie Juben, wiewohl es für ben anbern Theil, die Beiden, nicht gegol= Nehmen wir hinzu, mas oben festgestellt marb, ten hat. baß ber Apostel B. 19 und 20 neben einer gemiffen Bebeutung bes Gesetes auch ben göttlichen Ursprung beffelben müsse zugegeben haben; so werden wir ben Inhalt jener Berse etwa folgender Gestalt erganzen und in ben Zusam= menhang einreihen dürfen: Was foll nun aber (nach 211= lem, mas vorher zum Rachtheile beffelben gefagt mar) bas Gefet ? Es ift allerdings von Gott gegeben, und zwar dazu, daß es Alles unter bie Gunde beschließe und in die= fem Sinne als eine vorbereitende Ordnung bis auf bie Zeit Christi gelte, wenigstens für bie Juden, wiewohl nicht für Folgt aber baraus etwa, daß es wider bie bie Beiben. Berheißungen Gottes fen? Reinesweges, fonbern eher bas Gegentheil "). Denn ba bas Gefet nur gegeben ift, um Alles unter die Gunde zu beschließen, nicht aber lebenbig machen fann, fo ift es eben unfähig, bie verheißenen Güter

a) Dieß liegt in bem un yévoiro, welches bekanntlich eine stark abs weisende Formel ist, die aussagt, daß eher alles Undere, als das in Frage Gestellte anzunehmen sen.

werschaffen. Wenn ferner allerdings muß zugegeben werden, daß es dis Christum habe gelten sollen, so folgt daraus wieder nicht, daß es noch fernerhin gelten müsse, da nun der Glaube für Alle genügt, auch für die, denen ursprünglich das Gesetz gegeben war. Hat aber selbst für diese, für die Juden, das Gesetz seine Gültigkeit verloren; welchen Grund könnet ihr dann, ihr Heiden, denen das Gesetz nie auferlegt ward, haben, euch demselben zu unterswersen? — Dergestalt fügt sich Alles aufs Beste in einanzber, und es fragt sich nur noch, wie zu dieser muthmaßelichen Ergänzung von B. 19 und 20 das wirklich geschriesbene Wort stimmt, das hier vorliegt, und jetzt zu vergleischen ist.

Der größte Theil von B. 19. macht keine Schwierigskeit. Wir sinden darin zwei Erklärungen über die Absweckung des Gesches, welche unsern Bermuthungen vollskommen entsprechen. Es heißt daselbst von dem Geseh, es sen gegeben 1) röv nagaßásew xágiv, und dieß ist nur ein allgemeiner Ausdruckstatt des bestimmteren, der in der nachsfolgenden Argumentation vorkommt: svvénleiser rà návra vnò ápagrlav B. 22. Es heißt 2): das Geseh sen gegeben äxgis où ëldy rò snégua, sienstrai, was ganz zusammenstimmt mit B. 23. 24, wo dem Gesehe Kraft und Gülztigkeit zugeschrieden wird ngò rov èldesiv rhv nloriv, und wo es der naidaywyds els Xqistòv genannt wird. Mit dem Schlusse von B. 19. dagegen treten wir auf das eigentlich streitige Gebiet, das wir nun Schritt für Schritt müssen zu erobern suchen.

Hier wird zuvörderst von dem Gesetze gelehrt, es sen diarayels di appédav. Was ist das? Mehrere sehr achstungswerthe Interpreten, namentlich Schultheß, Schmiesder, Schneckenburger, und unter den älteren die von Keil (Opusc. ed. Goldhorn. P. I. p. 289.) allegirten Winterberg und Schmidt, sind der Meinung, der Apostel wolle die Engel im strengsten Sinne als Urheber des Gesetzes dars

ftellen und bamit zugleich ben göttlichen Ursprung beffelben leugnen, ober wenigstens bem Gefet einen minber göttlichen Urfprung zuschreiben, ale ber Berheigung. Bat= ten fie Recht, fo fahen wir und in unfrer Borausfetung, baß ber Apostel vielmehr B. 19 und 20. irgend wo und wie ben Ursprung bes Gesetzes aus Gott werbe zugestanben haben, schmählich getäuscht. Aber gerabe bieg, bag man nach bem ganzen Zusammenhange ber apostolischen Rebe eher alles Unbere, als bie Behre von einem außergöttlichen Ursprunge bes Besetzes erwarten muß, spricht gegen jene Ausleger ; und nur bann konnten wir und gedrungen fub= Ien, ihnen beizustimmen, wenn bie Worte bes Tertes fich gang entschieden gegen jebe andere Erflärung ftraubten. Allein biefes ift burchaus nicht ber Fall. Im Gegentheil erhellt aus Upftg. 7, 53. in Bergleich mit ber gangen gefchicht= lichen Darftellung, bie bort voransgeschickt wirb, bag ber Ausbruck diarayels di appelov recht gut ben göttlichen Urfprung bes Befetes involviren fonne. Un jener Stelle nämlich heißt es ähnlich wie an ber unfern: Elüßere rov νόμον els διαταγάς άγγέλων b. h. als Engelsbefehle ober beffer auf Anordnung von Engeln (vgl. Winer Gr. S. 186. 339). Desgleichen wird eben bafelbft B. 44. von ber Stiftehütte gesagt, sie sen gemacht nadwig dieragaro o dadwo τῷ Μωϋση, wo man fich wieder nicht enthalten fann, an den äppelog Kuglov zu denken, von dem es B. 30. heißt, daß er schon vor ber Gesetgebung bem Mofes im flammens ben Busch erschienen sen und mit ihm gerebet habe. Aber von eben diesem Engel bes herrn ift beutlich, bag er nicht als eine für fich handelnde Perfon, fonbern als Organ, als Mund Gottes (Erob. 4, 16.) betrachtet wirb. indem B. 31. und 33. die Worte, die er zu Mofes fprach, angeführt werben, heißt es bas erste Mal: eyevero povi Kuglov; bas andere Malgeradezu: elne de avros 6 Kuglos; und B. 35 lefen wir im hinblid auf ben gangen Borgang: τούτου του Μωϋσηυ ο θεος απέστειλευ ἐυ χειρὶ άγγέλου

του οφθέντος αύτῷ έν τῆ βάτω. Wenn bemnach bie ans fängliche Bernfung Mosis, sowie auch die Anordnung bes Baues ber Stiftshütte ohne Zweifel als göttlich bargeftellt wird, obgleich beide Thatsachen gunachst einem Engel gu= gefchrieben werben, fo ift fein Grund zu erfennen, meghalb bei ber finaitischen Gesetzgebung ein anderes Berhält= nif follte anzunehmen fenn. Auch die judischen Lehrer, wie uns Schöttgen (hor. hebr. ad h. l.) berichtet, leiten bas Befet zunächst von ben Engeln ab, und zwar aus bem acht rabbinischen Brunde, weil in ben Abschnitten bes Pentatenche, wo von der Gesetzgebung ergahlt wird, nicht ber Name mir, fonbern ber Name pinink, ber anberweitig Die Engel bezeichnet, gelefen werbe. Daß aber biefe Leute mit einer foldfen Unnahme ben göttlichen Urfprung bes Be: fetes nicht im Beringsten haben gurudweisen wollen, bedarf wohl feines Beweifes. Wir nehmen baher feinen Anstand, gu behaupten, bag auch in unserer Stelle bie Borte dearayels di appelou ben Ursprung bes Gesetzes aus Gott feis nesweges leugnen, fonbern vielmehr, unferer anfänglichen Muthmaßung gemäß, in unbeschränktem Sinne zugeben follen. - Dabei entsteht jedoch die Frage, aus welchem Grunde ber Apostel fich jum Ausbruck eines einfachen Gebankens einer so besondern Wendung moge bedient haben. Möglich ift, daß bieselbe fich ihm unwillfürlich aufdrängte, weil fie seinen Widersachern vorzüglich geläufig mar. Allein felbft in bem Falle mare noch zu fragen, weghalb jene fich mit Vorliebe fo auszudrücken pflegten. Licht hier= über gibt und bie hiftvrifche Relation von ber Wefegge= bung. In berselben wird und gefagt, bag zuerft Gott felbst aus bem Donner und Blig zu bem versammelten Wolfe bie zehn Worte, ben Defalog gerebet habe (Erob. 18, 19. 22. Deut. 4, 12. 13. 5, 4. 22 - 24. cf. Ioseph. Antiq. 3, 4. med.); barnach, als bas Bolf bie Stimme und Manifestation Gottes nicht ertrug, warb Mofes von Gott berufen und von ber Gemeine bevollmächtigt, an ihrer

Statt ju vernehmen, mas weiter murbe geordnet werben (Deut. 5, 25-31.). Run wiffen wir, bag überall, wo in ber Schrift von einer fichtbaren ober fonft finnlich mahr= gunehmenden Offenbarung ber unfichtbaren überfinnlichen Gottheit die Rebe ift, fich frühe ichon die Reigung zeigt, bie Engel als Organe Gottes in bie Geschichte einzuführen, und Josephus bezeichnet es gerabezu als bie Bestimmung ber Engel, Gott ben Menschen gur Erscheinung gu brins gen: τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα (ἄγγελος) ἀνθρώποις θεὸν εἰς ἐμφάνειαν ἄγειν δύναται (Ant. 15, 8. init. cl. 15, 5, 3.). Es ist baber erflärlich, wie einestheils schon bie Unterres bung Gottes mit Mofes als burch Bermittlung ber Engel geführt (cf. Schoettgen hor. hebr. ad h. l.) bargestellt, ganz besonders aber jene Mittheilung bes Defalogus an bas ge= fammte Bolf burch eine Stimme ohne Bestalt, begleitet von auffallenben Raturerscheinungen, ben Engeln als Dr= ganen Bottes jugeschrieben werben fonnte. Sehr unterrichtend ift in diefer Beziehung ber befannte, auch von ans bern Auslegern in Erinnerung gebrachte Ausspruch bes Josephus (Ant. 15, 8. f. 15, 5, 3.): ήμων τὰ κάλλιστα των δογμάτων και τὰ δσιώτατα τῶν ἐν τοῖς νόμοις δι' ἀγγέλων παρά του θεου μαθόντων. Denn bag biefe κάλλιστα των δογμ. z. t. l. eben ben Defalogus bezeichnen follen, ift faum zu bezweifeln, wenn man lieft, mit welcher heiligen Scheu berfelbe Schriftsteller bie zehn Worte felbst mittheilt (Ant. 3, 4. med.), indem er sich entschuldigt, daß ihm nicht ges stattet sen, diefelben buchstäblich wiederzugeben (od Depudeov έστιν ήμιν λέγειν φανεφώς πρός λέξιν). Da er nun einestheils gang bie nämliche Relation, bie ber Pentateuch ents halt, wiederholt, bag Gott felbst jene heiligsten Worte vor ben Ohren Aller gerebet habe, anderntheils ihrer ges benkt als einer burch Engel geschehenen Mittheilung: fo muß ihm Beibes gleichbebeutend gemefen fenn, und feiner eignen Angabe zufolge fonnen bie Engel nur in Betracht kommen insofern, als es ihr Geschäft war, Beor eig kupáverwer äper, Gottes Stimme und Offenbarung zu seyn. In diesem Sinne gefaßt, war der Umstand, daß das Gessetz durch Engel d. h. also auf eine sinnlich wahrnehmbare Weise von Gott gegeben mar, von nicht geringer Wichstigkeit, weil er über den wirklich göttlichen Ursprung des Gesetzes keinen Zweisel zuließ, wie denn auch Moses die Israeliten ausdrücklich darauf hinweist, daß sie mit ihren eignen Ohren Zeugen der göttlichen Offenbarung gewesen seinen (Deut. 4, 9—14. 5, 22—33). In demselben Sinne meinen wir den Ausdruck des Apostels verstehn zu müssen. Auch er will den göttlichen Ursprung des Gesetzes über allen Zweisel hinausstellen dadurch, daß er zugibt, es sey dasselbe gegeben diarapels di äppélwer, auf eine von Jestermann wahrzunehmende Weise.

Bum Andern wird von bem Gefete gelehrt, es fen ge= geben er zeigt mestrov. — Ueber die Person dieses mestrys find wiederum die Meinungen getheilt. Die alteren Ausleger verstanden gern ben Mittler im eminentesten Sinne, Chriftus; und noch neuerdings ift biefe Deutung verfoche ten von J. G. Tiarks in der allg. Kirch. Zeit. 1835. N. 17. 18. Schmieder benft an einen befondern Mittler = Engel. Die gewöhnlichste Meinung ift, bag Mofes zu verstehen fen, und wir mußten nicht, warum wir nicht berfel= ben beistimmen follten, ba Mofes in ber talmubischen und rabbinischen Schrift oft ausbrücklich Mittler genannt (cf. Schoettgen hor, hebr., wie auch Winer ad h. l.), und selbst Deut. 5, 5. wenn auch nicht fo genannt, boch beutlich ge= nug in biefer Eigenschaft charafterifirt wirb. Nun ist zu bemerken, bag Moses als Mittler einestheils zwar bie Stelle bes Bolfes vertrat, bas fich nicht getraute, in un= mittelbarem Berfehre mit Gott zu unterhandeln, und eben beffalls jenen zu feinem Repräfentanten erforen hatte. Un= derntheils aber vertrat er nicht minber bie Stelle Gottes, ber ihm feinen Willen fund gab, bamit er benfelben weis ter offenbare. Auf jede Weise brachte es bas Mittlerges

schäft bes Moses mit sich, daß er mit Gott in die nächste Berührung kam, und daß Alles, was er verkündete, ganz dieselbe Gültigkeit haben mußte, als ob es ohne Vermittzlung von Gott ausgegangen wäre. vgl. Rum. 12, 6—8. Joh. 9, 28.29. Daraus folgt, daß auch in den Worten en xuot pusc. keine Verkleinerung des Gesetzes kann beabsichztigt sein; sondern wir haben vielmehr hierin, zusammen mit den nächst vorhergehenden Worten, das vollständigste Zugeständniß des Apostels, daß das Gesetz durchaus als göttlich anzusehen sen, da es theils vor den Ohren des ganzen Bolkes von Gott selbst, theils durch einen Mann gegeben sen, der ebenfalls auf eine unbezweiselte Weise den Sinn und Willen Gottes gewußt und verkündet habe.

Damit wäre abermals eine von unsern Voraussehuns gen erledigt, und unerledigt bliebe jest nur noch diejenige, der zufolge wir unter den Erklärungen über Zweck und Gültigkeit des Gesetzes auch die erwarten, daß das Gesetz für die Juden, wiewohl nicht für die Heiden gegeben sey. Wir untersuchen, ob dieselbe vielleicht gerade im 20sten Verse, dem Hauptgegenstande unserer ganzen Verhandlung, werde anzutreffen seyn.

Bei dem ersten Hemistich dieses Verses (o de uestenz evos own korw) gehen die zahlreichen Erklärungen in zwei Haupts zweige außeinander, je nachdem man darin einen allgemeinen Gedanken über die Stellung und das Geschäft eisnes Mittlers überhaupt, oder eine besondere Bemerkung über Stellung und Geschäft des bestimmten, kurz vorher erwähnten Mittlers, durch welchen das Gesetz gegeben worden, ausgedrückt sindet. — Unter den Erklärungen der ersten Klasse verdient anerkannter Maßen diejenige den Borzug, welche nach vielen Andern zuletzt von Winer ins Licht gestellt und empsohlen ist: Ein Mittler ist niemals nur von Einem Mittler; es müssen immer wenigsstend zwei sehn, zwischen denen er Mittler ist. Diese Erstlärung hat grammatisch durchaus keine Schwierigkeit, und

bietet ben Bebanken bar, auf ben man ohne 3meifel am eheften und leichteften verfällt. Läßt man fie gu, fo ergibt sich auch balb, wie bas zweite Demistich (o de Beog elg edrev) zu faffen ift. Winer erflart es: Deus est una tantummodo pars. Noch einfacher wäre: Deus tantummodo unus est; man muß alfo noch an einen Zweiten benfen, ju welchem ber Mittler bes Gesetzes in Berhältniß ficht. Auch bier wird man gestehen muffen, bag feine grammatische Schwierigfeit im Wege fteht. Das Bange wurde fich bems nach in Uebereinstimmung mit unfern Borausfegungen etwa fo beuten laffen: "Das Gefet ift freilich von Gott gegeben burch Engel und burch einen Mittler; allein ein Mittler ift niemals nur von Ginem Mittler, Gott aber, von dem das Gefet ausgegangen, ift nur Giner - es bleibt alfo zu bebenfen, wer ber Zweite ift, für ben bas Befet gegeben marb, ba findet fich, bag es nur für bie Juben, nicht für bie Beiben gegeben ift." Inbeffen fo menig fich von Seiten ber Grammatit gegen biefe Erflärung fagen läßt, fo viel ift von Seiten ber Logit gegen fie ein= zuwenden, ba ber Apostel auf bicfe Beise gerabe ben hauptgebanken auch nicht mit einer Gilbe ausbrücken, fon= bern gang bem Errathen ber Lefer überlaffen murbe, unb zwar fo, daß feine Meinung nicht einmal leicht zu treffen ware. Denn das Rachfte, was man noch etwa ohne große Muhe fuppliren fonnte, ware bieg: Gott ift nur Giner, ber-Andere ist das judische Bolt. Allein zu fagen, bag bas Befet fürs jüdische Bolf gegeben sen, hatte für ben Apostel gar fein Intereffe, fondern nur bie Behauptung, bag es lediglich und allein für basjüdische Bolf, für die übrigen Bölfer und Gefchlechter, für bie Beiden, nicht gegeben fen. Dieg erhellet gleich, wenn man ben boppelten 3med beach= tet, ben ber Apostel B. 19 und 20. im Auge hat. Ginmal will er hier im Riidblick auf Rap. 3, B. 1 - 18. ben Schein zerstören, als ob er zu geringfügig von bem Wefete bente, und ba mußte er freilich erflären, bag er ben göttlichen

Ursprung und einen bestimmten Zweck bes Gesetzes aners fenne, weil es eben scheinen fonnte, als ob er bies Beibes nicht anerkennen wolle. Gang überfluffig aber ware baneben bie Erflärung gewesen, bag bas Befet für bie Juden gegeben fen, ba bieg auch nicht zum Scheine von ihm in Abrede gestellt war und gang unmöglicher Weise von irgend Jemanden in Abrede gestellt werden fonnte. Bum Undern will er B. 19 und 20. vorausblickend fich ben Weg bahnen au ber 3, 21-4, 10 enthaltenen Beweisführung, baß bas Befet überhaupt und insbesondere für bie Beiben feine Bebeutung verloren habe. Auch in biefer Bezichung fonnte bie einfache Erwähnung, bag bas Gefet ben Juben gegeben sen, zu keinem Resultate führen, sondern erft ber bestimmtere Ausbruck, daß es nur für die Juden und nicht für bie Seiben gegeben fey. Wollte er alfo außer bem, mas 2. 19. enthalten ift, noch eine Bemerkung machen, die in feinem Intereffe lag, fo burfte es feine andere als bie lett-Wie fehr aber biefelbe bei ber obigen Ererwähnte senn. flarung im hintergrunde liegt, und wie zweifelhaft biefe baburch wird, möchte nicht schwer zu erfennen fenn. -Menben wir und nun zu ber zweiten Rlaffe ber Erflärungen, welche bas Subject o de uso. im ersten hemistich fpeciell von Moses verstehen, so entspricht aus ihrer Zahl Diejenige unferer Boraussetzung am Besten, welche inter= pretirt: Der Mittler (bes Gefetes) ift von Ginem (namlich von den Seiden) nicht Mittler. Auch sie ist verschie= bentlich empfohlen, ohne sich jedoch ein bedeutendes Unfeben erwerben ju fonnen; und es ift nicht ju leugnen, daß fie ihre Schwierigfeiten hat. Wir wollen versuchen, biefelben hinwegzuräumen.

Zuerst hat man Anstoß baran genommen, daß der Arstikel (δ δè μεσ.) auf das bestimmte, kurz vorher genannte Individuum, auf den Mittler des Gesetzes, zurückweisen solle. Man hat gesagt, es müsse in diesem Falle entweder ovtos δè δ μεσ. oder ovtos δè allein stehen, und es sey unzulässig, den Ausweg zu treffen, daß man den Artikel

für bas Demonstrativum gesett fenn laffe. Letteres muffen auch wir für unzulässig halten, und fonnen namentlich be= nen nicht beipflichten, bie - was fich übrigens noch am Cheften horen ließe - ben Gat fo conftruiren , bag o de obrog de als Subject genommen, bas Substant. peoleng aber jum Prabicat gezogen wird: "biefer ift nicht Mittler von Ginem." Allein zugestanben, daß der Artifel nicht für das Demonstrativ stehen könne: warum foll boch überhaupt an unserer Stelle ein Demonftr. nöthig fenn? Rothwendig muß ein folches immer nur bann ftehen, wenn ein bestimmtes Individuum einer Gattung von einem anbern ober von mehreren, ja von allen übrigen Indivis duen berfelben Gattung foll unterschieden werden; foll es aber von irgend einem Individuum einer andern Gattung unterschieden ober gang ohne Beziehung nur als bestimmt bezeichnet werben, fo wird bieg jur Benitge burch ben 21r= tifel ausgebrückt. Danach beurtheilt fich unfer Fall. ift nicht bie Rebe von biefem Mittler im Gegenfage gegen einen andern Mittler, fondern von dem Mittler im Ge= gensate von Gott und ben Engeln. Der Apostel will fa= gen: bas Gefet ift gegeben burch Engel und burch einen Mittler, und fofern es burch Engel gegeben ift, ober fei= nen Ursprung unabweislich in Gott hat, mag man bavon fo hoch benken, wie man will; fofern es aber burch einen Mittler gegeben ift, tritt boch auch wieder eine Beschrän= fung hervor; benn ber Mittler bes Gesetzes vertritt nur eine einzelne Körperschaft. Wir wollen nicht leugnen, es fonnte in diesem Sinne auch bas einfache Demonstrat. ovrog de als Subject stehen; es fonnte vielleicht fogar ovros de o ued. heißen, was bann fo aufzufaffen mare, als follte gefagt merben: biefer, ber Mittler; boch bie Roth= wendigfeit einer folden Ausbrucksweise will und nicht einleuchten. - Wir find nicht belesen genug, um gleich eine reiche Auswahl erläuternder Parallelstellen gur Sand gu haben; boch fällt uns, von unferer Anabenlecture ber,

de Anfang ber 3ten Aesop. Fabel bei: daywos, va' aerov dewrouevos, noos nolryv navdagov narkgrye. 6 de nav-dagos iklov rov aerov etc. Hier soll boch auch der Art. in 6 de navd. nicht den allgemeinen Gattungsbegriff, sons dern das bestimmte vorher genannte Individuum, den Käster, zu dessen Lagerstätte der Hase stoh, im Gegensaße gezgen ein Individuum von anderer Art, gegen den Schutzsuchenden Hasen, bezeichnen; und man wird leicht erkenznen, wiesern auch hier das Demonstrat. allenfalls stehen könnte, aber durchaus nicht stehen muß, sondern wie vielzmehr der Artikel ganz an seinem rechten Orte ist.

Gine zweite Schwierigfeit findet man in bem Prasens (fore). Man behauptet nämlich, bag statt bessen bas Imperfect. mußte gebraucht fenn, wenn in besonderer Beziehung auf ein historisches Factum der Vergangenheit gerebet ware, und höchstens nur gang außergewöhnlich könne man dem Prafens bie Bebeutung bes Imperfects vindici= Das mag fenn; aber wir leugnen wieberum die Rothwendigfeit, bag an unfrer Stelle ein Imperfect ftebe; denn nicht blog in bem Momente, ba Moses vor Gott stand auf bem Sinai, sondern für alle Zeiten und in allen Zeiten-waren bie Seiden von feiner Bertretung ausgeschloffen; zu jeder Zeit ließ fich baber von ihm fagen: Er ift ihr Mittler nicht. Daß im hauptsage ein Prateritum (eridy) gelesen wird, thut nichts zur Sache, ba allerdings die Ertheilung bes Gesetzes eine vereinzelte handlung ber Bergangenheit mar, aber nicht eben so auch bas Berhält= niß theils ber Juden, theils der Beiben gum Gefet und bem Berfündiger beffelben. Go'gut wir etwa, ohne gegen bie Grammatif zu verstoßen, sagen fonnen: der Befehl, bas Evangelium zu predigen, mard gegeben von Jesu Christo, welcher unfer Mittler ift, eben fo gut durfte ber Apostel fagen: bas Gesetz ward gegeben burch Moses, welcher ber Seiden Mittler nicht ift.

Ungleich bebeutenber ift bie britte Schwierigkeit, Die

barin liegt, daß jeuer zum Berbo gehörige Genitiv Evos von ben Beiben, ober vielmehr von ben Gläubigen aus ben Seiben foll gefagt fenn. Doch burfte auch biefe fich beseitigen laffen, wenn man nur fich recht in bie bem Upos ftel eigene, höchst lebenbige Beife ber Unschauung verfetenwill. - Sonft hat man fich wohl baburch zu helfen gesucht, bag man fagte, bei evos fen ein Genitiv bes Gubffantivs zu suppliren, z. B. µégovs, laov, Edvovs; und allers bings, wenn fich bieg ohne Weiteres thun ließe, murbe ber Gedanke gleich um Vieles beutlicher hervortreten. Allein bie Sache wohl überlegt, fann man mit Erganzungen ber Urt in unferm Falle boch nur fagen wollen, bag bas ein= fache Rumerale evog in einem folden Sinne gebraucht fen, als ob statt bessen ber vollständige Ausbruck, ben man burch ein Supplement herstellt, angewandt mare. Daß aber bieg geschehen, mare immer noch erft zu erweisen. Wir wollen aber versuchen, ob es fich erweisen, ober menigstens probabel machen läßt. - Es ift befannt, bag bem Apostel sehr oft die ganze Menge ber Gläubigen als Eine Person, als Ein Leib, baran Christus bas haupt ift, ja, daß sie ihm als ber noch immer auf Erden manbelnbe Christus felbst erscheint. In biefe Gine Person find nach berfelben Unschauung zwei andere, fo zu fagen, gufam= mengewachsen, nämlich bie Schaar ber Gläubigen, bie früher Juben, und bie Schaar berer, die fonft Beiden maren; vgl. Eph. 2, 14-16. Rol. 3, 9-11. Auch in bem Abschnitte, mit welchem wir uns gegenwärtig beschäftigen, lag biese Borftellung bem Beifte bes Apostels nahe. rebet barin vielfältig von bem onegua rov 'Appaau, auf welches die Berheißung fich bezieht, und freilich foll, wie man behauptet, barunter nur bie Person Christi allein, nicht zugleich die Menge ber Gläubigen zu verstehen fenn. Inbeffen folgt bieß wenigstens nicht aus B. 16.; benn wenn anch bort gerade auf ben Singular ein besonderes Gewicht gelegt wird, fo ift boch offenbar, bag bamit nur bie übri=

gen Nachkommen Abrahams, die mit Christo in feiner Berbindung stehen, also der Isoand nara sagna, (1 Kor. 10, 19.) oder die rénva naidloung (Gal. 4, 31.), nicht aber auch der 'Iso. του θεού (Gal. 6, 16.) oder die τέκνα της Elevdégas (Gal. 4, 31.) follen ausgeschlossen werden. Das ju fommt, daß ber Apostel B. 16. gar fein Interesse haben fann, anzuführen, durch wen die Berheißung in Erfüllung gegangen, fonbern nur, wem fie gelte; und bieg trifft doch nicht sowohl Christum selbst, als die, welche ihm ans Derfelbe Kall ift es B. 19., wo ber Ausbrud το σπέρμα, ο έπήγγελται bem einfachen Wortverstande nach zu überseten ift: Die Rachkommenschaft, für welche die Berheißung gegeben ift. Dhue baher ju fagen, bag Koistos in diesem Zusammenhange geradezu soviel als of ev Xoisto fen, möchten wir doch behaupten, daß bei ber Ermähnung Chrifti bem Apostel ber Gebante an bie, melche Christo angehören, auf bas Lebenbigste gegenwärtig gewesen, und er sich biese mit Christo als ihrem Oberhaupte zu Giner Person vereinigt gedacht habe, in ber Art, wie B. 29 ausbrücklich zu lefen ift. Daß ihm aber babei zugleich nicht minber gegenwärtig mar ber Gebanke an die Zweitheiligkeit ber gangen mit Christo vereinigten Schaar, ift schon aus bem Inhalte bes gangen Briefes an bie Galater, ber burchaus fich auf ben Gegenfat ber Jubenchriften und Beibenchriften bezieht, insbesondere auch ans dem Abschnitte, den wir hier beständig junächst vor Augen haben (Rap. 3, B.1-4, 11.), gang fpeciell aus bem Unfange von B. 28. (our en loudatos, oude Ellyv) gu Wir durfen bemnach wohl statuiren, baß B. 19. bei ben Worten axois of Eldy rò on. & ennyy. bem Apostel die Borstellung von Christo als demjenigen, in welchem bie moralischen Personen, wie man zu sagen pflegt, der Judenschaft und Beidenschaft zu Giner Perfon vereis Diefer Borftellung tritt nun bie andere gegens nigt finb. über von Mofes, bem Mittler bes Gefetes, ber bie eine

von jenen beiden in Christo vereinten Personen repräsentirt, die andere aber nicht. So konnte der Apostel nun schreiben: & de pes. évos oux korw, er hat nichts zu schaffen mit Einem von den beiden, die in Christo als das sakqua, skahyyedrat. Eins geworden sind, oder, wie wir nun auch sagen können, mit einem Theile (kvos pkoous) dieses sakqua. — Wir fühlen uns allerdings außer Stand, einen stringenten Beweis zu führen, daß dieß der Hergang im Geiste des Apostels gewesen sehn müsse; aber wenn man auch nur eingesteht, daß dieß der Hergang gewesen sehn könne, so wird man wenigstens die Aussalfung des kvos, die hier vertheidigt wird, nicht geradezu als ungereimt abweisen, sondern sie für gleich beachtenswerth mit jeder andern halten.

Rachbem foldergestalt bie Schwierigkeiten beseitigt find, die fich wider die Beziehung des ersten hemistichs 2. 20. auf ben bestimmten Mittler bes Gefetes, in Uebers einstimmung mit unfern Boraussehungen, erheben laffen; entsteht noch bie Frage, wie bann bas zweite Bemiftich zu faffen. Diefes benfen wir und folgenbermagen. Der Upo= stel hatte in ben Worten diaray. dl app: ev x. uso. ben göttlichen Urfprung bes Gefetes und bamit zugleich bie unbedingte Gultigfeit beffelben in einer gemiffen Beziehung zugestanden. Gleich barauf jedoch schränft er bieg Buge= ständniß wieder ein, indem er bemerklich macht, daß das Befet, fofern es burch einen Mittler gegeben marb, trot feines göttlichen Ursprunges nur Gultigfeit habe für bie Gemeinschaft, die burch ben Mittler vertreten war. Berftoctte Gegner bes Apostels fonnten baraus Grund neh= men, benfelben zu beschuldigen, bag er mit ber einen Sand zurücknehme, was er mit ber andern gebe, und wenig= stens die göttliche Sendung bes Moses, sowie bie göttliche Auctorität beffen, was burch Vermittlung bes Mofes verfündet worden, nicht anerkenne. Denn befannt ift, wie gerne Juben und Jubengenoffen es ben Jüngern Christi gum Borwurfe machten, baff fie läfterlich redeten von Dofe Theol, Smd. Jahrg. 1887.

und bem Gefete; vgl. Apftg.6, 13.14. Um nun gegen folche Beschuldigungen sich ausbrücklich zu verwahren, fügt er nachholend hingu: o de Bedg elg edren, Gott aber ift nichts besto weniger immer nur Giner, er mag burch Engel ober burch einen Mittler fich offenbaren, und bie Beiligfeit und Göttlichkeit beffen, was von ihm geordnet ift, foll nicht im Beringsten verfürzt werben burch bie Behauptung, baß es nicht für Alle geordnet fey. Deutlicher noch wird viel= leicht ber Gebankengang, wenn wir bem Ginne nach bas zweite hemistich vor bas erfte fegen: "bas Wefet ift gegeben burch Engel und burch einen Mittler, und Gott gwar ist burchaus nur Giner; was von ihm ausgeht, fordert baher in jedem Falle gleiche Anerkennung. Indeffen bleibt boch zu bedenfen, bag ber Mittler fein Mittler berer ift, bie früher heiden maren, und bag baher bas Gefes von Gott felbft für biefe nicht bestimmt war." Bei jeber Wen= bung feben wir und freilich genöthigt, gewiffe Folgerungen aus bem Inhalte von B. 20. ju ergangen, bamit ber Bebante in feiner Bollftanbigfeit erfcheine. Allein wir meis nen, bag biefe Erganzungen fich leicht ergeben, wenn man einmal ben gehörigen Standpunft eingenommen hat.

Im Allgemeinen wird zugegeben werben muffen, bag Diefe gange Erflärung im Bergleiche mit jener erften, vor= hin besprochenen größere Schwierigkeiten barbietet und bie Worte in einem Sinne nimmt, auf ben man prima vista nicht Inbeffen hat fie vor jener ben bebeutenden Bor= verfällt. jug, daß ihr zufolge ber Hauptgebanke, um ben es bem Apostel allein zu thun mar, wirklich ausgebrückt, bei jener aber ganglich verschwiegen wirb. Sobann ift es boch eis gentlich auch nur bas Wörtchen evos, welches ernstliche Schwierigkeiten macht, und biefe Schwierigkeiten find von ber Urt, baß fie bei ben erften Lefern bes Briefes weit weniger als bei und ftattfinden mußten, ba bie Beitgenof= fen des Apostels eben fo lebhaft wie er felbst von dem Ge= genfate zwischen Juden und Beiben, Ebraern und Selle= nen berührt murben, und alfo schneller, mas irgend

auf biesen Gegensat hindeutete, in seiner richtigen Bezies hung erfennen mußten, schneller als wir, benen jener Begenfat fo ferne liegt, und bie wir und baher eben erft gang in ben Zusammenhang ber apostolischen Erörterungen, in Beit und Berhältniffe hineindenken muffen, ehe uns bas Einzelne im rechten und vollen Lichte erscheinen fann. Ends lich ift nicht zu überfeben, bag unfre Stelle irgend eine erhebliche Schwierigkeit auf jeden Fall enthalten muß; daß man von vorne herein nicht verlangen fann, es folle fich in ihr Alles gang gemächlich auflösen und auf einen gewöhnlichen grammatischen und logischen Prozes zurückführen laffen. Ware nicht bem Apostel in ber Verfnupfung feiner Gebanken ober auf bem Wege vom Gebanken gum Ausbrucke beffelben in Worte etwas Ungewöhnliches begegnet: fo hatte man nie über feine Meinung zweifelhaft fenn, noch eine folche Legion von Deutungen feiner Rebe aufstellen können. Daher mag immerhin obige Erklärung bes Evos und ber ganzen damit zusammenhängenden Partie et= mas statuiren, mas nicht Jedermann erwartet hatte: fo ift dieß wenigstens fein Grund, fie für verwerflich zu halten, fobald nur bie Grengen ber Denfbarfeit babei nicht über= Alles bieß zusammen genommen, ftehen schritten werben. wir nicht an, unter ben beiben Auslegungen von B. 20., bie wir hier einander gegenüber gestellt haben, ber gulegt beleuchteten ben Borzug einzuräumen als berjenigen, welche am Besten bem von und vermutheten Inhalte jenes Berfes entspricht.

Möglich wäre es nun, daß noch eine britte ober vierte Weise könnte ersunden werden, denselben Sinn, daß näm-lich das Gesetz nur für die Juden, nicht für die Heiden gesgeben sen, herzustellen. Bleibt man aber nur wirklich bei diesem Sinne, ohne etwas Fremdartiges einzumischen, so kann auf keinen Fall die Zahl der möglichen Erklärungen sehr groß, also auch nicht die Wahl unter ihnen sehr schwiesrig senn. Die Hauptfrage wäre also die: 1) Ist dassenige richtig, was wir über den ganzen Zusammenhang von

Kap. 3, 1—4, 11. aufgestellt haben? 2) Ist es wahr, daß mit diesen Aufstellungen sich keine andere Auffassung von B. 20. verträgt, als die vielfach von und erwähnte? Lass sen diese Fragen sich unbedingt bejahen, so ist zum Mindessen ein guter Fortschritt gewonnen. Kann man dagegen zeigen, daß sie verneint werden müssen, so haben wir umssonst geredet. Weil aber doch Niemand gerne umsonst restet, wollen wir schließlich noch Einiges bestringen, was für eine günstige Beantwortung, wenn auch nur der zweisten unter den beiden eben erwähnten Fragen, stimmen kann.

Angenommen also einmal, wir hatten mit unserer Anficht von B. 20. vollfommen Unrecht, es mare bort auf keine Weise bie Rebe bavon, bag bas Gefetz nur für bie Juden, nicht für die Beiden gegeben fen: fo waren verschie= bene andere Ansichten möglich, und es würde nur darauf ankommen, wiefern fich mit biefen ber nachfolgende Bebankengang bes Apostels vereinen ließe. Bunachst könnte man B. 20. gang und gar für unecht erflaren. möchte man allenfalls fagen, ber Apostel habe B. 21 ff. erft nur aus ben beiben D. 19. enthaltenen Bestimmungen, bag bas Gefet um ber Gunde willen und für eine gewiffe Beit gegeben fen, argumentiren wollen; hernach, im Fortgange seiner Rebe sen ihm jedoch beigefallen, bag bieß eigent= lich nur die Juden treffe, denen bas Gesetz allein zugewiesen fen, und nun habe er bavon Gelegenheit genommen, schließ= lich zu zeigen, was um fo mehr in Betreff der Beiden folge, ba biefe von Anfang her ferne gewesen von bem Gefete. Allein man bedenke 1) daß es dem Apostel ganz vornehmlich barum zu thun mar, die Ungültigfeit bes Gefetes für bie Heiben zu erweisen; bag also ber Gebanke, wiefern Alles, was er über bas Gesetz vorzubringen hatte, auf sie infon= berheit anzuwenden sey, ihm nicht erst nebenbei entstehen konnte, sondern ihm vom Anfang her und schon B. 19. mußte gegenwärtig fenn. Man bebenfe 2) wie bie Erinne= rung, daß die Beiben außerhalb bes Wesetes stehen, sich

auch fonst, wo von der Bedeutung des Gesetzes die Rebe ift, bem Apostel auf eine geläufige Art barbietet (3. B. Röm. 2, 12 ff. Eph. 2, 12. 14.). So wird man es nicht wahrscheinlich finden, bag er biefes Punftes mit feiner Gilbe gedacht haben follte an einer Stelle, wo er absicht= lich barauf ausgeht, bie Bebeutung bes Gefetes in gewiffe Grenzen einzuschließen, wo eben jener Punft von Wich= tigfeit war für bie endliche Application, zu ber seine ganze Rebe fich hindrängt, und bie ihm von Anfang an beutlich porfchweben mußte; und weit entfernt, die Annahme, baß B. 20. unecht fen, burch ben Zusammenhang gerechfertigt gu finden, wird man fie vielmehr für miglich und bebentlich halten müffen. Zweitens fonnte man die Echtheit von B. 20. unangefochten laffen, aber meinen, es fen barin nur eine gelegentliche Abschweifung enthalten, die gang außer= halb ber übrigen Rebe liege. In biefem Falle fommt 211= les, was fo eben gesagt worden, wiederum in Betracht. Auch fo nimmt man an, bag ber Apostel einen Gebanken verschwiegen habe, ben er nicht wohl verschweigen konnte. Außerdem aber statuirt man, was noch weniger zuläffig ift, daß ber Apostel etwas gang Müßiges beigebracht habe, wozu schwerlich Beranlaffung mar bei einer Gelegenheit, wo er fichtbar eilt, um zu ber nachfolgenden Beweisfüh= rung zu gelangen. Endlich fonnte man zugeben, baß B. 20. wirklich noch eine Angabe über bie Bebeutung bes Gefetes enthalten fen, aber eine andere als bie von und vermuthete. Dann müßte diese boch, gleich bem Inhalte von B. 19., im Rachfolgenden irgendwie hervortauchen. Dier aber finden wir nur jene brei mehrfach erwähnten Bestimmungen über bas Gefet. Es zeigt fich bemnach, bag mit bem Bufams menhange ber apostolischen Rebe feine Unsicht von B. 20. fich fo, wie bie unfre, verträgt: ein Grund mehr, biefe für die richtige zu halten, vorausgesetzt nur, bag wir jes nen Zusammenhang wohl getroffen haben.

3.

Beleuchtung dunkler Stellen der alttestamentlichen Textgeschichte.

> Bon Dr. Hermann Hupfelb.

(Fortsetzung der im 4ten Hefte der Studien und Kritiken von 1830 abgebrochenen Abhandlung.)

III. Bezeichnung ber Sinnabtheilung unb gottesbienstlichen Modulation\*).

Meltere und neuere Beichen.

Unter den im heutigen Texte auf die Sinnabtheilung sich beziehenden Zeichen scheiden sich deutlich zwei Arten von einander, die einen ähnlichen Gegensatz mit einander bils den, wie die zwiefache Vocalbezeichnung: 1) eine mit der

<sup>\*)</sup> Die hier endlich folgende Fortsegung einer schon vor 7 Jahren abgebrochenen Abhandlung ist bereits 1830 ausgearbeitet und zum Behufe bes Drucks abgeschrieben worden. Daß sie erst jest zum Vorscheine kommt, hat in einer Verwickelung von Umftanben feinen Grund, wie fie nur zu oft über meine wiffenschaft= lichen Arbeiten verhängt ist, und bie naber barzulegen nicht nothig ift. Rur so viel bemerke ich, weil es zur Erklarung ber Form biefer Abtheilung bient: baß sie ursprünglich nicht fur biefe Zeitschrift, sonbern fur meine hebraische Grammatit geschrieben ift. Daher ihre lehrbuchartige, gebrangte Form, mit ben großen Roten unter bem Terte, in welche bas gesammelte Material und die Ausführung nach Möglichkeit vertheilt ist gang verschieben von bem untersuchenben Bang und Ion ber frubern Abtheilungen, ber mir mehr jufagt und meiner Ratur allein angemeffen ift. Der Miggriff war aber einmal gethan; und ba ich zur Umarbeitung keine Zeit habe, auch ohnehin ein

## Beleuchtung bunkler Stellen b. altteft. Tertgeschichte. 831

allgemeinen orthographischen Analogie übereinstimmenbe, theils in Schriftabfagen ober offnen Raumen, theils in Punften zwischen ben Tertworten bestehend, wodurch größere Sinnabtheilungen (Abschnitte und Perioden) graphisch auseinander gehalten werben; 2) eine ganz eigenthumliche, nach Urt ber Bocalpunctation, in fleinen, über und unter bie einzelnen Borter gesetten Puntten und Strichen von mannige faltiger Gestalt und Abstufung bestehend (die fogenannten Accente), wodurch eine in bas Rleinste gehende Sinn= abtheilung und zugleich bie gottesbienstliche Declama= tion, und Modulation innerhalb ber Periode (bes Berfes) bezeichnet mirb. Jenes find offenbar Refte einer ältern (vormasorethischen), in ber gemeinen (neuhebräifchen) Literatur beibehaltenen Weise ber Sinnabtheis lung; Letteres ift, gleich ber übrigen Punctation, eine spätere a), blog zum Behufe bes firchlichen Bor= trags ber heiligen Schriften gemachte Erfindung bes maforethischen Zeitalters.

größeres Werk über diese Gegenstände längst beabsichtige — welches aber burchaus eigne Unsicht der wichtigsten Denkmäler erfordert — so habe ich nur die Wahl gehabt, entweder die Urbeit in meinen Papieren — wie so vieles Undere — versschimmeln zu lassen, oder sie in der vorliegenden Gestalt und Abschrift und mit so viel Acnderungen und Ergänzungen, als ich darauf andringen konnte, zu geben. Vielleicht lasse ich später noch einige kleine Ausführungen einzelner Gegenstände folgen. Ueber den zulest behandelten Gegenstand, die Natur des Rhythmus, Accents u. s. w. habe ich schon seit 1828 eine größere Abhandlung in meinen Papieren, die ich bei erster Gelegenheit ans Licht zu sördern hosse.

a) Was jest als erwiesen betrachtet werden kann. Die Streitsschriften barüber s. Wolf bibl. Hebr. II. 492 ss. nebst den Zussähen von Köcher und Löscher de causis ling. Hebr. II. 5, 3-11. S. 334-342.

A. Aeltere (vormasorethische) Sinnabtheilung burch Schriftabsätze und Interpunction.

Unter den vormasorethischen Sinnabtheilungszeichen lassen sich wieder mehrere geschichtliche Stufen oder Riesderseungen mit Wahrscheinlichkeit unterscheiden. Um Siechersten erscheinen die offenen Räume oder Schriftsabsfäße als die ältere, Interpunction als die jüngere Bezeichnung.

#### 1. Schriftabfage.

Die in unserm gebruckten Tert erhaltenen Schriftabs fage find aber von zweierlei Urt. Buvörberft finden fich in profaischen Texten offene Raume von verschies bener Urt und Größe, wodurch meift größere Abschnitte ober Ginschnitte, gleichsam Ruhepuntte, Die ber Inhalt barbietet, unterschieden werben. Godann zeigen einige unter ben hiftorischen Büchern zerftreute poetifche Stude eine Abtheilung ber einzelnen rhythmischen Glieber burch abgesetzte Zeilen ober Salbzeilen in verschiebener Bestalt und Zusammenstellung. Indem bei beiben bie Unalogie mit ber Sitte ber meisten anderen sowohl abend = als morgenländischen Schriftarten und bas Geprage ber alteften Sinnabtheilungsweise unverkennbar ift: erhebt fich die Frage nach ihrer eigentlichen Bedeutung, ihrem Alter und ihrem Zusammenhange mit ähnlichen anderweitigen Erscheinungen.

### 1. Offene Räume in prosaischen Terten.

Diese Räume sind theils wirkliche Zeilenabsätze (a linea), theils innerhalb ber Zeile vorkommende Zwissch enräume, die in der Masorah mit dem vielfach mißsverstandenen Namen Pisqa (NPP = interstitium, hiatus a))

a) Gewöhnlich beschränkt man das Wort auf jene anomalischen Zwizschenräume mitten im Berse, die die Handss. u. Ausgg. an etwa
30 Stellen haben (worüber s. S. 835 Note b.); allein schon Elias Levita Mas. Hammas. S. 228 (Seml. Ausg.) hat

# Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest. Tertgeschichte. 833

bezeichnet, und in den genauern Hoff. und Ausgaben a) aus uralter Tradition sorgfältig beobachtet und fortgepflanzt worden sind. Dieß gilt vor allen von dem — als kirchliches Borlesebuch von jeher mit besondrer Sorgfalt und nach bestimmten talmudischen Vorschriften geschriebenen — Pentateuch, wo die dadurch gebildeten Textabtheilungen unter dem Namen Parasch ein (Aufre Plur. Aufre b) bestannt sind, die — je nachdem sie mit Zeilenabsähen oder innern Zwischenräumen anfangen — durch die Beinamen offene (Aufre) und geschlossene (Aufre) oder vers

richtig bemerkt, daß es Paraschenzwischenräume bedeustet; und in diesem Sinne sindet es sich auch in der masorethisschen Randnote der neuern Bibelausgaben zu Gen. 47, 28 700 kpod 300, wo der gewöhnliche Paraschenraum sehlt. Gleichschedeutend damit ist in manchen Handst. das spätere kpod, welsches nach El. Levit a Mas. Hammas. S. 254 die gemeinen ital. Juden von jeder Parasche brauchen; unstreitig ein barsbarisches Wort von dunkler Etymologie (vgl. Wagenseil tela ign. append. S. 33). Die Form kond, womit man sich seit Lilienthal descr. codd. Regiom. S. 42 trägt, und woraus Gesenius Lehrged. der hebr. Spr. S. 80, 2 jene ableiten wollte, beruht auf einem Irrthume (s. Köhler in Eichhorns Rep. XVI. 24), und ist auch grammatisch unstatthaft.

a) In lettern besonders seit den v. J. Atias veranstalteten Aussaden. Doch klagen schon die ältern Rabbinen über die Berewirrung dieser Abtheilungen (nurved wurzw) in den Hands., s. Hotting er thes. phil. S. 218. Jahn Einl. S. 100 (der sie aber fälschlich auf die Sabbathsperikopen bezieht). Beisp. s. 10. Morin. exx. dibl. II., ex. 17, 7, 6—11. Lilienthal descr. codd. Regiom. l. s. 18. II. s. 16.— Uebrigens nicht zu verwechseln mit der talmudischen zurz, wovon Wähner antt. Ebr. sect. II. s. 328 ss. (ein bloß hermeneutischer Grundssas), wie Hottinger a. a. D. thut.

চ) Eigentlich Inf. Pa. Trennung, Abtheilung = অত্মান =
্চত্ন vgl. Syr. কা ক, distinctio z. B. ber Perikopen (Adler verss. Syr. N. T. S. 59).

bundene, sich anlehnende (nomp) unterschieden wers den a). (In gemeinen Handschriften und Ausgaben sind sie außerdem noch durch die in die offenen Räume gesetzten Ansfangsbuchstaben jener Beinamen vnd v, da aber, wo sie mit einer Sabbathsperifope oder sogenannten großen Parasche (wovon weiter unten) zusammentressen, durch ein dreisaches vnd vin größerer Form — und die erstere zugleich durch einen dreisach erweiterten Raum — bezeichsnet b)). In den Propheten und Hagingraphen sin-

a) Ueber die Gestalt (ninnt) d. i. Ort und Maß bieser beiberlei Raume find bie Bestimmungen ber Rabbinen verschieden und zum Theil widersprechend; f. Buxtorf de abbreviaturis unter 5'D, und besonders Io. Morinus exerce. bibl. II. ex. 17. c. 7. Die Trabition icheint burch bas Bemuhen, bas an fich Banbelbare und von Zufälligkeiten Abhängige zu fixiren, allmählich in Berwirrung gekommen zu fenn und bas eigentliche Berhaltniß aus dem Auge verloren zu haben. Nach ber ältern im Aractate Sopherim c. 1, 14 ist die mond ein leerer Raum von 3 Buchstaben Weite am Anfange ber Zeile, die mond ein eben fo großer in ber Mitte (also jenes ein Abfag (a linea), biefes ein innerer 3wischenraum). Darauf icheinen auch bie Ramen שורחם und סמוכה ober ממוכה allein zu paffen; jenes ein Abschnitt, ber vor sich einen offnen Raum hat, also vorn offen ift; biefes ein folder, ber einen eingeschlossenen Raum vor sich hat (חוימה) ober sich an eine vorhergehenbe anschließt (סמרכה). Bielleicht gehen biefe Beinamen urfprünglich auf bie Raume felbst. — Die spatere erweiterte biesen Raum auf 9 Buchstaben (Maimon.). Da sich aber ein folder Raum in ber Mitte für die geschlossenen Paraschen begreiflich nicht immer findet, so sah sie sich genothigt, bieser oft auch ben Anfang ber folgenben Beile einzuraumen: hieburch aber, um ben Gegenfat mit ber offenen festzuhalten, bie lettere stets mit ber Zeile beginnen zu lassen, und ihren Raum auf bie vorhergehende Zeile zu verlegen, ober — wofern sich bieser nicht findet — eine ganze Zeile zuzugeben; so baß nun bas ganze ursprüngliche Berhaltnif um: gekehrt ist. So in unsern heutigen Synagogenrollen und Ausgg.

b) In ben Synagogenrollen bagegen finden sich biese Buchstaben nicht, sondern bloß Raume (und zwar ohne Rucksicht auf

# Beleuchtung dunkler Stellen b. alttest. Tertgeschichte. 835

den sich dieselben Räume wieder, die zwar hier einer eigenen Benennung a) und anderweitigen Bezeichnung ermansgeln, aber in den correcteren Handst. und Ausgg. nicht mins der fest stehen und sich ebenfalls auf alte Tradition zu gründen scheinen b).

Diese Räume bienen nun offenbar dazu, theils die verschiedenen Materien des Textes, theils in derselben Materie die natürlichen und am Meisten hervortretenden logischen oder rhythmischen Einschnitte desselben — z. B.

bie Sabbathsperikopen), woraus erhellt, daß sie eine spätere willkürliche Zuthat sind. Wenn umgekehrt viele Handss. und Bibelausgg. bloß die Buchstaben geben, ohne den Unterschied der Räume zu beobachten, so ist dieß demnach verkehrt, und sollte in neuern Ausgaben nicht nachgeahmt werden.

a) Bergl. jeboch unten S. 838 Rote b).

b) Bergl. die masor. Randnote zu Jer. 14, 4 in der Ausg. von Atias und ben biefer folgenben, wo ausbrucklich fur ben bier gemachten Absat bie Auctoritat correcter' Banbff. angeführt Eben so constant ift bie stichische Abtheilung ber Lieber Richt. 5. und 2. Sam. 22. nach Urt von Erob. 15, mahrend alle andere poetischen Stude ihrer ermangeln, wie 1. Sam. 2, 1-10. 2. Sam. 1, 17 ff. 23, 1-7 u. a. Much bie Pisqa's, bie sich vorzugeweise in biefen Buchern finden (besonders in ben BB. Sam. f. b. Berzeichniß bei Bogel zu Cappell. cr. s. I, 458), sprechen für bie trabitionelle Auctorität biefer Raume. Denn biefe find nichts anders als alte, burch bie fpatere Bersabtheilung und Accentuation wegen ihrer Ungereimtheit factisch corrigirte, aber in ihrem außern Bestanbe unangetaftet gelaffene Ubsage; gerade so wie bas Qerî bas Kethîbh zwar wirklich zu corrigiren gemeint ift und bem öffentlichen Borlefer zur Rach= achtung bient, aber bie überlieferte Lesart außerlich unangetaftet laßt; wie benn biefes überhaupt bas Berhaltnif ber masorethis fchen Punctation und Kritik zur Tertuberlieferung. ift. Die neuere Unficht, welche barin umgekehrt eine Correctur ber Bersabtheilung fieht (Bogel zu Cappell. a. a. D., Gefenius Lehrgeb. ber hebr. Spr. S. 30, 2), wurde ichon wegen dieser Umkehrung bes historischen Verhaltnisses verwerflich fenn wenn auch eine folde wiberfinnige Correctur, wie fie baburch ben Punctatoren aufgeburbet wirb, nicht unbentbar mare.

den Wechsel der Redenden, die Glieder einer Genealogie graphisch aus einander zu halten a). Jene ersteren grös Ber en Abtheilungen bezeichnet in der Regel der Zeilens ab sat (die offene Parasche), die klein ern der innere 3 wischenraum (die geschlossene Parasche), wie sich aus einer Vergleichung der beiderseitigen Abschnitte leicht ers gibt b). Sie charakterisiren sich demnach als den ersten

a) Dieß bemerkte schon richtig Carpzov crit. s. S. 145. (Bergl. Leus den philol. hebr. diss. 4. h. 7. C. Vitringa de synag. vet. III, 2, 8. S. 965); während to. Morinus ex. 17, c. 6, 3. biese Abtheilung, wie die stichische, als einen superstitiosus et inanissimus scriben di modus verlacht, und die Neuern eben so wenig zu wissen schen, was sie daraus muschen sollen.

b) In ben prosaischen Buchern find z. B. bie einzelnen Theile ber Genealogien Gen. 5. 11, ber Gunbfluthegeschichte Gen. 6-9, ber Gesessammlungen Exod. 20. 21 — 23. Lev. 18. Num. 29. Deut. 5. 22 - 25; ber Berzeichnisse Exod. 40. Num. 26. 30s. 15. 192. 11. Richt. 1. 2. Sam. 23. 1. Kon. 4 u. v. a., ber Segens = und Fluchformeln Nam. 6. Deut. 27 - burch innere Zwischenraume abgetheilt, mabrend bie gangen Stude, benen sie angehören, burch Beilenabsage von anbern getrennt Rur ausnahmsweise und vielleicht ber Wichtigkeit ober Beiligkeit bes Gegenstandes zu Gefallen werben bei Gintheis lungen ftatt jener bie lettern gebraucht, wie Gen. 1. bie Sages werke ber Schöpfung; Num. 1. bie Zahlungen ber Stamme (Erscheinungen wie Exod. 20, 8, wo eine einzelne offne Parafche mitten unter lauter geschlossenen steht - mahrend bie Parallels ftelle Deut. 5. bas Richtige hat — konnen ber großen Regel gegenüber nicht in Betracht tommen). In ben poetifchen Budern, wo bie fruhere stichische Schreibung (wovon hernach) wieber aufgehoben worben und in eine fortlaufenbe übergegangen ift, kommen ebenfalls haufige Abfage gur Unterscheibung ber cingel: nen Stude vor, aber meiftens nur bie innern. In bem Pfalter fcheiben fie die einzelnen Pfalmen (bie baber auch im Salm. Paraschen heißen und feine weitere Abtheilung zulaffen), und im 119 Pf. bie alphabetischen Strophen. Im biob ift nur Un: fang und Ende bes Gebichts, fo wie ber Aufang ber Reben Glis hu's burch Beilenabfage bezeichnet, ber Bechfel ber Redenben in= nerhalb bes Gebichts ftets burch innere Zwifchenraume. Daß bie

Drientirung in fortlaufend geschriebenen Drientirung in fortlaufend geschriebenen Texten, und finden ihre Analogie in den ältesten griechischen und lateinischen Handst., wo bekannt, lich eben solche Zwischenräume der Interpunction vorangehen a), so wie in arabischen, wo noch jetzt größtentheils keine andere Sinnabtheilung gebräuchlich ist.

Hist or isch läßt sich das Vorhandensenn der hierdurch gebildeten Textabtheilungen bis über den Talmud hinaus zurückführen. Vom Pentateuch werden in der Mischnah viele einzelne Paraschen angeführt, aus denen sich mit Sicherheit ergibt, daß schon damals die Paraschenabtheilung in ihren heutigen Grenzen feststand b); und in

Regel in der vorliegenden graphischen Gestaltung des Textes nicht immer zutrifft, darf um so weniger befremden, da, wie oben bemerkt, sogar im Pentateuch, wo sie geheiligt war, schon von den ältesten Rabbinen über Berberbniß der Handst. gesklagt wird.

a) Lehrgeb. ber Diplom. V, S. 6. Beisp. geben außer ben bort anges. Handst. ber bekannte Cod. Vat. 1209 (B), wo sie aber noch klein und selten sind, besonders aber Cod. Alex. (in den Evo. z. Th. sich auf die Ammon. Euseb. Kapitelabtheilung beziehend), cod. Marc. et Luc. Vindobon. (Probe bei Blanchin. evang. quadrupl. II, 588 tab. 1), cod. Matth. Dublin. rescr. (Hug Einl. I, S. 50 Ende), wo theils Zeilenabsätze theils innere Zwischenräume für größere und kleinere Leseabsschnitte vorkommen (in Dubl. und Alex. daneben auch Punkte). Bergl. die wahrscheinlich damit zusammenhängenden Kapitel unten Anm. S. 840.

b) 3. B. die 7 Paraschen der Schöpfungsgeschichte als Lesestücke der Landstationen in den Wochentagen Taan. 4, 3; die 4 Pazraschen des Gebets wir und der Tyhillin Deut. 6, 4–9. 11, 13–21. Num. 15; 37–41. Berach. 2, 2. Tam. 5, 1. Menach. 3, 7; die Paraschen der Sabbathe des Monats Abar Ex. 30, 11–16 (Dopu'd genannt); Deut. 25, 17–19. Num. 19, 1–22. Ex. 12, 1–20; und der Festtage; erster Paschaschen Lev. 22, 26–33. Feste der Wochen Deut. 16, 9–12. Reujahr Lev. 23, 23–25. Versöhnungstag Lev. 16,

ber Gemara wird der Unterschied der offenen und geschloss senen Paraschen schon unter den unverbrüchlichen Erforsternissen der heiligen Orthographie erwähnt a). Selbst in Ansehung der Propheten und Hagiographen sehlt es nicht ganz an Beurkundungen aus der vormasoresthischen Zeit b).

Da nun dieses Feststehen der Abtheilungen schon damals eine lange Observanz voraussetzt und in der Ges

Einweihungefest Num. 6, 22-7, 18 1-34, 23, 26-32. (offene Parasche mit mehreren geschlossenen). Purim Ex. 17, 8-13. Neumond Num. 28, 11—15. Kasttage "Segen und Fluche" Lev. 26, 3 ff. (offene Parafche mit Segen, bann 2 gefchloffene mit Fluchen wie Deut. 28) Megill. 3, 4-6; vergl. Iom. 7, 1. Sot. 7, 7; ברכת כהכים Num. 6, 22-27 bef., 28. 24-26. 3 Segnungen (Paraschen und Berse) Tam. 5, 1. Sot. 7, 2. 6; Par. ירהר von 85 Buchstaben Num. 10, 35. 36. Iad. 3, 4; bie Ros nigsparasche (Deut. 17, 14 — 20), Par. Sotah (Num. 5, 11-31), rothe Ruh (Num. 19, 1-22. Deut. 21, 1-9). Erstlinge Deut. 26, 1-11. Behnten (Deut. 14, 22-27. 26, 12-15. הליצה Deut. 25, 5-10 u. viele a. Sot. 7, 1, ff. -Der 3 wischenraum zweier Paraschen (ber Zeit und vielleicht auch bem Raume nach) heißt PDD, (eig. Gelenk) Chol. 10, 4. Tam. 7, 3. 4. Berach. 2, 2; was spater bloß von Leseabschnitten gebraucht wirb. (Bergl. "nodi continuationis" bei Cicero Orat. c. 66 = articuli von ben membra periodi).

a) Schabb. Bab. fol. 103, 2; Menach. f. 30, 31. Megill. Hieros. fol. 71, 2. Ungeführt wird in der Gemara z. B. die P., Bileam" oder "Balat" Num. 22, 2— c. 24. Berach. f. 12, 2. Babab. f. 14, 2. P. המרות Lev. 25, 35—38. P. בילים Lev. 19, 33—37. P. היציע Num. 15, 37—41 Berach. f. 12, 2; die acht bei der Aufrichtung des Zelts gelesenen Paraschen Gitt. fol. 60, 1.

b) Die 3 durch Zwischenräume getrennten Verse Jesaj. 52, 3—5 werden in der Mischnah Megill. 4, 4 3 Paraschen genannt, wovon jede besonders gelesen werden soll; vergl. Gemar. Hieros. soll. 75, 2. Bab. fol. 21, 22. Tract. Sopher. c. 11. Auch die einzelnen (durch Zwischenräume getrennten) Psalmen werden Paraschen genannt Berach. Bab. sol. 9, 2. 10, 1. Vergl. auch das Pisqa folg. Note. —

# Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Textgeschichte. 839

mara ausbrücklich von Dofeh, b. i. von unbenklicher Tradition abgeleitet wird a), fo lägt fich ber Urfprung berselben wenigstens in bie frühesten Zeiten bes offentlichen Borlefens ber heil. Schriften fegen. Und wenn auch aus bem Bestehen folcher Abtheilungen fein ficherer Schluß auf ihre graphische Bezeichnung burch obige 3wifdenräume gemacht werben fann, ba - wie bie Erfahrung lehrt (vgl. die Geschichte ber Bocalbezeichnung in ber zweiten Abtheilung biefer Abhandlung und unten von der heutigen Bers = ober Periodenabtheilung) - ber= gleichen sehr lange mündlich überliefert werden fann: fo wird man boch in Betracht, bag fie, wie vorhin bemerkt, zur Zekt ber Gemara bereits eine unvordenkliche Observanz und feste Norm des Schreibens geworben maren b) und ba fie eine fo natürliche und einfache Bezeichnung und bas her so allgemeine und uralte Sitte aller Schriftarten find, baß man fie ben altteft. Schriftstellern felbst gutrauen fonn= te c) - nicht umhin können, fie ben Abtheilungen felbst

a) Berach. fol. 12, 2.: "jede Parasche, die Moscheh abgetheilt hat (Apod), theilen auch wir ab; jede P., die M. nicht abgetheilt hat, theilen auch wir nicht ab," b. h. wir sind an die bestehende Abtheilung als eine Anordnung Mosch's gebunden. Dieß dient dort als Bescheid auf die Frage: warum man nicht aus der langen Parasche Balak (Num. 122—24.) den Bers vo die vorwert (Num. 24, 9.) herausgenommen und für das Gebet who benutt habe, spricht also den Grundsat aus, das man keine ans dere Lesestücken der nehmen dürse, als vollständige Paraschen.

b) Dieß gilt in ben S. 838 Note a) angeführten Stellen allerdings nur von den Paraschen des Pentateuchs. Allein ein Zeugniß für die Heilighaltung der Zwischenraume auch in den Propheten sins det sich in den sogenannten Pisqa's, wovon oben S. 835 N. d).

c) Bgl. Crojus obss. cap. II., ber, nach Analogie ber sogleich zu erwähnenden Kapitel 2c. bei gr. und lat. Schriftstellern, versmuthet, daß auch die heil. Schriftsteller wenigstens die Hauptsabtheilungen des Buchs (z. B. da, wo Ueberschriften wie nicht nicht sie nicht siehen, Gen. 2, 4. 5, 1. 6, 9 2c.) durch einen Zwischen-

nicht allzu lange nach und in die frühern Zeiten bes Abschreibens ber heil. Schriften zu setzen.

Anm. Bon ähnlicher Art oder Entstehung sind unsstreitig die unter dem Namen pur (d. i. Abschnitte) bekannten Absätze des Samaritanischen Pentasteuche a), so wie die ältesten Kapitel (\*\*xepádaia, capitula, tituli breves) der Bibelüberse ungen, besonsters der griechischen, lateinischen und sprischen, die, eben so wie die Werke der Classifer und sonstige weltliche Schriften, schon in den ältesten Handschriften häusig durch Zwisschen und große Anfangsbuchstaben bezeichnet b), oder am Anfang oder Ende der Bücher sammt ihren Inhaltsansgaben (wovon der Name) in eine Uebersicht zusammengesstellt c) und dann auch wohl am Rande des Tertes mit

raum getrennt, vielleicht aber auch die kleinern, zur beutlichern Unterscheidung der Materien dienenden Ubtheilungen (bergleichen die kleinen Paraschen sind) schon selbst gemacht hatten.

a) Walton, proll. XI, 10. Eichhorn, Einl. J. 379. können sich nicht hineinsinden, weil sie nur an die großen Sabbathsparaschen und die masorethischen Sidren benken, nicht an die kleisnen Paraschen, zu benen sie sich verhalten wie 966 zu 669.

b) Im A. A. z. B. Cod. Alex. theilweise, s. Grabe (Breitinger) proll. Vol. I. c. 1. S. 7., Codd. Goislin. I. VIII., bei Montfaucon bibl. Coislin. S. 1 ff. 43 ff. Die lat. Handst. bei Martianan in der Ausg. des Hieron. T. I. Im N. A. am Häusigsten und Bekanntesten, z. B. im Cod. Alex., im Abdruck von Woibe. Bgl. Morinus, exerc. 17. c. 3. Bon sprischen Handst. z. B. Nitre I. II. (Vat. XIII.) Vat. XVI. (Nestor.) Med. I, 40 ic. bei Abler, verss. N. T. Syr. Bgl. auch Hotztinger, thes. philol. S. 222 f.

c) Solche Berzeichnisse (exdéveis negalalov, capitalationes, breviaria, indices capitum) aus hem A. T. z. B. bei Martia-nan vor Hieron. opp. T. I. und proll. Dazu IV, 1. 2. Aus bem M. T. bei Blanchin. ev. quadrupl., im cod. Alex. ed. Woide vor ben einzelnen Evangelien und in dem Millschen M. T. (gehören aber eigentlich nicht hieher, da sie sich nicht auf eine Sinnabtheilung, sondern auf die Abschnitte einer Harmonie

entsprechenden Zahlen versehen, ja als Ueberschriften über die Columnen (eigentlich tituli) gefett werben. Auf folche Abfate, ober gar auf ihre capitula (lemmata) ober tituli, mag fich auch meistens jene altere Citirweise nach bem Inhalte bes Zusammenhangs, worin die betreffende Stelle fteht, - nach Urt ber Paraschencitate in ber Mischnah (f. Beifp. oben G. 837 R.b) - beziehen, und bemnach nicht fo unbestimmt fenn, wie es ben Unschein hat a). Dagegen bie capitula bes hieronymus, bie man am Erften für bestimmte, auch äußerlich hervortretende Abschnitte halten follte, und in benen ich bie hebraifchen Parafchen um fo eher wiederzufinden hoffte, da mehrere der bei Mar= tignan und in ben Ginleitungeschriften angeführten Beis fpiele von ihm ausbrücklich als hebraische Abtheilungen und von den griech. und latein. abweichend bezeichnet werden (wie zu Jef. 13, 2. Sof. 4, 4. Um. 6, 1. Mich. 6, 9. Soph. 3, 14.) und wirflich auch häufig mit ben hebraischen Pas

au beziehen scheinen, wie die kleinern Ammon. Euseb. Capp., s. Mill, proll. S. 354 ff.). Im anostolinde sind am Berbreis tetsten und Bekanntesten die Euthalisch en Berzeichnisse (bei Decumenius, in den Ausgaden des R. T. von R. Stephanus, Millu. a., authentischzuerst in Zaragn i monumenta vett. eccl. Gr. Rom. 1698. S. 403 ff.). — Wie alt und allgemein diese Sitte ist, ergibt sich daraus, daß schon unter den classischen Schriftstellern mehrere ihren Werken solche indices capitum zur Erleichterung der Uebersicht des Inhalts vorangesest haben, z. B. Plinius vor seiner hist. natur. das ganze erste Buch (vgl. das Ende der Dedication, wo er sich auf Borgänger hierin beruft), Gellius, Solinus. Siehe darüber Salmasius, exercc. Plin. ad Solinum proll., und besonders Crojus, obss. N. T. cap. V., den gründlichsten Schriftsteller über alle diese Gegenstände.

a) Bgl. Jablonsky Borr. zu seiner Ausg. des A. T. J. 37. not. t. Jahn, Einl. J. 102. S. 870 (der aber falschlich an die masor. Sidren dabei benkt). Frühe Beispiele solcher Citate, die sich wirklich in einer vorhandenen kudesis uemalalwe wies dersinden, weist Crojus obss. c. 4. S. 83. in Citaten des Basilius und Athanasius nach.

rafchen zusammenfallen (wie g. B. Ben. 25, 13-18. 49, 22-26. Jer. 9, 16. 18. Soph. 3, Enbe), haben fich bei genauerer Untersuchung als ganz willkürlich aus bem Zusammenhang ausgehobene - sepen es citirte, ober gur Erflärung, Betrachtung, Untersuchung vorgelegte -Tertstücke, von fehr verschiebenem Umfange, balb aus eis nem größeren Rapitel in unferm Sinne, balb nur aus eis nem Berd ober Salbverse (vgl. Quaestt. in Gen. 4, 15. 15, 16. 36, 24. 43, 11. 48, 5.) bestehend, fur; als gleichbebeus tend mit locu's (Stelle und Wegenstand einer Unterfus dung ic.), ausgewiesen; und felbft in benjenigen Stellen, wo er von einer Berschiedenheit ber hebr. und griech. Rapitelabtheilung spricht, scheint er nicht auf eine berartige Bezeichnung im Terte gesehen zu haben, fondern lediglich ber Anweisung seiner hebr. Lehrer und ber Tradition ge= folgt zu fenn, fo bag bemnach biefe Meußerungen gang von derselben Urt maren, wie die über die hebr. Bocalisation und fonstige Aussprache, nach ben Ergebniffen einer fruhern Untersuchung (im zweiten Theile biefer Abhandlung, Studien und Rrit. 1830. 3. Seft) zu betrachten find. Bang eben so verhält es sich mit ben nequeonal und avayvasuara bes Drigenes, bie eben so willfürlich ausgeho= bene Texte zur homiletischen Betrachtung find, wie bie capitula des hieronymus zur eregetischen. Die nahere Rache weisung aus ben einzelnen Stellen behalte ich mir für eine andere Belegenheit vor a).

Von anderer Art und zum Theile viel spätern Ursprungs sind dagegen die übrigen theils fir chlichen, theils zu ges

a) Ueber negenonn, dvayvoopa, capitulum am Besten Crojus c. 3. 4. Huetius, nott.' ad Origenis commentariu, S. 18., und baraus Suicer, Thes, u. d. WW., die sich aber nicht gleich bleiben und von der unrichtigen Voraussezung einer frühen Eintheilung der Bibel in Lesestücke nach dem vermeintlichen Muster der jüdischen Sabbathsperikopen ausgehen (vgl. dagegen S. 843 N. b).

· Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Textgeschichte. 843

lehrten Zwecken gemachten Abtheilungen des alttest. Terstes. Dahin gehören

1. Die sogenannten großen Paraschen, b. i. die heustigen Sabbathsperikopen des Pentateuchs, welche den Tert lediglich zu dem Zwecke, das heil. Buch insnerhalb eines Jahres ganz durchzulesen, in eine geswisse Anzahl von willfürlichen Abschnitten zerlegen. Man hält diese hewöhnlich für älter, als die kleinen Paraschen a), allein ganz mit Unrecht: denn im Talmud kommen sie noch nicht vor, sondern erst in der Masorah (die danach citirt), und werden daher auch in den Synagogenrollen ignorirt b). — Dahin gehören

-111 1/4

a) So z. B. Io. Morinus, ex. 17. c. 7. p. 493 ff., Huetius, nott ad Origenis commentaria, S. 18., und alle Einleitungssschriftfteller, die zum Theile die kleinern Paraschen für spätere Unterabtheilungen der großen gehalten haben. Jahn Einl. J. 100. bezieht sogar diese vermeintlichen Unterabtheilungen geras dezu auf die Wochentage und die einzelnen Vorleser, was dann Bertholdt Einl. J. 59. in seiner Weise sofort genetisch nachsweist und in Geschichte verwandelt, aber nicht nur ohne allen traditionellen Grund und reine Vermuthung, sondern auch in handgreislichem Widerspruche mit den Thatsachen ist. Nur so viel ist richtig und aus der Natur der Sache von selbst begreislich, daß man bei Vertheilung der Sabbathsperikopen auf die sieden Vorsleser möglichste Rücksicht auf die durch die kleinen Paraschen beszeichnete Ubtheilung der Materien nahm, s. Vitringa synag. vet. S. 966. 969 f.

b) Die im Talmud häusig erwähnten Paraschen sind keineswegs die großen, wie de Wette a. a. D. Note c) nach Joh. Morinus ans nimmt, sondern sammtlich die kleinen, s. oben S. 837 f. N. b. a. b. In diesen bestanden die damaligen Leseskücke nicht nur an Feststagen, sondern auch an Sabbathen \*). Daraus erklärt sich auch

<sup>\*)</sup> Der wesentliche Unterschied zwischen jenen frühern und ben heustigen Sabbathslectionen besteht barin, daß jene bloß aus geshoben e größere ober kleinere Lesestücke von passendem Inhalte, wie noch jest die Haphtaren, waren, diese aber den gesammsten Tert des Pentateuchs von vorn dis hinten innerhalb eines Jahres zur Vorlesung zu bringen dienen. Von jener Art waren auch die Lesestücke in der christlichen Kirche, und sind es ges

auch die Haphtaren in den Propheten, die von Ansfang an bloß ausgehobene kirchliche Lesestücke gewesen sind, übrigens viel älter sind, als die heutigen Sabbathsparaschen a), und sich auch mehr in ihren ursprüngslichen Grenzen gehalten zu haben scheinen. Ferner

- 2. die vom Herausgeber der ersten rabbinischen Bibel, R. Jakob ben Chajim, zuerst aufgefundenen und hinter jestem Buche nebst den Paraschen und Versen gezählten vor; und
- 3. die heutige Rapitel abtheilung, die, zunächst durch das Bedürfniß des Sitirens in den Concordanzen hers beigeführt zuerst in der lat., dann in der hebr. des R. Nathan nach dem Borgange des R. Jakob ben Chajim in die hebr. Bibelausgaben übergegangen ist, aber in den correcteren mit Recht keine Uenderung in den traditionellen Räumen gemacht hat.

allein die sonderbare Erscheinung, daß ein größer Theil der heutigen Sabbathsperikopen sogenannte geschlossene Paraschen
sind, und eine sogar, Gen. 47, 28., (nach El. Levita Mas. S. 228
auch Gen. 28, 10; vgl. darüber so. Morinus ex. 17, 7, 6.
19, 2, 14.) gar keinen Zwischenraum vor sich hat. Im erstern
Kalle siel nämlich die neue Perikope aus eine Stelle, wo früher
eine geschlossene Parasche (d. i. eine kleinere Sinnabtheilung
durch innern Zwischenraum), im lettern, wo gar keine gewesen
war. Bekanntlich hat dieß nachmals, als der Ursprung vergessen war, sehr abentheuerliche dogmatische Erklärungen bei Justen und Christen veranlaßt, s. Buxtorf de abbreviaturis, S.
297 f. Jarchi zu b. St.

2) Schon in der Mischnah der השבש erwähnt und Lesestücke besteichnet, z. B. Megill. c. 4 (ganz); vgl. Maim. und Bart. zu c. 3, 4. 5. 6.

blieben. Dagegen würden die Euthalischen &vapvoseis, die den gesammten Tert der Ap. Gesch. und der apost. Briese umsfassen und in 54 Portionen (offenbar nach der Zahl der Sonnsund Festtage) zerlegen, hinsichtlich dieses Theils des N. T. ein dem heutigen ähnliches Vorlesesssstem eingeführt haben, wenn es Eingang in der Kirche gefunden hätte.

### Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest, Tertgeschichte. 845

2. Abgesetzte Zeilen und Halbzeilen in poetischen Terten.

Wie schon in ber Prosa unter ben eben abgehandelten Abfägen neben ben größern fich auch fleinere finden, fo oft in einer Materie natürliche Ginschnitte beutlicher her= vortreten: so maren in ben poetisch en Buchern unb Stücken — die vermögeihrer rhythmischen Ratur (wovon weiter unten) eine regelmäßige Wiederfehr entsprechenber Glieber zeigen - Die einzelnen Gage ober rhythmisch en Blieber von jeher, ober boch von ben frühesten Zeiten ber heiligen Ralligraphie an, zeilenweis abgesett, wie es Die graphische Sitte aller befannten Bolfer mit fich bringt a). Die früheste und beutlichste Beurfundung berfelben findet sich in ben lateinischen und griechischen Ueberfegungen, theils in ben noch vorhandenen Sandschriften, bie zum Theile bis ins vierte ober fünfte Jahrhundert hin= aufreichen b), theils in ben Nachrichten ber altern Rirchen= väter, besonders des hieronymus. Diefe Zeilenabfage heißen Grizoi, versus, auch, wo Abstufung von größern

Dieser Gegensatz ber Poesse und Prosa zeigt sich namentlich bei ben Arabern, die noch bis auf den heutigen Tag in der Regel die Prosa ohne alle Interpunction schreiben, aber die Berse stets absehen. Bei den Griechen und Lateinern zeigen schon die altesten Inschriften (z. B. die melische, potidäische) und Handss. (z. B. Virg. Yat. und Flor.) Versabtheilung. Worauf grünzdet sich die Behauptung Schneibers (Versuch über den Pinzdar, bei Eich dorn Einl. §. 75, 1), daß die Griechen die Verse fortlausend geschrieben hätten?

b) z. B. cod. Alex. ed. Grabe (Breitinger), (vgl. bessen proll. zu T. I. c. 1. §. 6. und zu T. IV.), cod. Vat. (wonach Tommas sie Psalterium Lat. Rom. 1697. Einsied. 1727. abgetheilt ist), Psalt. Turic. (beschrieben in Breitinger ep. ad Card. Quirinum. Tur. 1748. S. 9 f. 67.), Psalt. Sangerman. und andere in (Fabr. Stapulensis) Psalterium quincuplex. Par. 1508, auch 1513 (Probe des Sangerm. 172 in Blanchini ev. quadr. II, 600. tab. 1), Psalt. gr. lat. Veron. bei Blanch. a. a. D. I, 532. tab. 2, Psalt. gr. lat. Coisl. 186 ebendas., die codd. lat. bei Martianan in der Ausg. der Opp. Hieron. T. I.

und kleinern Sätzen (Versen und Halbversen oder kleinern Beregliedern) sich sindet — xõla xal xóµµaxa = membra et caesa; die so geschriedenen 5 Bücher stingers, die Schreibweise stinges oder stingdod yoápsiv, die Zählung derselben stingustola a); und gelten für eine ursprüngliche oder doch unvordenkliche Abtheilung b). Daß sie aber auch im hebr. Originale früher stattgefunden haben muß, beweisen folgende Gründe.

1. Die constante Beobachtung berselben — nur in eisner wahrscheinlich durch die größere Breite der hebr. Coslumnen modificirten Form, nämlich gespaltene Stichen oder Zeilen, d. i. Hemistichen, im eigentlichen Sinne, theils durchgängig: אַרִידַן עַל אַרִידַן עַל אַרִידַן , theils abwechselnd mit ganzen:

ס לְבַּנָּה עַל לַבֵּר עֵל לַבָּר עַל לַבָּר עַל לַבָּר עַל לַבָּר אַרִידַן

<sup>8)</sup> S. barüber vor allen Dingen Croius obss. N. T. c. 8—12. (baraus Suicer, thes. eccl. Art. orizos); ferner Io. Morinus, ex. XV. c. 2. R. Simon, hist. cr. du V. T. I. c. 28. Martianay proll. IV, 3 zu Hieron. opp. T. I. (Die hauptsächlichssten Stellen hieraus bei de Wette Einl. J. 77, not. f). Wgl. auch Moutfaucon, palaeogr. S. 30. Lehrgeb. der Dipl. III, J. 85. Jahn, Einl. J. 99. Ueber cola und commata vgl. unzten S. 856 N. b).

b) Hesychius Hieros. (bei Balesius zu Euseb. hist. eccl. VI, 16, bei Grabe (Breitinger) prolegg. zu T. I. c. 1. §. 61. und bei Martianan a. a. D.) bezeichnet sie, im Gegensaße mit den in den Propheten gemachten, die er eine "alte Ersindung der Bater" nennt, als von den Bersassern selbst herrührend. Bgl. Hieronymus praes. Iesai.: "nemo cum prophetas versidus viderit esse descriptos, metro cos aestimet apud Hebraeos ligari et aliquid simile habere de Psalmis et operidus Salomonis, sed" etc., wonach sie in den genannten poet. Büchern herkommlich, in den prophetischen aber von hieronymus neu eingesührt war.

c) Abarbanel ad Exod. 15, in Mantissa diss. an Cozri, ed. Buxtorf, S. 409. Ich vermuthe, daß die lettere Form urs sprünglich dreigliedrigen Versen angehörte, später — wie es solchen Formen, beren Grund man nicht mehr kennt, zu gehen

### Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Tertgeschichte. 847

des Pentateuchs und der historischen Bücher (Exod. 15. Deut. 32. Richt. 5. 2. Sam. 22.), wo sie theils durch eine strenge talmudische Vorschrift a), theils durch den Gegensfatz der Prosa kester gehalten wurde.

2. Aber auch die poet. Bücher, in dem bei den Juden gangbar gewordenen engern Sinne (Pfalmen, Sprüsche, Hiob), finden sich in vielen gerade der älte sten Handschriften noch so abgetheilt b).

Die talmudischen ber Gen pod, secare, abscindere, nóntew) entsprechen der Etymologie nach ganz den gr. und lat. nó ppata, caesa, d. i. Halbversen, Bereglies dern (deren zwei nach hebr. Schreibweise auf einer Zeile, noch, neben einander stehen und so zugleich als zwei Stücke, Abschnitte der Zeile erscheinen); und dieß scheint demnach die ursprüngliche Bedeutung des Worts zu seyn, das dann auf die ganze rhythmische Periode eben so übergetragen wurde,

pflegt — beliebig und promiscue für Verse aller Art neben jener in Gebrauch kam. Zu ber erstern vgl. die arabischen und altbeutschen (z. B. im Niebelungenliebe) auf berselben Zeile nes ben einander liegenden Halbverse.

a) Schabb. fol. 103, 2. Sopher. c. 12, an welcher lettern Stelle auch bie Zeilenanfänge in Ex. 15, Deut. 32. Richt. 5. angegesten sind; hie und ba abweichend von der heutigen Observanz, aber keineswegs größtentheils, wie Io. Morinus exerc. 15, 2, 6 behauptet.

b) Dahin gehören z. B. die codd. Paris. reg. 5 und 6 bei Martianan proll. IV. 3, cod. Bodlei. 5 (Kennicott diss. I. super
rat. text. hebr. S. 308); cod. Cassel. (Schiebe, J. 23); codd.
Regiomontt. (Lilienthal, S. 17. 46 f.). Undere s. Bolf
bibl. hebr. II, S. 298. 309. Eichhorn, Einl. J. 348 f. Bgl.
auch R. Simon a. a. D. S. 156. Die unleugbare Entartung
und Berschiedenheit dieser Abtheilungen in den hebr. Handst.
ist auch den griech. und lat. nicht fremd, und berechtigt so wenig, die ganze Sitte mit Tychsen, tentam. de varr. codd.
S. 294 ff., als neu zu verwerfen, als die Berschiedenheit der
Handst. in den Paraschen und ihren Räumen das hohe Alterthum
derselben verbächtig machen kann.

wie dieß mit dem gr. und lat. Gelzog und versus geschehen ist. Daß sie in diesem Sinne in den poetischen Büchern früher wirklich stattgefunden haben müssen, beweist eine Angabe über die Verszahl der Psalmen, die sich den griech. und latein. Stichometrien nähert a).

- 4. Die bei den Kirchenvätern gangbare Tradition, daß die Stichenabtheilung der poetischen Bücher von den Berfassern selbst herrühre (f. S. 846 Note b), und die das mals allgemein übliche schon bei Iosephus und Philo vorkommende Bergleichung mit den classischen Versmassen, die sich wenigstens bei dem sprachgelehrten Hieronysmus auf das Original zu beziehen scheint b), so wie die Sitte der Stichenabtheilung in den gr. und latein. Hoss selbst (wobei der Umstand nicht zu übersehen, daß sie sich in Anssehung der in den historischen Büchern ein geschaltesten Lieder fast auf dieselben beschränft, die noch jest in dem hebr. Text abgesetzt werden, mit llebergehung vieler andern) würde nicht wohl haben entstehen können, wenn in dem Originaltexte keine äußere Beranlassung dazu gewessen wäre.
- 5. Daß die Abtheilung in unsern bekanntlich fämmtlich nachmasorethischen hebr. Handschr. wieder in Abgang ge=

a) Kiddusch. fol. 30, 1 zählt im Pentateuch 5888 Verse (hier ganze Verse, Perioden, wie die heutigen, beren jest 5845 gezählt werden), in den Psalmen 8 mehr, in der Chronik 8 weniger (hier Versglieder, Stichen). Bgl. Burtorf, Tider. I, c. 8. S. 43 f. (Ausg. v. 1665. 4.). Dagegen Io. Mörinus exerc. 15, c. 1 liest 8888, wosür das Spiel mit der Jahl 8 spricht, was aber freilich auch die ganze Ungade hinsichtlich der Psalmen und der Chronik, die in den griech. Stichometrien nur zu 5000 — 5500 Versen berechnet werden) ebenso gut, wie hinsichtlich des Pentateuchs (der, selbst wenn man ihn stichisch geschrieden ans nehmen wollte, doch weit mehr Stichen haben muß) historisch unbrauchbar machen würde.

b) Die Stellen f. bei Martianan a. a. D. IV, 4. 5 (ber biefe verkehrte Unsicht auf eine lächerliche Weise zu unterstüten sucht).

# Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest. Tertgeschichte. 849

kommen ist, erklärt sich theils aus dem Streben nach Raumersparniß und Bequemlichkeit, das sich in manchen Handschr.
beutlicher an den Tag legt a), theils aus dem Einflusse ber
spätern Interpunction, die in den meisten Schriftarten an
die Stelle früherer Absätze zu treten und diese zu verdrängen pflegt (s. unten).

Anm. Die Empfänglichkeit der alten Kalligraphie für die leisesten Regungen des Rhythmus (d. i. des Parallelissmus der Bewegung) zeigt sich auch in den selbst in die gestruckten Bibelausgaben übergegangenen tab ellarisch en Absäten, so oft kleine Terttheile in kurzen Entfernungen regelmäßig wiederkehren (Refrains), z. B. Jos. 12 (das Wort ang), Kohel. 3, 1—8 (ng), Ester 9, 6—11 (Nasmensverzeichnisse mit ang), und in manchen Ausgg. die als phabetischen Psalmen 111. 112. 119 und Ps. 136 mit dem Refrain psalmen in Die Senealogie Luc. 3, 23 ff.

3. Uebergang zum Folgenden. Period enabtheilung in profaischen Terten von zweifelhafter Bezeichnung.

Der rhythmischen Satsabtheilung ber poet. Bücher stellte sich in den prosaischen Büchern — wenigstens den Vorlesebüchern — eine logische Perioden abtheis lung zur Seite, die — ebenfalls unter dem Namen prop—schon in der Mischnah als eine beim Vorlesen des Gestetzes und der Propheten beobachtete Abtheilung erwähnt wird b), auch wahrscheinlich auf eben diesem Wege ents

-111 Va

a) Bgl. Martianan a. a. D. IV, 3 und die dort angeführten Beis spiele, namentlich aus cod. Colbert., ber die ersten 10 Psalmen stichisch schreibt, bann aber wieder in die fortlaufende Schreisbung fällt.

b) Megilla c. 4, 4: "wer im Gesete vorliest, soll nicht weniger als 3 Berse lesen; bem Ueberseter (aber) soll er (nur) 1 Bers (b. i. Bers für Bers) vorlesen, in ben Propheten 3; wenn

standen ist a), in der Gemara aber bereits so fest steht, daß se von Moseh d. i. von unvordenklicher Tradition abges leitet wird b), und von mehreren Büchern Zählungen ders selben (wie die griech. und lat. Stichometrien), und zwar aus alter Ueberlieserung angeführt werden c). Daß es aber unsre heut igen Verse sind, ergibt sich unzweiselhaft aus den Stellen des Talmuds, worin die Verszahl gewisser Abschnitte ausdrücklich angegeben oder mittelbar angedeustet wird d); und selbst die erwähnte Verszählung ganzer

biese aber 3 Paraschen (Absage) sind (z. B. Jes. 52, 3-5), jeben besondere."

a) Namentlich durch die Nothwendigkeit, die Uebersegung nach möglichst kleinen Sinnabschnitten, welchen die Gemeinde folgen konnte, (also periodenweise) einfallen zu lassen. Auf diese Entzstehung bezieht sich auch vielleicht die talmudische Benennung der Verse NIP (eig. Vorgelesenes = NIPI, daher beides sowohl von der ganzen h. Schrift, als von jeder einzelnen vorzgelesenen Stelle, Vers; vergl. Mischn. Sota 5, 2. 7, 2).

b) Megille fol. 22, 1: "wir theilen keinen Bers ab (737700), ben Moseh nicht abgetheilt hat." Bergl. von den Paraschen die Stelle oben S. 839. N. a.

c) Kiddusch. fol. 30, 1: "bie Alten (באשׁרֹכִּיב) sind beswegen בּיִבְּיַבְּיבׁ genannt worden, weil sie alle Buchstaben des Gesețes zahlten und sagten: das ist der mittelste Buchstabe, das mittelste Wort, der mittelste Vers im Geset — in den Psalmen." Denn "unsre größern Meister haben überliefert (בְּבָּנָרְ בַּרָבָּרָ): 5888 Verse hat das Geset 20." s. oben S. 848 N. a.

d) 3. B. in ber Mischna Megill. 4, 4 wird Jest. 52, 3—5 als 3 Berse, bie zugleich 3 Paraschen sind, bezeichnet (vergl. bie Ausll. und Tr. Sopher. c. 11, 1). Sot. 7, 6 eben so Num. 6, 24—26. — Taan. 4, 8 wird eine Borschrift über das Borstesen ber Schöpfungsgeschichte Gen. 1 gegeben nach Paraschen und ber gesehlichen Berszahl (vergl. Megill. 4, 1—4. Barten nora und Lund zu.d. St.). — In der Gemara Bab. Bababahr. f. 14, 2. Menach. f. 30, 1. wird die Stelle Deut. 34, 5—12 als "die letzten 8 Berse im Geseh" bezeichnet. Megill. f. 21, 2 f. enthält eine Borschrift über Num. 28, 1—15 nach Paraschen und Berszahl. Chag. f. 6, 2 wird Exod. 24, 5

## Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Tertgeschichte. 851

Bücher, ob sie gleich in mancher Hinsicht auffallend und verdächtig ist, läßt sich wenigstens im Pentateuche leicht mit der heutigen vereinbaren a). — Neben den werden eicht mit aber in der Gemara b) für die Sinnabtheilung (prope c)) — die wegen ihrer eregetischen Wichtigkeit sehr hervorgehosben und in den Schulen als Kunst gelehrt wird — auch noch andre Namen vor, namentlich worge (Abtheilungen, Pausen), gewöhnlicher wegen server (Sinn e oder Satzabe

ein NDP genannt. Kiddusch. f. 30, 1 eben so Ex. 19, 9 mit ber Angabe, baß die Abenblander 3 DPDD (etwa zu lesen DPDD = Pausen, Sage? es ist S'golta barin) baraus machen.

a) Wofern man nämlich der Lesart unsrer Talmudausgaben 5888 folgen darf, und nicht mit Morinus 8888 lesen muß. Die masor. Verstahl ist 5845, der Unterschied also 43, der sich aus der verschiedenen Berechnung der eingeschalteten Lieder Ex. 15 und Deut. 32 (nach Stichen) und des Dekalogs (nach 10 wird) auf die von Abicht bei Wolf bibl. hebr. II, 473 f. angegebene Weise ausgleichen läßt.

b) Dahin gehören zunächst die talmud. Erklärungen über Neh. 8,8: Gemar. Hieros. Megill. c. 4 fol. 74, 4. Bab. Megill. fol. 3, 1. Nedar. fol. 37, 2; sodann Nedar. fol. 37, 1. Chag. f. 6, 2. Berach. fol. 62, 1. Ueberset und erklärt bei Burtorf Tib. c. 8. 9. Burt. (d. Jüngere) punct. ant. S. 80 st. und am Ausssührlichsten L. Cappellus arcan. punct. II, c. 4 ss. 10. Morinus exercc. 15, c. 3. 4.

c) Bon PDP schneiben, scheiben b. i. a) abschneiben, endisbigen; b) einschneiben, trennen (in ber Mitte); intr. aufshören, innehalten — insbesondere mit der Stimme oder Feder; daher nomina von Stimms und Schriftabsagen: ΠΡΟΡ Βwischenraum, Pause (s. 8. 832. N. a.); PIDID (PIDD) POPI, ΠΡΟΡΙ, eig. nom. actionis das Abtheilen, Innehalten, dann auch object. von den gemachten Abtheilungen oder Pausen; verschieben von PIDP pass. Abgeschnittenes, segmentum, caesum (κόμμα), insbesondere Halbvers, Bers; vgl. z. B. Schulch. Str. II, 274 DPIDP PIDID, Bersabtheilung, Talm. DIDID, Sinneoder Sagabtheilung.

theilungen), auch בשמים allein a) und einmal אוכריבים b); bie bald Leseabtheilungen überhaupt, bald aber im engern Sinne Satabth eil ungen innerhalb der בסוקים, naments lich Halbverse, zu bezeichnen scheinen.

Db nun aber diese Abtheilungen auch bamals schon äußerlich bezeichnet waren, ober nur mündlich und aus Tradition beim Lesen gemacht wurden, ist eine alte Streitfrage, die noch immer nicht mit Sicherheit entsschieden werden kann. Für das lettere sprechen gewichtige Gründe:

1. Daß der Talmud nie einer äußern Bezeichnung — burch Zwischenräume oder Punkte — erwähnt, so oft er auch von Bersen u. dgl. spricht; namentlich da, wo er die genauesten Borschriften für das Abschreiben der Torah und die zu beobachtenden Räume gibt (oben Seite 847 Note a.), davon schweigt; daher auch

a) De eig. Geschmack, trop. (wie in anbern Sprachen) s. v. a. Ber stand, gesunde Vernunst, vergl. lat. sapere; insipidus, beutsch abgeschmackt, fabe (Gesenius B. B.); dann im chald. rabb. objectiv ratio, sententia, Grund, Sinn, Urtheil. Wenn es nun im Talmud von Leseabtheilungen gesbraucht wird, und zwar im plur., so kann dieß entweder von der Bedeutung Sinn ausgehen (meton. Zeichen, die dem Sinn zu hülse kommen), oder — wegen des plur. noch besser — Sas, der einen Sinn gibt, wie das lat. sententia. Oder sollte das Wort vielleicht schon, wie später, den Ton (Sedung und Senkung der Stimme) beim Lesen bezeichnen, den ein Raddine (Muscati ad Cozri 2, 80 bei Burtorf punct. ant. p. 218) tressend mit der Würze der Speisen vergleicht, und wodurch sich Abtheilungen ergeben, namentlich etwa der Tieston (vergl.

b) Megill. Hicros. c. 4. fol. 74, 4. Bielleicht Senkungen b. i. Tiefton ober Druck b. i. zovos, von III deprimere sc. vocem. Burtorf Tib. c. 8 und Burt. ber Sohn punct. ant. S. 82 übersehen cs pausae distinguentes; aber im lex. talmud. fehlt bie Bebeutung.

# Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest. Tertgeschichte. 853

- 2.° die Synagogenrollen sie nach alter Observanz forts während ignoriren a);
- 3. das Beobachten der Abtheilungen wird als eine Kunst, die in den Schulen gelehrt wurde, dargestellt b), und als solche erscheint sie auch in den Stellen über das Vorlesen Neh. 8, 8, da hiebei nach Morinus (S. 449) treffender Bemerkung doch wohl eine Synagogenrolle vorausgesetzt wurde, eben so

4. in der merkwürdigen Stelle Kiddusch. fol. 30, wo, nachdem die überlieferten Berszählungen mehrerer Bücher angeführt worden, bemerkt wird, daß man jett nicht mehr im Stande sen, diese Zahlen zu controliren, weil man nicht mehr ge übt sen im Berszählen c).

Allerdings hält es auf der andern Seite schwer, zu glauben, daß Abtheilungen, die seit Jahrhunderten beim Borlesen bestanden, eigne Namen führten (wie die Parasschen), gezählt waren, und worüber die Talmudisten streisten, ob sie zum Gesetze gehören oder nicht d), noch zu keiner äußern Existenz gekommen sepen; auch läßt sich den obigen Gründen noch Manches entgegenseßen— z. B. daß die Obsservanz in den Synagogenrollen einen Gebrauch von Zeischen in den damaligen gemeinen Handst. nicht außsschließe, besonders da im Tr. Soph. c. 3, 5 solche Handss.

a) Die Angabe Jablonsky's prakt. bibl. g. 37, daß sie durch ben Zwischenraum eines viereckten Buchstaben getrennt wurden, ist gegen die allgemeine Tradition, obgleich sich auch in hiesigen Rollen häusig eine mehr ober minder deutliche Bekkabtheilung blicken läßt.

b) Nedar. fol. 37, 1. Berach. 62, vergl. Cappell. ad Morin. a. a. D.

c) Morinus exerc. 15, c. 1.

d) Nedar. 1. c. vergl. Cappellus II, c. 4, 17 ss. c. 5. Aehnlich wird von den Korangelehrten der Satz aufgestellt, daß die Punkte nicht zum Koran gehören (non esse de Corano), wie hier (non esse de lege), s. Silv. de Sacy mem. de l'acad. des inscr. Tom. 50. p. 345 not.-

welche bie Bersabtheilung burch Puntte bezeichnen, wirklich ermähnt find; bag bie Kiddusch. f. 30 ermähnte Schwies rigfeit, die Berfe zu gahlen - wie eine barauf folgenbe Bemerfung (bag bie Abendlander den Bers Er. 19, 9 in 3 Berfe ober Paufen theilen) ju verstehen gibt - in bem Schwanken ober ben landschaftlichen Abweichungen ber Tradition ihren Grund zu haben scheint u. a. m. Die obigen Begengrunde icheinen boch überwiegenb. Wenn inbeffen eine Bezeichnung anzunehmen feyn follte, fo fann es feine andre als burch fleine, nur wenig hervortretenbe 3 mifchenräume gewesen feyn, morauf bie Unalogie ber geschloffenen Paraschen einer = und ber Wortabtheilung andrerseits, bas Beispiel alter gr. und lat. Sandfi., Die weber Stichen noch Interpunction haben (oben G. 837 M. a.), und schon der natürliche Parallelismus zwischen Stimms und Schriftabfagen (interetitia) junachft führt. Kall fonnen es Stich en gemefen fenn, wie nach ber Unas logie ber neutestamentlichen Stichenschreibung angenommen worben ist a), was sich schon baburch widerlegt, bag es die unverbrüchliche Paraschenabtheilung aufheben murbe, aber auch ber gefammten morgenländischen b) und gewife fermagen felbst ber abendlandischen Schriftobservang in

b) Die Angabe Loscher's de causis 1. hebr. S. 356 von prosaischen Stichen in uralten hebr. Hands. verbient keinen Glauben und beruht ohne Zweisel auf Misverständnis.

<sup>2)</sup> So zuerst Joh. Pribeaux connexion I, 5 (auch bei Carps zov crit. s. S. 156 f.); danach Bertholdt Einl. I, J. 62. be Wette Einl. J. 77. (Io. Morinus und R. Simon aber gehören nicht hieher). Pribeaux benkt dabei an eigentliche Stischen (Zeilen) und doch zugleich an masorethische Berse (Perioden), was nicht mit einander bestehen kann, da keine Seite so breit war (die hebr. sind durch eine talmudische Vorschrift Menach. fol. 30, 1 auf 30 Buchstaben Breite bestimmt), um eine Periode von der gewöhnlichsten Größe in eine Zeile zu sassen. Ueberhaupt ruht die hypothese in ihren Einzelnheiten, die eine vom N. T. entlehnte Geschichte ohne Weiteres auf das A. T. überträgt, auf lauter geschichtswidrigen Vorausseyungen.

## Beleuchtung dunkler Stellen d. altteft. Tertgeschichte. 855

ben uns vorliegenden Denfmalern, die nur poetische Stude fo schreiben und baburch einen festen Gegensat zwischen Profa und Poeffe barftellen a), widerspricht, und bas Zeugniß bes hieronymus gegen fich hat (f. oben und gleich nachher). Nur ber Defalog war nach einer alten Nach= richt ursprüglich ausnahmsweise in 10 Reihen (orw = orlyor) b. i. theils Zeilen , theils größern Abfagen (Stros phen) geschrieben b), bie fich ber fpatern Schreibmeife ge=

b) Targ. Cant. 5, 13 (f. El. Levita bei hottinger thes. phil. p. 225 ss. Burtorf clav. masor. h. v. p. 273): ,, duae tabulae lapideae scriptae erant 10 lineis (שׁיטין), quae similes ordinibus vel areolis horti aromatici." Die gros Bern Bebote, wie bas erfte und britte, werben hier in bemfelben Sinne Beilen genannt, wie in ber griech. und lat. Stichenschreis bung auch biejenigen Gage, welche fich burch 2-5 und mehrere Beilen bin erstrecken als ein orlzog ober versus gezählt

werben.

a) Weber bie angebliche Stichenschreibart ber alten Griechen vor Uristophanes von Byzanz (Montfaucon pal. S. 30. Salmasius ep. ad Sarrav. in Chron. Gotwic. G. 28 f. Lehrgeb. b. Dipl. II, G. 140. III, G. 85.), noch bie Rachrichten von ber Stichenzahl gewiffer Berke bes Alterthums (f. Io. Croins obss. N. T. cap. X. Io. Morinus exerc. 15, c. 2, 1 G. 444. Martianan proll. IV, 3) und bie Stichenzählungen in lat. und gr. Sandff. bes U. I. (Morinus, 17, 2, 15. Montfaucon bibl. Coisl. S. 43. 49. 104 2c. 262. Martianay a. a. D. Cotelerius P. P. apost. S. 8) konnen bas Gegentheil erweisen, ba biefe Stichen nirgende mehr zu feben und von zweifelhafter Beschaffenheit, mahrscheinlich bloße Columnenzeilen (vergl. bie Stellen bei Crojus cap. XI., besonders Quinctil. X, 2 von dem jungen Redner, ber zu lange Reben hielt, weil fein von ber "Berszahl" entlehnter Maßstab burch ein sehr breites Format ber Schreibtafel vergrößert wurde), auf jeden Fall in ber urkund= lich beglaubigten Zeit nicht gangbar sind. Die zuverlässigste Nachricht barüber Hieronymus praek. lesai. spricht nur von Cicero und Demosthenes und vielleicht gehort babin, was im cod. reg. Cic. quaest. Tusc. nach Salmas. a. a. D. und proll. ad Solinum ("saltuatim per periodos inaequales descripti") ju feben ift. Bas es mit ben neuteft. Stichen fur eine Bes wandtniß habe, fiehe G. 856 R. b).

maß in gefchloffene Parafchen verwandelt haben, und bas Andenfen an bie urfprüngliche Ginheit ber größern Abfape, bie jest burch bie Bersabtheilung gerriffen finb, auch in einer boppelten Accentuation, wovon die eine ben Berfen folgt, bie andre ben Paraschen, an fich tragen. Dagegen hat hieronymus in feiner lat. Ueberfetung ber Propheten nach bem Beispiele griech. und lat. Sandff. bes Demofthenes und Cicero eine geilenweis abgesette Sinnabtheilung (versibus descripti, praef. lesai.), bie eine Abstufung von größern und fleinern Gagen (cola et commata) barftellt, fo wie in ben Büchern Josua, Egra und ber Chronif (ber vielen Ramen wegen) häufige Abfäße (versuum cola, distinctiones in membra divisas) — Beides zur Erleichterung einfältiger Lefer - neu eingeführt a); eine Abtheilung, Die fich nicht nur in Sandff. feiner Ueberf. erhalten hat (in ber Benedictinerausgabe berfelben befolgt), fondern auch im N. T. nachgeahmt worden ist b).

a) S. bie Borreben zu Iesai., Ezech., Ios., Ezr., Paralipp. Daß er biese Einrichtung weber in hebr. noch in gr. und lat. Bibelhanbff. vorgefunden, sondern felbst erfunden bat, sagt er praef. les. ausbructlich (interpretationem novam novo scribendi genere distinximus). Daß ce feine Interpunction ges wefen, wie Chron. Gotwie. p. 22 meint, fondern Beilenabfage, ergibt sich sowohl aus der Benennung versus und der in der Borrebe jum Jesaj. bemerkten Achnlichkeit mit ben poet. Bus chern, als aus bem 3wecke, wie ihn Cassiodorus inst. dis. Script. c. 12 beschreibt: "propter simplicitatem fratrum, nt qui distinctionem saecularium literarum (ohne 3weifel bie Interpunction in ben gewöhnlichen Schriften ober ben Classiftern) minime comprehendere potuerunt, hoc remedio suffulti inculpabiliter pronuntiarent sacratissimas lectiones." Dasselbe fagt er in ber Borrebe bes Buchs. Bergl. Martianan, Montfaucon Lehrg. b. Dipl. a. b. aa. DD.

b) Daß die bekannte Euthalische Stichenabtheilung theils eins fache, theils zusammengesetzte, aus mehreren eingerückten Zeilen bestehende Stichen, wie in bem berühmten cod. Coisl. 20, 2

# Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Textgeschichte. 857

#### II. Interpunction.

Erst nach der talmudischen Periode — jedoch noch jenseits der heutigen Punctation — scheint endlich die traditionelle Periodenabtheilung ihre äußere

(H. ber paul. Briefe) in Mont faucon bibl. Coisl. p. 251 ss. zu sehen; vergl. auch bie lat. codd. evang. Foroiul. und Perus. in Blanchin, ev. quadr. II, append. p. 473 ss., ungeachtet Guthalius nicht Worte genug finden kann in seinen Borreben zur Ap.=Geschichte und ben kath. Briefen und bem Vorworte ber Endesig nemalaior ber Up. = Geschichte bie Neuheit und Ruhn= heit seines Unternehmens rhetorisch zu erheben, eine Nachahmung ber von hieronymus in ben Propheten bes U. T. vorgenommenen ift, vermuthe ich zuvorberft aus ben gang gleichlautenben Er= klarungen über ben 3med biefer Sinnabtheilung; vergl. im Prolog bes Euthalius zur Up. = Geschichte und ben kath. Brie= fen: ,, στοιχητόν συνθείς τούτων τὸ ῦφος κατά τὴν έμαυτοῦ συμμετρίαν πρός εύσημον ανάγνωσιν," und befonders die Unterschrift des Euthalischen cod. H. bei Monts. bibl. Coisl. ©. 262: ,,ἔγραψα καὶ ἐξεθέμην κατὰ δύναμιν στιχηρὸν τόδε / τὸ τεύχος πράς έγγραμμου (εΰγραμμου?) καὶ εὐκατάληπτον ἀνάγνωσιν τῶν καθ' ἡμᾶς ἀδελφῶν," (welche, wie leicht nachgewiesen werben fann, die Unterschrift bes Guthalius felbst ift) mit ber Erklarung bes Cussiodorus über bie bes hieronymus (S. 856 M. a.); ferner aus bem Umstand, daß Guthalius sich auf die apostolischen Briefe nebst ber Up. : Geschichte beschränkte, als welche nämlich ben altteft. Propheten eben fo gegenüber geftellt wurden, wie bas "Evangelium" bem alttest. "Gefet;" wie benn auch noch im 6. Jahrh. Hesychius Hieros, in ber S. 846 Note b) angeführten Stelle einer Stichenabtheilung nach Urt ber in ben Propheten bestehenden nur in ber anogroling Biblog gebenft, ein Ausbruck, ber bei Euthalius (wie anogr. revzog) stets bie paul. Briefe bezeichnet (g. B. in ber Unterschrift zu bem Berzeichniß ber Lesestucke; Capp, ic. und in bem Prolog zur Up.s Geschichte), ber aber hier unstreitig, wie auch Zacagni praef. E. L X"IX meint, von dem ganzen sogenannten anosvolindo ber Geschichte und ben Briefen ber Apostel zu verstehen ift, wenn wir nicht bem Hesych. eine zu beschränkte Erfahrung ober Beziehung beimeffen wollen. — Uebrigens fann ich bei biefer Gelegenheit nicht unbemerkt laffen, baß bie Codd. Graeco-

1-171 ml/s

Bezeichnung erhalten zu haben, und zwar burch zwei Punfte (:), ein in ben meiften morgenländischen Schrift= arten gangbares, aber auch in griech. und lat. Handff. und Diplomen häufiges Interpunctionszeichen a), bas feitbem unter bem Namen Berdenbe (prop gio) in sämmtlichen Handff. und Ausgaben (mit Ausnahme ber Spnagogenrollen) bas ausschließliche Abtheilungszeichen ber masorethischen Berse ober Perioden geworben ift. Selbst in die poetischen Bucher ift es gedrungen, und hat hier die alte Stichenabsetzung (mit Ausnahme einiger eingeschalteten Lieber, wo fie burch ben Wegenfat ber Profa festgehalten murbe) in ben meisten Sanbff. ver= brängt, gerade fo wie befanntlich in den griech. und lat. Bibelhandff. die durch Hieronymus und Euthalius in profaischen Büchern eingeführte stichische Schreibweise, später burch Interpunction, große Unfangsbuchstaben und andre Mittel erfett, ber fortlaufenden Schreibung wieder gewichen ist b). Das diese Interpunction offenbar junger ist,

latini des R. T. (D. E. F. G. u. a.) nicht als Denkmale der Euthalischen Stichenschreibung gelten können, da die Stichensabtheilung hier lediglich in der Gegenüberstellung der lat. Ueberse ung, wie bei Origenes Herapla (vergl. Euseb. VI, 16), ihren Grund hat, da sie auch in den Evangg. vorstemmt, womit Euthalius nichts zu thun gehabt, und da der Text dieser Graecolatt. bekanntlich ein ganz andrer als der Euthalische ist. Aechte Denkmäler derselben sind vor allen jesner God. Coisl. 202 und die Godd. bei Zacagni.

a) Den Doppelpunkt hat z. B. die sprische, samar., armen., talmud. = rabbinische Schrift, und zwar (die sprische ausges nommen) als größte Interpunction neben dem einfachen Punkt. Unter den griech. und lat. Bibelhandss. haben ihn als Perios denzeichen oder größte Interpunction z. B. cod. Vindob. bei Monts. pal. S. 194, Psalt. Vat. 381 bei Blanchin. I, S. 532 tab. 3, cod. s. Bas. 96, ebendas. S. 505 tab. 1, cod. Vallicell. B. 25 ebendas. II, 600 tab. 2. Ja schon in der uralten Inschrift von Elis sindet er sich in dieser Eigenschaft.

h) So schon die alten Denkmäler: cod. Alex. in dem Lied der Deborah Richt. 5 bei Grabe - Breitinger T. I, proll.

# Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Textgeschiche. 859

als die oben beschriebenen Schriftabsätze (Paraschen und Stichen), erhellt nicht nur aus der Analogie der allgemeisnen Schriftgeschichte und den angeführten historischen

c. 2. §. 12 (wo statt ber Stichen Punkte nehst Absägen mit großen Ansangebuchstaben am Rande, aber beibe sehr verkehrt, geseht sind) und Psalt. Turic. im angehängten Tuvos kadevõs (Breitinger ep. S. 66), ausnahmsweise neben der sonst herrsschenben Stichenschreibung. Aus späterer Zeit z. B. Cod. reg. proph. 1892 in Monts. pal. S. 29 f. (wo die Stichen am Rande durch Zahlbuchstaben gezeichnet und gezählt sind), im R. T. cod. Cypr. bei Monts. S. 232\*), cod. lat. Mosq. 2 in Matthaei N. T. vor ep. ad Hebr., der cod. Boerner, ed. Matth. 1791 (hier die Stichen durch große Ansangebuchstaben bezeichnet, neben ganz verderbter und toller Interpunction), und die meissten lat. Hands. der Bulgata in den alttest. Stichgeis nach Martianay a. a. D. Bergl. Cassiodorus inst. div., c. 12, der schon von dieser Operation zu sprechen scheinst.

<sup>\*)</sup> Gerade aber bei bieser Danbs., welche bei Hug Einl. I, S. 45 und seitbem in allen Einleitungen als Beispiel instar omnium steht, ist mir ber stichische Ursprung und Charakter ber Interpunction aus ber vorliegenden Probe bei Montfaucon, wesen einiger bedenklichen, an die Interpunction im cod. Boerner. erinnernden Erscheinungen, noch keineswege klar. Ueberhaupt wird dies aus der Interpunction allein, wegen ihrer häusigen—auch von Monts S. 30 bemerkten — Berderbtheit, sich nicht mit Sicherheit erkennen lassen, um so weniger, da ein specisischer Unterschied zwischen stichischer und "grammatischer" Interpunction, wie ihn Jug a. a. D. voraussest, in den alten Denkmälern nicht zu ersehen ist. Woher sollte er auch kommen, da ja die Stichenschreibung demselben Zwecke dienen soll, wie die Interpunction der Grammatiker, nämlich dem richtigen Borlesen? wie könnte sie dieß thun, wenn sie "ganz und gar ungrammatisch wie könnte sie dieß thun, wenn sie "ganz und gar ungrammatisch weit sie der Stimme folgen, einen rhyth mischen sche siemlich verschiedenen, Charakter haben (worüber ein Mehreres unten). — Um wenigsten aber gestehe ich die, dort von Dug ausgestellte, Behauptung, "daß dar aus die fort laus fende und ordentliche Streepunction werten zu not on hervorges gangen sen sen sen ein de Bekauptung, "daß dar aus die fort laus fende und ordentliche Streepunction sen Gemeinplas unserer Einleitungen geworden ist — begreisen zu können. Abgesehen davon, daß sich ar priori nicht zu begreisen sieht, warum die regelmäßigere Interpunction erst so spat und durch diese beson.

Gründen, sondern auch aus dem correctorischen Charakter ihrer sämmtlichen Abweichungen von den alten Absäten a). Wahrscheinlich ist sie erst nach völliger Feststellung der heutigen Versabtheilung entstanden. Daß sie aber auch auf der andern Seite nicht — wie man gewöhnlich an=nimmt — gleichzeitig mit den heutigen Accenten und übrisgen Lesezeichen, sondern weit frühern Ursprungs ist, ersgibt sich 1) schon daraus, daß sie nicht zu den Accenten gehört, sondern von jeher durch einen eignen Namen von dem ihm entsprechenden Silluq unterschieden worden ist b), wie sie sich denn auch in ihrer ganzen Form und Bedeus

a) In den von der Masorah bemerkten sogenannten Pisqa's mitten im Bers, wovon S. 885 N. b) die wahre Bewandtniß angegeben worden. Eben so die Berbindung zweier Paraschen Ex. 20, 17. Deut. 5, 18 (der beiden letten Gebote des Dekalogs) zu einem einzigen Bers (lögisch richtiger, aber die Zahl der Gebote störend).

b) Vergl. El. Levita bei Buxtorf thes. gramm. p. 55. Tiber. p. 38.

ihrem Unternehmen erhalten haben soll, da boch der Begriff der grammatischen Interpunction schon seit Jahrhunderten gangdar genug war, und daß es an allen historischen Spuren sür diese Tombination sehlt, so liegt ja der thatsachliche Beweis von dem weit frühern Daseyn einer mehr oder minder regelmäßigen und betaillirten Sinnabtheilung durch Iwischenräume, Interpunction, Absäte, große Ansangsbuchstaden u. s. w. in den alten, bekannsten biblischen Denkmälern — wie der Cod. Alex. (nicht mit "etwas" Interpunction, wie de Wette Einl. N. T. S. So sagt, sondern mit sehr aussichtlicher, und zwar ursprünglicher, da sie mit kleinen Zwischenräumen zusammentrist) Ephraemi reser. oder Reg. 1905 (mit abgestuster Interpunction durch mittzlere und untere Punkte und Kreuze, wie cod. L.), Matth. Dublin. reser., Vindob. Marc. et Luc. Lat. (mit abgestusten Zwischenräumen 2c.), — so wie in ältern nichtbiblischen Denksmälern, die im Lehrg. d. Dipl. V, S. 8 ss. angesührt sind, ossen genug vor. Soviel erhellt wenigstens aus den vorliegenden Thatsachen augenscheinlich, daß man, um die "Idee" einer regelmäßigen und grammatischen Interpunction zu erhalten, nicht erst auf die Wiederauslösung der Stichenschreibung und den cod. Cypr. zu warten brauchte.

# Beleuchtung dunkler Stellen b. alttest. Textgeschichte. 861

. tung (eigentliche Interpunction) als verschieben von ber (rhythmischen) Accentuation barstellt; 2) aus ihrer Er= wähnung in einem voraccentischen Denfmal a); 3) aus ihrem Gebrauch in unpunftirten Sandff. und Ausga. b); 4) aus ber Analogie ber griech., latein. und fprischen Sandff. ber heil. Bücher, worin die Zeichen ber firchlichen Mobulation erst lange nach ber Interpunction auffommen, und - wenigstens mas die fprischen c) betrifft - aus biefer fich eben fo entwickeln wie bie hebraifchen. Endlich 5) läßt fich bieß wohl aus berjenigen ber beiben im Defalog vor= handenen Accentuationen schließen, welche bie vier zu furgen Berfe bes sten bis .8ten Gebots (Er. 20, 13-16. Deut. 5, 17) zu einer rhythmischen Periode verbindet (bie baher im Deut. auch nur als ein einziger Bers gezählt wird), ohne die Bersinterpunction (bie hier die alte Pa= raschenabtheilung geachtet hat, die sie in ben beiben let= ten Geboten, wie anderwärts fo häufig, überfpringt), anzutaften, mas nicht geschehen konnte, wenn die Accen= tuation mit ber Bersabtheilung von gleichem Ursprung märe.

a) Tr. Sopherim. c. 3, 7, wo der Gebrauch einer Hands., worin die Verse abgetheilt und durch Punkte bezeichnet sind, zum Vorlesen verboten wird.

b) 3. B. cod. Vat. 2. bei Blanchin. II, 604, tab. 1., ed. Psalm. 1477 (Enchsen im Repert. V, 136), und mahrscheinslich sämmtliche codd. rabb.

c) Bergl. besonders das nestorianische lectionarium aus Mosul v. Jahr 1577 an Abler verss. Syr. N. T. tab. IV, wo dieß am deutlichsten ist, obgleich es auch in den andern Taseln bei Abler nicht an Punkten sehlt, die nicht der Sinnabtheilung, sondern der Modulation dienen mussen, namentlich ein unterer Punkt kurz vor dem Schluß (ein Mehreres weiter unken).

B. Heutige (masorethische) Zeichen für die kirch= liche Rhythmik (Modulation) oder die sogenannten Accente.

Wahre Bedeutung nebst ber Geschichte ihrer Auf= fassung und Behandlung ...

Jene altere Abtheilungsweise burch 3wischenraume und Punfte murbe endlich in ber Periode, woraus fich bie gegenwärtige orthographische Gestalt bes Tertes schreibt, burch eine gang neue burch greifen be (fich über jebes Wort erstreckenbe) und in fleinen über und unter Die Wörter gesetten Puntten und Strichen bestehende Bezeich nung erfett und ergangt, neben welcher aber bie alten traditionellen Zwischenräume und Punfte - obgleich nun außer Kraft gefest - eben fo un= angetastet fortbestehen, wie bie alten Bocalbuchstaben neben ben neuern Vocalpunften. Ueberhaupt bilben bie Bocalisation und Accentuation eine vollkommene Parallele und tragen einerlei Geprage: 1) beibe find bloß in heil. Schriften angewandt und jum Behuf bes firchlichen Bors lefens erfunden; 2) beide bestehen in Strichen und Puntten über und unter ben Wörtern und erfegen und ergans gen eine altere, robere Bezeichnung zwisch en ben Wörtern und Buchstaben, welche 3) neben ber neuen fortbesteht, aber unwirksam gemacht ist (quiescirt); 4) beide hochst spigfindig, ausführlich und abgestuft - jene jeden Buchstaben, wie biefe jedes Wort umfaffend. Mit ber äußern Ausbehnung ift aber auch bie Bedeutung umfaffender geworben, und begreift nun nicht mehr bloß Ginnabtheis lung, fondern bie gefammte firchliche Bortrags: funft, wie fie fich beim Borlesen ber heil. Schrift in ben

a) Bergl. Buxtorf sil. de punct. ant. I, 14 S. 209 ff. Löscher de caus. l. hebr. II, 5 S. 331 ff. Wolf bibl. hebr. II, S. 492 ff. IV, 218 ff. nebst Röchers Zusägen II, 123 f. Gesenius Gesch. d. hebr. Spr. J. 57. Dessen Lehrgeb. J. 23. 25.

Spnagogen allmählich ausgebildet hatte. Db nun aber diefer Vortrag ein rhetorischer ober gesangartiger gewesen, ober vielmehr — ba jeder Bortrag ein doppeltes Element enthält, ein logisches (Berbindung und Abtheis lung ber Begriffe) und ein phone tifches ober mufita= lisch es (Fortgang und Innehalten, Steigen und Kallen ber Stimme) — ob die Accentuation von bem logischen ober bem mufifalischen Princip bes bezeichneten Bortrags ober von beiden zugleich ausgeht, ift eine alte Streitfrage, bie bis jest noch nicht genügend gelöft ift. Diefer Doppel= sinn der Accentuation hat sich auch in einem doppelten Ramen ausgebrückt; שִּנְמִים (sensus, Sinnzeichen, veral. S. 852 N. a.), ber sich auch auf die logische, und rereit (modi, Zeichen ber הביקה Mobulation a)), ber fich auf die musikalische Bedeutung berfelben bezieht. Welcher von beiben ist ber authentische?

1. In der Synagogen praxis der Juden, die sich auf alte Ueberlieferung gründet, haben die Accente eine eigentzlich musikalische Bedeutung, sofern je dem Accent ein eigner Ton beigelegt, und danach der Text canztillirt d. i. gesangartig abgeleiert wird b). Diese Bezbeutung war bis zum 17. Jahrhundert die allein bekannte und allgemein angenommene c), und sie sindet eine entzscheidende Bestätigung in alten grie chischen und sateis

a) Eigentlich s. v. a. \*\*zovpos, cautus fidium; bann Gesang und gesangartiger Vortrag; gerabe wie 7727, welches, von gleicher Urbedeutung ausgehend, im Talmud Megill. Bab. fol. 32 von ber Modulation bes Vortrags gebraucht wirb.

b) Ein Schema dieser Bortragsweise, worin die musikalische Bedeustung jedes Accents in Noten dargestellt ist (dergl. Acseln von dem die Neihe beginnenden Accent Zarqa heißen) nach spanisschem Nitus gibt lablonsky praes. bibl. hebr. h. 24, andre nach span., ital., deutschem Ritus Bartolocc. biblioth. rabb. T. IV, S. 429 ff. u. a.

c) 3. B. Walton proll. III, 45. Daher die ed. Complut. sie als einen jüdischen Unrath wegließ.

nischen Lectionarien, die ganz auf ähnliche Weise mit allerlei Strichen und Punkten als Zeichen für die kirche liche Cantillation der Perikopen versehen sind a). Da aber diese jüdische Cantillation, worin alle logischen Berhältnisse verwischt und in einem unmelodischen Singsang begraben sind, das Geprüge der Ausartung an sich trägt und die Bedeutung der Accente offenbar nicht erschöpft, so haben schon die Rabbinen des Mittelalters sie auf die berühmte Tempelmusit unter David und Salomoh zurückgeführt und angenommen, daß wir in den Accenten ursprünglich Noten vor uns hätten, deren Bedeutung allmählich unstergegangen und in die heutige Cantillation zusammengesschrumpst sey b).

Nachdem gegen diese Ansicht eingewandt worden, daß die Accente sich ja auch in den prosaischen Büchern sinden o), haben sie Neuere durch die Hypothese aufzustußen gesucht, daß jene Musikzeichen späterhin — nachdem die Kenntniß berselben sich verloren — aus Mißverstand auch auf die prosaischen Bücher zur Bezeichnung einer des clamatorischen Modulation und zugleich zur Erklästung und Bestimmung des Sinnes übergetragen worden sepen d).

a) Proben s. Montfaucon pal. S. 229, 234 sf. 260 append. S. 514. biblioth. Coisl. S. 85. Blanchin. ev. quadr. I, S. 492 tab. 3 sf. Matthaci N. T. epp. ad Thess. et Tim. (codd. Mosqq. Bund H). Chron. Gotw. S. 50 sf. Bergs. Abicht ars dist. leg. praes. 1, s. 13.

b) Die Stellen ber Rabbinen (die sich zum Theil sehr ideale Borstellungen von ihrer ursprünglichen Bedeutung machen und sich in beredte Klagen über den Untergang dieser "himmlischen Musik" ergiesen, deren Wiederherstellung sie ebenfalls von der Ankunft des Remas erwarten) f. Buxtorf ant. punct. S. 248 sf. vergl. S. 360 f.

c) Cappellus arean. punctat. S. 134. Walton proll. III, 45. 56.

d) So Eichhorn Einl. ins A. T. I. g. 71, welchem Bauer crit. sacr. g. 17. S. 159 f. Bertholdt Einl. I, g. 58 u. A. folgen.

# Beleuchtung dunkler Stellen d. alttest. Tertgeschichte. 865

Aber - abgesehen von ben hier zu Grunde liegenben unhistorischen Borstellungen sowohl von ber alten Tempel= mufif als von bem Alter unfrer Accentzeichen, Die jest feiner Widerlegung mehr bedürfen a), - fo widerspricht biefe Sppothese schon insofern aller Geschichte und Analos gie, als aus biefer erhellt, bag vielmehr umgekehrt bie firchliche Cantillation überall aus ursprünglicher Declamation hervorgeht, und eine namentlich ben Morgenländern natürliche Manier ber Declamation ift, die sowohl in ber driftlichen Rirche als in ben Moscheen ber Muhammes baner beim Borlesen heiliger Perifopen und Liturgien von jeher gebräuchlich gewesen ift, und in der erstern fich zum eigentlichen Rirchengesang ausgebilbet hat b). Wenn man aber auch ben burch bie Accentuation bezeichneten mufifalis schen Bortrag richtiger auf eine cantilliren be Declas mation, wie bie heutige urfprünglich gewesen fenn mag, beschränft, so fann boch — wie fehr auch die Analogie ber griech, und lat. Lectionarien bafür zu fprechen scheint auch in diesem Sinne bie Bebeutung ber Accente nicht eis gentlich ober unmittelbar musikalisch b. i. eine Bezeichnung von Tonen fenn (fo bag jeder Accent einen eignen Ton bezeichnen würde), icon beghalb nicht, weil der Name ange weit älter ift als mirg, und schon im Tals mud neben andern Namen für Sinnabtheilung als Erfor= berniß bes Vorlesens erwähnt wird c), und weil die ältern

a) S. bagegen Jahn Einl. G. 97. Unm. Gefenius Gesch. b. hebr. Spr. g. 57. Lehrg. g. 23, 2.

b) Buxtorf ant. punct. S. 245. Wolf bibl. hebr. II, 497 f. C. B. Michaelis de rituall. S. S. ex Alcorano illustr. In Pott syllog. commentt. I, S. 111. 112. Gesenius Gesch. S. 57. Note 87. Lehrg. a. a. D. Daher wird im Talmub Megill. Bab. fol. 32, 1 sogar vom Borlesen ber Mischnah ber Ausbruck Man. gebraucht, parallel mit art vom Borlesen ber Torah.

c) Die Stellen s. oben S. 851 N. h) von הַלְּרַבּוֹת ift hier überall noch teine Spur; es wirb aber von ben spatern rabbinischen Com-

Rabbinen hauptfächlich die hermeneutische Bebeutung und Wichtigkeit der Accente, als Abtheilungszeichen, hervorsheben a).

2. Wenn schon die eben angeführten Zeugnisse der älstern jüdischen Tradition andenten, daß die Accentezunächst eine logische oder herm en eutische Bedeutung haben, b. h. Abtheilung szeichen — entsprechend unserer Interpunction — sehn müssen, so ist dieß zur Gewisheit geworden, nachdem durch die seit der Mitte des 17. Jahrshunderts angestellten Untersuchungen das logische Princip ihrer Rangordnung und Auseinandersolge auch im Einzelsnen nachgewiesen, und so der lang gesuchte Schlüssel der Accentuation der Hauptsache nach wiederausgefunden wors den ist b).

mentatoren zur Erklärung ber talmubischen Ausbrücke gebraucht, auf bieselbe unkritische Weise, wie einige sogar die Vocalpunkte hineintragen.

a) Buxtorf ant. punct. S. 256 ff., namentlich Abenezras Kanon "daß jede Erklärung, die nicht den Accenten gemäß, verwerslich sen."

b) Nach ben burftigen Bersuchen ber fruhern jubischen und drift: lichen Grammatiker (besonders Calonymus im Unhang ber hebr, Gramm. von Abraham be Balmis, Venet. 1523. 4. El. Levita מים שוב שלם, Ven. 1538. 8. c. vers. Seb. Münsteri. Bas. 1539. 8. Buxtorf, thes. gr. II. c. 23. S. 582 ff.) war es Sam. Bohle im scrutin. S. S. ex accentibus. Rostoch. 1636. 4., ber, wie fich lofder ausbrudt, ,,ein anbrer Prometheus, biefes Licht vom himmel herabholte," indem er bie Rangordnung und Aufeinanderfolge ber Accente entbectte. Die erfte umfaffende und snstematische Darlegung bes Thatbestandes (besonders in ben untern Regionen biefer hierarchie) und ben Unfang einer gram: matisch elogischen Begründung (dictamen grammaticum, 10gicum, hauptsächlich nur bas erftere) gab aber Matth. Wusmuth, instit. accentuat. hebr. Rostoch. 1664. 4., beffen Sp. stem Dr. Weimar, doetr. accentuat. hebr. 1687. 4. u. d. (nebst usus acc. bibl. ed. 2. Ien. 1708) nur in eine furgere, aber unwissenschaftlichere Uebersicht brachte, und A. Reinbeck, doctr. de acc. hebr. Brunsv. 1692 (506 S. in 4., nebst einer

# Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest. Textgeschichte. 867

Auf ber andern Seite finden fich jedoch auch wieber viele Erscheinungen, die fich aus bem logischen Princip nicht erklären laffen, sondern eher auf ein musikalisches Außer ben gahlreichen Anomalien ber Accent= fegung, besondere in Bertauschung der größern und fleis nern Distinctiven miteinander, bie man ehemals burch eine Menge ganz unstatthafter Em phafen zu beseitigen suchte, gehört hierher namentlich: bie bas logische Bedürfniß weit übersteigende Zahl und Abstufung ber distinctivi, fo wie baneben bie Mannichfaltigfeit ber coniunctivi, von benen für ben Sinn ein einziger hingereicht hatte (eigentlich mare gar feiner nöthig gewesen); bie quantitas relativa, bie fich nach der Wortmaffe, nicht nach ben logischen Berhältniffen richtet, fo wie der Ginflug ber dem Wortton vorhergebenden Silbenzahl und = quantität ("voces laborantes und non laborantes," b. i. ber numerus) auf die Bestimmung niederer Accente; die regelmäßige Zerlegung auch fleinerer profaifcher Berfe, die nur einen einzigen logischen Sat bilben, in halbverfe, wie bei poetischem Parallelismus u. v. a.

append. von 164 G.!) auf eine muhfame, aber geschmacklose und verkehrte Beise an einigen Stellen zu erganzen und genauer zu begründen bemüht war. Eine neue Epoche aber beginnt mit Io. Frank. diacritica sacra. Lips. 1710. 4., ber bem einseitigen dict, grammaticum und bem kurzsichtigen Regelnftolz ber Wasmuthischen Schule, ber alle bie mannichfaltigen Formen der Ucc. mit Rothwendigkeit a priori bestimmen zu können wähnte, geistreich und kräftig entgegentrat, und in bem richtig erkannten logischen Geset ber Dichotomie (fortgefester Unterabtheilung bes Berfes in Gegenfage, contradistinctiones) ein freieres und umfassenderes System hebraischer Interpunction ausstellte, welches später burch I. F. Hirt, systema accent, hebr. Ien. 1752. 4. und besonders A. B. Spitzner, institt, ad analyticam s. text. hebr. V. T. ex accentibus. Hal. 8. (bas hauptwerk über die Accentuation) sowohl im Ganzen ale im Ginzelnen (philosophisch und empirisch) bereichert, berichtigt und weiter ausgebildet wurde. Biele andere Schriften f. Wolf und Köcher an ben aa. DD.

Berbindet man damit die schon oben berührten historisschen Zeugnisse, die hiedurch neue Stärke gewinnen: den Namen schop, die Synagogalpraris der Juden — die auf uralter Tradition beruhen muß, da nach einer bekannten tals mudischen Stelle (Meg. bab. f. 32, 1, oben S. 835, N. b.) schon damals sogar in der Mischnah gesangartige Moduslation siblich war — und die Analogie der griech. und lat. Lectionarien, so scheint wenigstens soviel sicher, daß neben dem logischen auch ein phonetisches (musskalisches oder rhetorisches) Antheil haben müsse a).

3. Das Räthsel löst sich, sobald man ben charafterisstischen Unterschied des Verfahrens der hebr. Accentuation von unser Interpunctionsweise schärfer ins Auge faßt, und sich über das eigentliche Wesen desselben zu verständisgen sucht. Das Charafteristische der hebr. Accentuation besteht aber darin, daß sie — statt bloß die einzelnen Säße roh neben einander zu stellen — die logische Periode (Bers) nicht nur durch eine fort gesetze Unterabth eil ung (Dichotomie), durch einen Einschnitt in der Mitte jestes Gebiets, in immer kleinere Gegensäße oder Saßsglieder zerlegt, sondern auch in jedem Gebiet dem mittlezren oder Haupteinschnitt noch so viel Neben einsch nitte vor dem Schluß der zweiten Hälfte nachfolgen läßt, als sich hier selbstständige Begriffe oder Saßglieder sinden.

a) Nach Iablonsky, praef. bibl. hebr. §. 19—24 hat vorzügzlich I. G. Abicht biese und andere Gründe geltend gemacht, zuerst ganz kurz in der diss. de genuino accentuum ossicio vor I. Frank. diacritica sacra, und aussührlich in der ars distincte legendi. Lips. 1710. 8. (auch unter dem Tit.: accentus hebr. ex antiquiss. usu lectorum vel musico explicati et ad hermeneut. applicati. Lips. 1715) nebst Vindiciae usus mus. et orator. das. 1713. gegen I. Frank. artisc. artis Adichtianae. Rost. 1713. Doch haben später auch hirt a. a. D., und bezsonders Spigner a. a. D. cap. 4.: de pronunciatione das Mitwirken bieses Princips neben dem logischen anerkannt.

Bier fällt es nun zuvorderft in bie Augen, bag bie nach= schlagenden Rebeneinschnitte fein logisches Moment haben, fonbern blog bagu bienen fonnen, ben Fall ber Stimme am Schluß ber Sate ju zügeln. Die mittleren haupteins fchnitte ferner entsprechen zwar in ihren Abstufungen gang der logischen Rangordnung ber Begriffe und find felbst in den untersten, innerhalb ber Sagabtheilung fich erstreckenben, Regionen stets burch ben mit großer Sorgfalt unb Feinheit beobachteten logischen Wegenfat bes Subjects mit dem Pradicat, oder bes Objects ic., Umstands ic. mit ben übrigen Theilen bes Sates motivirt. Allein ba biefer Be= genfat in ber gewöhnlichen Rebe und Schrift fonft nirgends beobachtet, fondern in bie Ginheit des Sages verflößt wird, und nur bann hervortritt, wenn entweder die Borts maffe eines Sages für einen Stimmanfat zu groß, ober bie Rraft ber Stimme gesteigert ift: fo ergibt fich, bag er nicht zunächst in dem logischen, fondern in bem phyfifchen (phonetischen) Princip ber Rebe, b. i. in einem Wefet ber Stimme bei ihrer Bewegung seinen Grund hat. Die Stimme folgt aber in ihrem Bange befanntlich bem Befet, wonach die Quellen unsers physischen Lebens - Blut und Athem - fließen, nämlich bem Gefet bes Auf = und Ries berwogens (ber Fluctuation, Oscillation) ober - wie man es hier gewöhnlich nennt - ber hebung und Gen= fung, eine Bewegung, bie ben Strom ber Rebe nach Maggabe ber Sinnabtheilung in lauter größere und fleis nere, fich entsprechenbe und bie Wage haltenbe Begen= fate (gleichfam Wogen) bricht, bie - außer bem Wechs fel ber Tonhöhe (Modulation), auch intenfiv in bem ber Tonftarfe (Accent) hervortretend und burch ver= hältnismäßige Paufen (Ginschnitte) abgegrenzt - vom Dhre aufgefaßt, bas hervorbringen, mas wir in ber Rebe Rhythmus, in ber Musif Tact nennen a). Als Grund=

14/1904

a) Die gewöhnliche Desinition bes Rhythmus, daß er "eine Regel (b. is eine gleichformige Wieberkehr berselben Theile ber

gesetz der Stimme kann der Rhythmus in keiner menschlischen Rede ganz außbleiben; aber er tritt desto deutlicher hervor, je mehr mit der zunehmenden Gemüthsaufregung die Wogen der Stimme schwellen, und die Masse und Araft der Bewegung steigern, je entschiedener folglich ihr Stresben nach Gleichgewicht ist, und je weiter ihre Hebungen und Senkungen außeinandertreten. Um vollkommensten in der Poesie: wo die Seele selbst, auf dem sanft wogenden Lebensgrunde in gleichmäßige Schwingung gesetzt a), ihre Betrachtung in symmetrischen Reihen ergießt, diese bald bloß innerlich an den Gedanken ausbildend (so der hebräissche Parallelismus und die einsachere Bolkspoesie übershaupt), bald zugleich äußerlich an den einzelnen Lautsorsmen (so die silbenmessende Poesie der Griechen und Rösenen (so die silben und Rösenen (so die silben die silben die silben der Griechen und Rösenen (so die silben der Griechen (s

Bew'egung) in der Rede" sen, erhält hiedurch die nothige physioslogische Begründung und Schärfe. Um nächsten kommen dieser de Wette's schöne Bemerkungen in der Einleit. zu dem Commentar über die Psalmen, 2. Aust. S. 62. 63, die schon auf den "wellenformigen Gang" der Stimme oder den Wechsel der Arsis und Thesis, des Steigens und Fallens, als das Wessentliche im Rhythmus, hinweisen. Denn wie mannichsaltig auch das Maß und die Figuren der rhythmischen Bewegung oder des musikalischen Tactes (ihre metrischen Schemata) seyn mösgen, immer ist es das Aussund Abwogen der Pedung und Senskung ("des guten und schlechten Tacttheiles"), was das Grundzgeses dieser Bewegung ausmacht, und woraus ihr Bedürsniß und Reiz für's Ohr beruht.

a) Dieß ist nicht bilblich, sondern eigentlich zu verstehen. Die Natur der poetischen Stimmung (über die ich mich freilich verges bens nach einer genauern psychologischen Untersuchung oder auch nur Desinition umgesehen habe) läßt sich wirklich, sowohl physsiologisch als geistig, nicht anders bestimmen, als durch Schwingung, oder rhythmische, d. i. gleichmäßig aus und niederwogende, Bewegung der Seele, beruhend auf einem Gleichges wicht der beiden Factoren des innern Lebens, des Verstandes und Gefühls. Die leidenschaftliche Stimmung dagegen ist wilder Auferuhr, die prosaische umgekehrt Ruhe des sinnlichen Lebensprincips, also einseitiges Uebergewicht des einen Princips über das andere, dort des Gefühls, hier des Verstandes.

mer und die filbenzählende der modernen Bölfer) a). Demnächst in der rhetorisch zesteigerten Prosa, wo
die erhöhte Begeisterung und Kraft der Stimme (Pathos,
Schwung) die in jeder Rede schlummernden logischen Gegensätze weckt und in rhythmisch bewältigten (d. i. möglichst
ins Gleichgewicht gesetzen) Lautreihen prächtig entsaltet.
Um unentwickeltsten ist der Rhythmus der gemeinen
Prosa, wo die Gegensätze in dem sansten, flüchtig dahingleitenden Fluß der Rede fast ganz verschwimmen — oder
vielmehr in so seinen, unmerklichen Abstusungen hervortreten, daß sie dem Ohre undemerkt bleiben; daher diese Art
der Rede im Gegensatze mit der Poesse gewöhnlich als unrhythmische, bloß logischer Abtheilung fähige betrachtet wird, obgleich ihre rhythmische Natur sich sogleich
enthüllt, sobald die Stimme stärker intonirt.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß die Glieder der rhythmischen Bewegung sich durch Stimmabsätze oder Pausen (Einschnitte, bedingt durch die Athemzüge) abgrenzen, die — nach einem statischen Gesetz — der Größe des betreffenden Gliedes gemäß abgestuft, mit einem Wort Erponenten ber rhythmischen Verhältnisse der Zeit nach (wie die Modulation dem Raume, und der Aczent dem Grade nach) sind. Danun diese in der Schrift — dem sichtbaren Abbild der Rede — ihren Ausdruck in den abgestuften Schriftabsätzen oder Interpunctios

431 1/4

a) Bgl. de Wette Commentar über die Psalmen, Einl. S. 63 ff., wo schon auf das rhythmische Princip der metrischen sowohl als der reimenden Poesse in dem Parallelismus der ganzen metrisschen Reihen (der Distichen) und Gruppen (Strophen) hingewiessen ist. Aber es zeigt sich auch in dem Gegensaß und Gleichgewicht ihrer durch die Cäsuren abgetheilten Hälften (Hemistichen) — worin ein bekanntes, aber wenig begriffenes Haupterforderniß eines guten Verses besteht —, ferner der Dipodien, die auf die kleinsten rhythmischen Elemente, die Hälften des einzelnen Verssusse herab.

nen finden - beren 3med es unftreitig ift, bie von bem Borlefer wiederzugebenden Stimmabfate zu bezeichnen a): fo ergibt fich, bag alle Interpunction eigentlich eine rhyth= mische Bebeutung hat, bag fie aber sehr verschieden ausfallen muß, je nachbem ber rhythmische Charafter bes Bor= trage, ben fie ausbruden will, mehr ober minber entwis delt ift, und bag also so viel Interpunctionssysteme bent= bar find, als es rhythmische Systeme gibt. Unfre abend= la nbifche Interpunction - fich an bie gemeine Profa haltenb, beren Rhythmus gang unentwickelt und unmertlich ift - begnügt fich, bie größern Gate von einander ju trennen und fie ziemlich roh (b. i. ohne ihre Beziehung, Unterordnung und Abstufung burch entsprechende Zeichen bemerklich zu machen und mit Bernachlässigung selbst ber vorhandenen - von den griech. Grammatifern erfundenen -Abstufungen ber Zeichen) neben einander zu ftellen, fo baß fie am Ende nicht nur ihres rhythmischen, sondern fogar ib= res phonetischen Charaftere vergeffen und fich für rein lo=

a) Reineswegs bloß und zunächst bem Berstande bie logischen Sage anzuzeigen. Die Interpunction ift hiftorisch aus bem Bedürfniß des Borlefens und ber lebenbigen Reproduction niebergeschriebener Reben hervorgegangen. Das lehrt die Beschichte ber bibl. Stichenabtheilung, wie bie Definitionen ber griech, und lat. Grammatiker bei Bekker anecdd. gr. II, 758 ff. Senfert, lat. Sprachl. I, 186 ff. (besonders Cicero de orator. 3, 44: "interspirationis enim, non defatigationis nostrae, neque librariorum notis, sed verborum et sententiarum modo (b. i. modulatione) interpunctas (distinctas) clausulas in orationibus esse voluerunt." Orator c. 63. 66.) 23st. cod. Vallombros. bei Mabillon de re diplom. S. 638: "interpunctio... tota quidem est ad pronunciationis commodum ordinata." Gelbst beim ftillern Lefen begleiten wir ben Gebankenlauf mehr ober weniger merklich mit einer rhythmis fchen Bewegung bes Uthems ober bes ftillen Murmelns; befons bers ber gemeine Mann. Go naturlich ift es une, bas Innere burch ein Aeußeres zu parallelisiren.

# Beleuchtung dunkler Stellen b. alttest. Textgeschichte. 873

gisch halten konnte a). Die hebräische Accentuation aber — welche ebenso wie die Bocalisation nicht die Sprache des gemeinen Lebens, sondern die gesteigertste Declamation des feierlichen kirchlichen Bortrags von sehr entwickeltem Rhythmus ausdrückt — stellt auch in der Prosa ein im höchst möglichen Grade aus gebildetes, dis in die kleinsten Theile der Rede herad gegliedertes rhythmissin die kleinsten Theile der Rede herad gegliedertes rhythmissin durch den innern Parallelismus oder Gedankenrhythmus gezgeben ist), indem sie jede logische Periodenicht nur dis in ihre ein fach sten logisch-rhythmischen Glieder zerlegt b), sons dern auch ihr rhythmisches Berhältniß zu einander durch mannichfaltig abgest ufte Zeichen aus genaueste ause drückt, überdieß aber selbst noch innerhalb des kleinsten

a) Nirgends hat biefes Migverftanbniß fo tiefe Burgeln geschlagen, und — verbunden mit einigen noch sonderbarern grammatischen bie Interpunction fo vollig verunstaltet, wie in Deutschland, eis nem ganbe, wo fo viel über bie Sprache philosophirt und ges schrieben wird. hier zeigt fich recht bie Macht bes Schlenbrians: benn die Berirrung ist von ber Art, baß sie kaum einen Blick ber Prufung vertragen kann, ohne in ihr Nichts zusammenzufals Und boch beherricht fie nicht nur bas größere Publicum, sondern selbst unfre Philologen, verunstaltet nicht nur die beutfche Literatur, sondern fogar bie Ausgaben ber Classifer bis auf ben heutigen Sag, und bie verständigen Bemerkungen Butte mann's, ausf. gr. Sprachl. S. 15, und Matthia's, ausf. gr. Gr. 2. U. I, S. 56, scheinen ziemlich unbeachtet geblieben zu senn. Die Interpunction ber Franzosen und Englander scheibet boch wenigstens bie Sage nach richtigen logischen Grundsaben; aber die unfrige zerreißt, indem fie mechanisch nur gewissen von bornirten Sprachmeistern gezeichneten Stichwortern nachs geht, ben mahren logischen Zusammenhang ber Cage auf bas jammerlichste, so baß sie bie Auffassung bes Zusammenhangs erschwert statt erleichtert, und ben Borlefer verwirrt statt ihn zurechtzuweisen. (Borstehendes, im Jahre 1830 geschrieben, finbe ich auch jest noch nicht Grund zurückzunehmen.)

b) Ganz ähnliche Glieber zeigen sich in den Stichen der griech. und lat. Bibelhandschriften, die ebenfalls keinen rein logischen, Theol. Stud. Jahrg. 1837.

rhythmischen Gliedes diejenigen Wörter, die mit dem Schluße wort grammatisch zusammenhängen und eine logische Einsheit bilden, mit dem Zeichen ihrer Verbindung (verstindende Accente) ausstattet, so daß nun jedes Wort mit einem rhythmischen Zeichen verschen ist (wie in der Punktation jeder Buchstabe mit einem Vocalzeichen).

Indem nun hiedurch bie alte Streitfrage über die Bebeutung ber hebräischen Accentuation sich bahin entscheis bet, daß fie weder rein logischer, noch rein mufifalischer, son= bern rhuth mif cher Natur ift, ober genauer, bagihre viels fachen Zeichen bie Erponenten rhuthmischer Berhältniffe in ihren mannichfaltigen Abstufungen find a): loft fich bamit zugleich ber Wiberftreit ihrer. logifchen und mufitalischen Erscheinung auf. Denn babie rhythmische Bewegung (bas Auf- und Niederwogen) ber Stimme innerlich burch ben Ginn bedingt und geleitet wird, aus Berlich in dem Wechsel der Tonhöhe (Melodie), nebst bem intensiven ber Tonftarke (Accent) hervortritt, fo ergibt fich, bag bie Paufen ober Ginfchnitte biefer Beme= gung zugleich Ginschnitte bes Ginnes und bes Tones (logische und musikalische) senn müssen; ferner, ba bie Größe jener rhythmischen Paufen nach ber Größe und Bebeutung ber Abschnitte, bie fie begrenzen, abgestuft ift: baß die Accente als Exponenten jener Pausen und der da= burch begrenzten rhythmischen Abschnitte eben baburch zu-Erponenten ber Sinns und Tonabs fcnitte felbst, ober ber logifchen und mufifalis

fondern rhythmischen Charakter haben, besonders wenn sie zugleich durch Einrücken der kleinern Glieder (noumara, caesa),
oder größere und kleinere Unfangsbuchstaben oder Zwischenräume
die Unterordnung dieser Säte anzeigen (dasselbe Mittel, dessen
auch wir uns zum Ausbruck des hehr. poetischen Rhythmus oder
Parallelismus bedienen).

a) So schon de Wette Einl. zum Comm. über die Psalmen. 2. Ausg. S. 83. Einl. ins A. T. S. 77.

## Beleuchtung dunkler Stellen d. altteft. Tertgeschichte. 875

schen Verhältnisse sind, und so mit einem Wort den mathematischen Grundriß der lebendigen Rede bils den, wodurch sie in ihrer gesammten Erscheinung bestimmt ist a).

Unm. Als mufifalische Bezeichnung bezieht fie fich gunachft nur auf Die rhet orifde ober declamatorifde Modulation - ober doch nur auf eine folche gefangartige Modulation oder Cantillation, welche die rhythmischen Verhaltniffe achtet b) wie die firchliche Cantillation des Koran zeigt, die in ben babei gebrauchten Sandff. durch bloße Paufalzeichen (eine Uet betaillirterer Interpunction) bezeichnet ift c) -; indeffen mag das, mas in dem reichen Apparat ber hebr. Accentuation fich nicht vollständig rhythmisch begreifen läßt und uns als Ueber= fluß erscheint, fich auf folde speciellere Bedurfniffe ber Cantillation beziehen, und wie die Cantillationezeichen der griech. und lat. Kirchenhandschriften eine bestimmtere (nicht bloß mittelbare) musifalische Bebeutung haben. Erft wenn die Rebe fich zum eigentlichen Befange schwellt und in größeren (mufifalischen) Intervallen auf. und absteigt, so daß alle Ber= haltnisse sich verziehen und aus- den logischerhythmischen Kugen weichen, hort die Bedeutung der Accente größtentheils auf, und bas Bedurfniß qualitativ-musikalischer Zeichen tritt ein a).

-431 Ma

a) Die Sprachmelobic ergibt sich namlich von selbst aus ber Größe und bem rhythmischen Berhaltniß eines jeden Gebiets, ist folglich mathematisch bestimmt, ohne einer eignen Bezeichnung zu bes burfen.

b) Die Melodie bewegt sich hier zwar wegen ber größern Intervallen freier und ist burch die Pausalzeichen nicht mehr mathematisch bestimmt, aber doch bei einem gewissen Einfluß ber rhythmischen Berhältnisse ungefähr angebeutet.

c) Not. et Extr. des manuscr. de la bibl. imp. T. VIII. S. 335. IX, 90. 111 ff. Silv. de Sacy gramm. ar. I, J. 147. Bgl. Geses nius Lehrg. J. 23. 2. d). Daher auch ber Name ber Cantilla.

tion تَرنير von بَنَّر, distinguere, b i. forgfältig abtheilen.

d) Die gewöhnliche Rebe verhalt sich zum Gesang, wie bie Zeichnung zum Gemalbe. Die Tonstufen ber erstern find feine Abschattungen bes Accents, bie sich nicht qualitativ, sondern nur quantie

4. Bu ben bisher angeführten Bedeutungen fommt noch eine grammatifche, bie Bezeichnung bes Worttons, welche badurch entsteht, daß bas einem jeden Wort gukommenberhythmische Zeichen jedesmal ber Tonsilbe bei= Diese Berbindung ift eigenthümlich, ba angesett wirb. berwärts überall die Worttonzeichen von den Abtheilungs= zeichen (Interpunction) gang verschieben find, ift aber in ber engen Bermanbtschaft beiber Bedeutungen völlig be= Denn in bem Wortton, b. i. bem Grabe ber Stärfe (rovog), womit die Stimme eine Gilbe, ein Wort vor bem andern hervorhebt a) - und ber burch ihn in je= bes Mort gebrachten hebung und Senfung (Melobie) von ber bemfelben an biefer Stelle bes Sages zufommenben Art und Gestalt, tritt nach bem Dbigen bas Berhältniß eines jeden Worts zum Begriff, wie jur Melodie bes gangen Sages ober Perioden hervor, fo bagalfo alle Abstufungen bes Worttons mit entsprechenden rhythmischen Pausen zufammenfallen muffen. hiedurch vollendet fich bie hebr. Accen=

tativ (burch bie Exponenten ihres mathematisch = rhythmischen Berhältnisses) barstellen lassen. Erst bann, wenn sie sich zu Gessangtonen färben und zu musikalischen Intervallen ausbehnen, werden sie einer unmittelbaren qualitativen (musikalischen) Bezeichnung fähig und bedürftig. Diesen Unterschied hat schon Spisner S. 84 ff., bes. S. 86. ins Auge gefaßt, der überhaupt in cap. 4. de pronunciatione in das Wesen eines declamatorischen Bortrags richtige Blicke gethan hat.

Dem rein logischen Princip des Accents gemäß müßte es stets diejenige senn, worin der Begriff des Wortes ruht, gleichsam der logische Mittelpunkt und Kern des Worts. Allein dies sindet sich meines Wissens nur in der deutschen Sprache verwirklicht, wo der Accent mit bewundernswürdiger Kraft die prachtvollen Endungen der ältern Sprache dergestalt bewältigt und verwüstet hat, daß er sich ohne Verletzung des rhythmischen Gesetze in den logischen Mittelpunkt des Worts zurückziehen konnte. In den übrigen Sprachen aber hat es, so weit ich sehe, der Accent dahin nicht gebracht, sondern muß dem Gewicht der Endsilben, folglich einem rhythmischen Gesetze folgen.

## Beleuchtung bunkler Stellen d. alttest. Textgeschichte. 877

tuation zu einem wahren Muster von Bezeichnung ber rhythmischen Momente der Rede, wozu keine andere Sprachenur von ferne etwas Achnliches aufzuweisen hat a).

### Unhang.

Spuren des historischen Verhältnisses, so wie besonderer rhythmischer Beziehungen der Accente, die sich in den Zeichen selbst bemerken lassen b).

Auf weichem Wege bieses vorliegende hebr. Accentsysstem — welches, wie die Bocalisation und in noch viel hösherm Grade als diese, in seinem Anblick selbst die Bürgsschaft trägt, daß es nicht auf einmal, sondern nur allmähs

a) Da ber hebr. Wortton in der Regel auf der End silbe liegt (Ornstonie), zu welcher der vordere Theil des Wortes einen Vorschlag oder Auftact bildet, so gibt dieses in Verdindung mit dem entschiedenen Streben der Formen nach Zweisilbigkeit und Cleich gewicht der Silben dem rhythmischen Vortrag eine abgemessen, vorherrschend spondeische (nächstem anapässtische) Bewegung, die durch die rhythmischen Einschnitte theils in einzelne Füße, theils (wo ein Verdindungsaccent vorausgeht) in Doppelfüße (Dipodien) zerlegt wird, also eine Art Mestrum, aber natürlich ein sehr freies, das weder die Füße noch die rhythmischen Reihen so streng abmist und einander gleich macht, wie das abendländische.

b) In meinem Manuscript bilbet die Schlußabschnitt ben Anhang einer Darlegung des Accentspstems selbst in seinen Grundzügen, welcher die vorhergehende Abhandlung über die eigentliche Bedeutung der Accentuation nur als Einleitung dient, die aber, als dem veränderten, lediglich geschichtlichen, Iweck der gegenwärtigen Mittheilung nicht entsprechend, hier wegfällt. Freilich wird es mir nun auch bemerklich, daß jene vorhergehende Abhandlung über die rhythmische Bedeutung der Accente diesem Iwecke im Grunde fremd ist, jedenfalls in der Ausdehnung, in welcher sie

lich aus geringen (wahrscheinlich ebenfalls von außen, burch Sprer und Araber, überlieferten) Anfangen entstanden fenn konne - fich zu feiner heutigen Gestalt ausgebilbet habe: barüber ist eben fo wenig wie über bie Bocalisation und die Punctation überhaupt irgend eine Sage ober Denf= mal - bergleichen fich bei ben verwandten Nachbarvol= fern finden — auf uns gefommen. Daher muß — auch wenn man die logischerhythmische Bedeutung bes Systems in feinen Grundzügen und Abstufungen richtig erfannt und fich felbst bes ben mannichfaltigen Modificationen des Sches mas in ben untern Gebieten zu Grunde liegenden Gefetes noch fo gut bemächtigt hat - bie gange außere Bestalt ber Bezeichnung in ihrer verwirrenden Mannichfaltigfeit wills fürlich und bedeutungslos erscheinen, und somit auch eine Menge besonderer, namentlich phonetischer oder musikalis fcher, Beziehungen in ihrer Bedeutung bunfel bleiben. Inbeffen laffen fich boch bei genauerer Betrachtung und Bergleis dung ber Zeichen - sowohl unter einander als mit andern verwandten Erscheinungen in ben heiligen (b. i. zum firchlis den Bortrag bienenben) Sanbidriften anderer Sprachen mehrere Beziehungen mahrnehmen, die sowohl auf bas histo= rifche Berhältniß ber einzelnen Zeichen zu einander und bie allmähliche Entstehung bes Systeme, als auf dunklererhyth. mische Berhältnisse einiges Licht werfen ober boch Winke geben, bie bemnachst - bei genauerer Untersuchung, als ich jest, von bem guruckgelegten bornigen und rauhen Wege

gegeben ist. Ich muß baher um Entschulbigung bieses Mangels an Einheit und Planmässteit bitten und wünsche, daß das Interesse der Sache dafür entschädigen möge, daß sie nicht am rechten Orte steht. Zur Erläuterung des Umstandes bemerke ich, daß der auf die Accentuation sich beziehende Theil gegenwärtiger Abhandlung der älteste ist (in seiner ersten Gestalt bereits 1828 geschrieben) und den ersten auf die vormasorethischen Spuren von Sinnabtheilung gerichteten Theil, so wie die übrigen tertgesschichtlichen Untersuchungen (die zum Theil bereits früher mitgestheilt worden) erst allmählich herbeigesührt hat.

ermüdet, der Sache widmen kann, und bei bessern Hülfs: mitteln, als sie mir zu Gebote stehen — zu bedeutenderen Aufschlüssen führen dürften. Es kommt dabei nicht nur die Gestalt der Zeichen an sich, sondern auch ihr Sitz in Betracht.

Bor allen Dingen treten hier bie burch Punfte bes zeichneten Einschnitte R'bhia, Zageph, S'gholta (\_, \_, i) als der Anfang und die Grundlage bes gangen Gystems hervor, auf welche fpater bie übrigen, in Strichen und Figuren bestehenden, aufgetragen murben. Puntte charafterifiren fich durch eine umfaffenbe Unalogie bes Entwickelungsgangs sowohl ber ganzen morgenländis fchen Vocalisation und Punktation, als ber abendländischen Interpunction, als bas Frühere, Striche und Figuren als bas Spätere. Auch find jene wirklich bie brei vornehm= ften Ginschnitte im Bebungsgebiete ber Salbverfe. die Schlußzeichen ber Salbverfe felbst, Athnach und Sillug, nicht bagu gehören, ift fein triftiger Gegengrund; benn biefe find unstreitig ursprünglich Interpunktionen gemes fen, und erft fpater in die Reihe ber Accente (b. i. ber üb e'r und unter die Borter gefesten Abtheilungs = und Des clamationszeichen) gerückt, und haben baber Figuren ber fpatern Urt erhalten. Bom Gillug ift biefes fchon burch den Augenschein gewiß, ba die Interpunction noch baneben steht, aber auch ber Schluß bes erften Salbverfes, mo jest Uthnach steht, ist vermuthlich früher, wenn auch nicht eben fo früh als bas Bersenbe, burch eine Interpunction bezeichnet gewesen: bie Analogie führt auf einen einfachen Punft (neben bem Doppelpunft für bas Bersenbe). gen des Tiphcha f. nachher. - Es ist ferner bei jenen, durch Puntte bezeichneten, Ginschnitten nicht zu überfeben, baß sie auch in ihrer Bebeutung sich so wie die Zahl ihrer Puntte abstufen und in bem Sebungegebiet bes erften Salbverses so aufeinander folgen: T... | - | |- | | - | ||. scheinlich ift ber ein fache Punkt (R'bhia) ber älteste unter ihnen und hat anfänglich allein zur Bezeichnung ber hauptfächlichsten Ginschnitte innerhalb ber beiben Salbverfe gedient. Spater aber, als man bei fteigenber Ausbilbung ber Declamation und ihrer Bezeichnung eine Abstufung unter ben Ginschnitten bemerfte - besonbers in größern Halbverfen, bie beutlicher in mehrere Gate auseinanberge= hen -: wurden bie entferntern burch einen Doppelpunft (Bageph), bann auch in ausgezeichneten Fällen ber ent= ferntefte burch einen breifachen Puntt (G'gholta) ju bezeichnen angefangen, bis endlich ber einfache Punkt gant als Untereinschnitt jener größten Ginschnitte angefehen und in ihren Gebieten angewendet murbe. - Diesen Bermuthungen tritt eine entscheibenbe Bestätigung gur Seite in ben, wenngleich burftigen und unfteten, Spuren ber fys risch en firchlichen Declamationszeichen, Die ich in einigen Facsimiles fprischer Evangelienhandschriften bei Abler und Blanchinus a) finde, eine Analogie, die um fo wichtiger ift, da wir in denfelben Denfmälern früher ben Urfprung der hes braischen Punctation gefunden haben und badurch bie Prafumtion eines gleichen Urfprungs ber Accentuation bes gründet ift. hier zeigt fich nämlich zuvörderft im Allgemeinen ein Unterschied zwischen eigentlicher Interpunktion am Ende ber Gate (überall einfacher Puntt am Ende ber Perioden, baneben meistens auch schon ber Doppelpunft am Schluß von Borberfagen, entsprechend unserm Rolon) und Puncten über und unter einzelnen Bor= tern innerhalb bes Sapes (gleich ben biafritischen Punt= ten). Diefe lettern treten am beutlichsten und unverfenn=

a) Dahin gehört vor allen das schöne Lectionarium der Nestorianer zu Mosul bei Adler, verss. Syr. N. T. tab. IV.; unter den übrigen besonders cod. Medic. I, 56 bei Adler tab. II. Blanchin. II, 588 tab. III.; die beiden nestor. Hands. bei Adler tab. III.; Vat. Nitr. I. (Vat. XII.), bei Blanchin. I, 591 tab. I. Adler tab. I.

barsten und zugleich in der ausgebildetsten Gestalt in den drei ersten Zeilen des nestor. Lectionars auf der Adlerschen Aten Tafel hervor, indem sie sich nicht nur durch ihre Größe vor allen übrigen — namentlich den ihnen sonst am ähnslichsten diakritischen Punkten (von denen sie in andern Handss. oft kaum zu unterscheiden sind) — auszeichnen, sondern auch durch ihre häusige Anwendung bei jedem selbstständigen Begriffe (also ganz in demselben Umfange wie die hebr. Distinctiven) und durch ihre Abstusung ihre Besstimmung zur Declamation verrathen. Ich sese die Stelle mit ihren Punkten nebst den Interpunctionen her:

Es sind hier dreierlei Punkte gebraucht: 1) ein oberer Punkt für die beiden nächsten Einschnitte vor dem Schluß des Bordersatzes, so wie in dem zweitnächsten des Nachssatzes; 2) ein oberer Doppelpunkt für einen dritten und größern Einschnitt des Bordersatzes; 3) ein unterer Punkt unmittelbar vor dem Schlusse der Periode, offens bar ein Nebeneinschnitt für den Fall der Stimme, gleich dem hebräischen Tiphcha. Diese Accentuation läßt sich sast unverändert in die hebräische übertragen, nur daß der nächste Einschnitt vor dem Schlusse jedes Satzes den Tiphcha haben muß, und die Stelle würde demnach in hebräischen Zeichen so aussehen:

וכד מלו חשניא יישין דטוגיור טלגא(.) אחקרי שקה ישועי Die andern hiehergehörigen Facsimiles dagegen zeigen nes ben dem untern Punkte vor dem Schlusse nur den einfaschen obern Punkt für die nächstfolgenden Einschnitte, wie folgender Periodenschluß im cod. Med. I, 56 bei Adler Taf. 2:

### معريفاً مع انعدم علم مدا مدي.

ober den ersten allein. Dieser untere Punkt ist am regels mäßigsten gesetzt, und scheint der älteste zu senn, weil man (wie im Hebr. und wie es die Natur ber Sache mit sich bringt) vom Schlusse ausgehend zuerst den nächsten Senstungseinschnitt punktirt und dann zu den entferntern Einschnitten fortschreitet, was aber in den ältern Handss. nur selten geschieht, und wohl auch in den spätern niemals ganz vollständig geschehen ist a). Im Hebräischen sindet sich von diesem untern Punkte keine Spur mehr — und dieß ist die einzige bedeutendere Lücke in der Uebereinstimsmung der Grundzüge beider; aber daraus folgt nicht, daß er nicht früher auch hier stattgefunden habe, was vielmehr sehr wahrscheinlich ist, da statt des heutigen Tiphcha, der ein späteres Zeichen ist, ursprünglich nicht wohl etwas anders als ein Punkt gestanden haben kann, wenn übershaupt hier von Ansang ein Zeichen gebraucht worden ist.

Aber auch unter ben später en Figuren zeigt sich, zussammengehalten mit ihrem Gebrauche, mannichsache wechsfelseitige Beziehung und Verwandtschaft, so daß man die meisten aus einer gemeinschaftlichen Quelle ableiten kann. Zunächst sindet sich Wechselbeziehung zwischen einigen Einsschnitten und ihren Auftacten (sogenannten Dienern oder Conjunctiven), wie zwischen Tiphcha und Merka — —, Geresch und Qadhma — —, welche sich zu einander vershalten wie unsre Anfangs = und Schlußzeichen einer Pasrenthese () oder [] u. dgl., und wovon der letztere durch Umkehrung des erstern gebildet erscheint. Sodann ist Tibhir — offenbar nur ein verstärkter Merka —, eben so wie der seine Stelle vertretende Doppel Merka — und

a) Obige Beobachtungen haben bekanntlich seitdem, gleich den früsher mitgetheilten über den diakritischen Punkt, eine alle meine Erwartungen übertreffende Bestätigung und Erweiterung erhalten durch die umfassenden Aufschlüsse, welche Ewald in seinen Abhandlungen zur orientalischen und biblischen Literatur (Gott. 1832) S. 53 ff. aus vollständig punktirten pariser Pandssemitgetheilt hat. Ungeachtet nun neben dieser vollständigen Ausskunft Obiges sehr durftig und überslüssig erscheint, so habe ich es doch, als ein Zeugniß für meine Forschung und für die Sache selbst, nicht unterbrücken mögen.

wie Doppel-Geresch won i, Karnespharah (eigentlich Doppel-T'lischa) won son i (ersteres bei schwas chem Rumerus aus ben lettern burch ein beigefettes D'sig, wie es scheint, verstärft). Aber auch bie nicht jufammen= gefett erscheinenben Zeichen muffen wohl fammtlich auf einfachere Elemente gurückgeführt werbem. Alls bie einfachfte Figur nachft ben Puntten und die Quelle aller übris gen erscheint ber enphonische Behülfe bes Worttons, bas Methegh T, ein fenfrechter Strich, welcher im P'sig, Auftacten zugefellt, als Behülfe und Erganzung ber Ginschnitte bient, und im Gillug - als Stellvertreter (ober Erganjung?) bes alten Beretheilers (wie bie Bocalpunkte neben ben alten Bocalbuchstaben). Aus biefem geraden Strich wurde junachft burch Brechung beffelben Munach , burch Biegung Merta 7, die beiben einfachsten und gebrauchs lichsten Auftacte (Conjunctiven). Aus Diefen find Die übris gen meift hervorgegangen, nämlich aus bem Munach ber Mahpach = (eigentlich =) burch Umfehrung ber Richtung (wovon der Rame, vergl. befonders gur men im Wegenfate bes Munach als wir wober 757, aus bem Merfa außer ben vorhin ermähnten Zusammensetzungen T'bbir, und Doppelmerfa, auch vermuthlich Darga 3, aus zwies fachem Merta, einem geraben und einem umgefehrten, qu= Mit bem Merka hängt aber auch wohl fammengefest. Dabhma - zusammen, welcher nichts als ein zum Sochton (f. nachher) erhobener Merfa gut fenn scheint. Dit bem Dabhma aber ift ber Pafchta - im Grunde einerlei, die mit einander gemein haben, bag fie beibe nicht auf bem erften Buchstaben stehen können (in welchem Kalle fie fich mit andern vertauschen) und auf ähnliche Weise mit ihren Ginschnitten in einem Worte verbunden werden (vergl. בהקשלה, ה'קשלה'ם, und sich nur burch ben Gig bes lettern auf dem Endbuchstaben bes Wortes (wovon nachher) uns terscheiden. Daß Tiphcha und Geresch nur Umfehrungen ihrer Auftacte, welche baburch zu Schlufzeichen ber betreffenden Glieder geworden sind, zu seyn scheinen, ist schon oben bemerkt worden. So blieben denn — außer dem Athnach, der vielleicht gleichen Ursprung mit Sillug hat — nur einige wenige — und zwar grade die seltenern, nur in den vordersten Gliedern längerer Gebiete vorkomsmenden — Accente übrig, die nicht aus dem einfachen Strich und dessen Umbiegung oder Brechung abzuleiten wären.

Andererfeits fann ber verschiebene Git ober Unterschied oberer und unterer Accente nicht zufällig und bebeutungelos fenn. Bunachft ber Einschnitte felbft. Die erfteren bezeichnen nämlich offenbar bas Sebungsgebiet ober ben Soch ton, bie lettern bas Genfungegebiet ober ben Tiefton jedes Halbverses. Letteres beginnt bemnach mit bem T'hbir und Tiphcha und schließt mit Athnach ober Sillug. Auch dieg bestätigt, wie aus ben angeführten Beispielen erhellt, Die Analogie ber fyri= fchen Accentuation burch ihren bem Tiphcha entfprechenben unteren Punkt gunachst vor bem Schluß. Rur scheint bas fprifche Genfungegebiet fürzer und auf ben Schlußs fat ber Periode beschränkt gewesen zu fenn, wenigstens mo eine Abstufung von Vorberfat und Rachfat ober zwei Halbverfen, wie burch ben hebräischen Athnach geschieht, gebildet murbe. Auf biefe Weife gibt bie verschiedene Lage ber Accente über und unter ben Wörtern einen willfommenen nähern Fingerzeig über bie Delobie bes Bortrage, in= fofern baburch bie Grenze bes Bebungs: und Senfungs: gebiets in jedem halbvers genauer angegeben wird, als sie aus ber logisch=rhythmischen Bedeutung der Accente al= lein zu ersehen ware. Sie lehrt z. B., daß Geresch und bie ihm gleichen Untereinschnitte (fo wie fein ihn vertretenber Auftact Dabhma), felbst in bem Fall, wo fie nicht einem De= bungseinschnitte - wie bem R'hbia ober burch Bermittelung des Paschta und Zarga bem Zageph und S'gholta - sondern ben Senkungseinschnitten T'bhir und Tiphcha untergeordnet

4.00 mlh

Beleuchtung bunkler Stellen b. alttest, Textgeschichte. 885

find (wie a | \_ , \_ ( p ) . | | : ... oder bei Stellverstretung des Geresch durch Dadhma a | \_ , \_ ( p ) ...)
noch zum Hebungsgebiet gehören, nicht etwa, wie man vermuthen könnte, in die Senkung hineingezogen werden.

Selbst die Firirung mancher Accente auf ben Un= fange ober Enbbuchstaben bes Worts (accentus praepositivi u. postpositivi) ist wohl nicht gang bedeutungs-Letteres scheint eine Anlehnung (Exalicis) eines vor= läufigen Rebeneinschnitts an ben folgenden Schluß seines. Gebietes anzudeuten, wie bei Paschta und Barga in Begies. hung auf Zageph und S'gholta, und bei bem fleinen T'lischa in Beziehung auf Dabhma = Geresch augenscheinlich ift. Auffallenber ift bie Erscheinung bei G'gholta, als einem Haupteinschnitt bes erften Salbverfes, vielleicht aber auch . hier baraus zu erflären, baß biefer ein Borberglieb bes Berfes - welches ben burch Athnach geschiedenen und ge= miffermaßen erft mit Zageph beginnenden beiden Bershälf= ten vorausgeht -, also eine Art Borschlag bes Athnach bil= bet a). - Die praepositivi- J'thib und Groß = T'lischa sind nichts anders als eine Zurückziehung ber beiben Auftacte Mahpach und Klein=T'lischa, wodurch sie von der Berbin= bung mit bem folgenden Ginschnitt abgelöft und felbststanbig b. i. Einschnitte werden, also bas Umgekehrte jener Eynlicis, gleichsam eine dodorovla, ähnlich ber burch bie Umfehrung eines Auftacts im Geresch und Tiphcha be= Dieg läßt vermuthen, daß ber große T'lischa erft burch biefe Operation aus bem fleinen T'lifchagebilbet, und so dieses precare Mittelglied zwischen Pager und Geresch (bergleichen ben oberen Bebieten fremb ift) entstanden fey.

Am dunkelsten ist bisher das Verhältniß der Conjunc= tiven oder Auftacte untereinander und der Grund ihrer Mannichfaltigkeit geblieben. Indessen stellt sich, wenn man

a) Weshalb ihn auch Reinbeck doctr. de acc. c. II. J. 85. ff. als eis nen aemulus bes Uthnach (b. i. ein Bersbrittel) geltend macht.

## 886 Hupfeld, Bel. dunkler Stellen d. altt. Tertgeschichte.

die verschiedenen Bedingungen ihres Numerus und die badurch begründeten Bertauschungen berfelben mit einander vergleicht, ziemlich beutlich folgende aufsteigende Rangordnung heraus: Munach, Merfa, Mahpach, Darga, Dabh= ma, T'lifcha: ber erfte ber fcmachfte, ber lette ber ftarffte. Diese Rangordnung bestätigt fich burch eine umgekehrte ber Ginschnitte, benen fie bienen. Die beiben erften bie= nen nämlich ben fammtlichen größern Ginfchnitten (und zwar Munach ben vornehmften Bebungseinschnitten S'gholta, Zageph, R'hbia, Zarga, Pager, T'lischa, fo wie bem Athe nach, ber Merka ben Genkungseinschnitten Tiphcha und Sillug ausg. Athnach): bie übrigen find jeder an einen ges wiffen ftufenmäßig ichwächern Nebeneinschnitt gebunden. Es zeigt fich bemnach bie wichtige Regel: baß je ftarfer ber Ginschnitt, besto fcmacher fein Auftact ift, und umgefehrt; was feinen rhythmischen Grund darin zu haben scheint, bag je stärker ber Ginschnitt ift, eine bes sto größere Ungiehungsfraft er auf den Auftact aus= übt und ihn folglich besto mehr verflüchtigt, umgekehrt aber, je schwächer jene ift, besto mehrebieser Rraft gewinnt und fich ins Gleich gewicht mit jenem fest: fo bag'am Ende ber schwächste Ginschnitt Geresch mit feinem Diener Dabhma fast im Gleichgewichte steht (woraus sichs eben erflärt, bag biefer fo oft bie Stelle beffelben vertritt). - hieraus erhellt ferner, bag auch hier ber Unter= schied ber obern und untern Lage Des Accents fich auf ben Unterschied bes Tons bezieht. Dag nämlich un= ter allen Conjunctiven nur Dabhma und T'lischa obere Accente find, erklärt sich eben aus ihrer hervorragenden Stärke und ihrem Gleichgewicht mit ihrem ber Bebung angehörenden Ginschnitt.

Gedanken und Bemerkungen.

Lied und Predigt der Geißler von 1349 aus einer ungedruckten Chronik des XIV. Jahrhunderts, mit Bemerkungen 4).

Die Zügeder Geißler durch Europa im 14ten Jahrh. gehöseren zu den merkwürdigsten Erscheinungen jener Zeit; auch hat sich in den letzten Jahren die Ausmerksamkeit von Reusem auf dieselben gerichtet," und die Geschichte dieser selts samen Schwärmer ist der Gegenstand mehrkacher Untersuschungen geworden. Nach dem, was Hr. D. Förstem ann darüber gesammelt, schien es, daß nur wenig zu sagen übrig geblieben; allein in einem PergamentsCoder, den Hr. Prof. Strobel in Straßburg vor einigen Jahren aus der Pariser Königlichen Bibliothek erhielt, sand er bedeustende, dis setzt noch unbekannte Nachrichten über die Flasgellanten. Er hatte die Güte, uns seine Abschrift dieses Masnuscriptes mitzutheilen, und uns zugleich zu erlauben, den

1-12(10) L

a) Diese Mittheilung aus dem merkwürdigen Closnerischen Chronikonist der Güte der Herren Prof. Strobel und Dr. Schmidt
aus Strasburg zu verdanken. Einleitung und Anmerkungen
gehören dem Letztern an. Der Brief der Geißler ist kürzlich
auch in lateinischer Uebersetzung in Förstemann's neuen
Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen Bd. 2. Heft k. (1835) S. 9. s. erschienen: indeß dürfte
dadurch das Interesse für das hier mitgetheilte Original nicht
geschmälert sehn.

die Geißler betreffenden Abschnitt, zu veröffentlichen. Wir sind daher so glücklich, einen höchst wichtigen Beitrag zu ihser Geschichte hier liefern zu können, ihr vollständiges Lieb nämlich und eine ihrer Buspredigten an das Volk.

Die Quelle, aus ber wir bieg entlehnen, ift bie im Jahre 1362 vollendete, beutsche Chronif bes Friebrich Closner, Priefter am Strafburger Münfter; biefe mertmurbige Schrift, welche fast ganglich unbefannt geblieben mar, bis fie burch fr. Prof. Strobel's Bemühen uns ter ben Schägen ber Parifer Bibliothef wieder aufgefunden wurde, fieht in einem eigenthumlichen Berhaltniffe gu ber befannten Chronif von Ronigshoven; fie ftimmt haus fig gang wörtlich mit berfelben überein, und es ift offenbar, bag Ronigshoven Closnern größtentheils abgeschrieben; an einigen Stellen hat er ihn zwar weiter ausgeführt, allein an andern hat er ihn burch beträchtliche Auslaffungen verfürzt, wie namentlich bei ber Geschichte ber Geißler. Auf Closner's Chronif ift baber bie Stelle Königshoven's (Ausg. von Schilter S. 299) zu bes giehen, wo er fagt, bag bie Beigler mancherlei Lieber fangen, "bie ftont in ber Cronifen uf unfer Fromen hus ge schrieben; barumbe laffeich fü hie underwegen burch Rurge willen a)."

Wir lassen nun das Fragment selber folgen, indem wir es mit den Parallelen aus dem Schilterschen Kösnig shoven, S. 297 u. f., und aus der deutschen Ursschrift dieser Chronik (abgedruckt bei Förste mann, S. 255 u. f.) vergleichen und mit einigen kurzen Erläuterunsgen begleiten.

a) Siehe: Strobel, de Fr. Closneri chronico germanico. Argent. 1829. 8. — Möchte Hr. Strobel boch seinen Borsas aussühren, Closnern, den schilterschen Königshoven und die auf der Strasburger Bibliothek befindlichen Handschriften dieses letteren zu vergleichen und eine kritische Ausgabe dieser wiche tigen Documente zu veranstalten!

#### Die große Beifchelfart.

Do men zalte MCCCXLIX iore a) vierzehn naht noch sungihten oder uf die moße, do koment gen Stroßburg wol CC geischeler die hettent leben unn wise an in, als ich hie ein teil beschribe. Zum ersten sü hettent die kostbersten kanen von semetdüchern, ruch unn glat, unn von baldecken, die besten die man haben möhte. Der hettent sü vil liste X oder VIII oder VI unn villiste alze wanig gewunden kerten, die trug man vor, wo sü inn die state oder inn dorfer gingent unn sturmede alle glocken gegen in, unn gingent den kanen nach ie zwen unn zwen mitenander, unn hettent alle mentel an, unn hüteline uffe, mit roten Erüßen, unn sungent zwene oder viere eine leiß vor, unn sungent in die andern noch. Der leiß waz alsus:

Ruift bie bettevart fo her, Erift reit felber gen iherufa= lem, Er fürt ein früge an finer hant, nu helf und ber heilant.

Mu ist die bettevart so gut, hilf und herre durch din heiliges blut, daz du an dem Erütze vergoßen hast, unn und in dem ellende geloßen hast. Nu ist die stroße also breit, die und zu unsere lieben Frowen treit, in unsere lieben Frowen lant, Mu helse und der heilant. Wir sullent die duße an und nemen, daz wir gote deste bas gezemen, Albort in sines Batters rich, des bitten wir dich sünder alle gelich. So bitten wir den vil heiligen Erist der alle der welte gewaltig ist.

So su alsus in die kirchen koment, so knuwent su nis ber unn sungent:

i) Königshoven's Urschrift fügt hinzu: "also men vaste starp, und bie Juben brante."

Ihesus wart gelabet mit gallen," bes sullen wir an ein Erütze vallen.

Zu dem worte fielent sit alle frütewis uf die erde, daz es klaperte. so sit ein wile also gelegent, so hub ir vorsen= ger an unn sang:

Ru hebent uf die üwern hende baz Got dis große sterben wende a).

So stundent sü uf. Daz dotent sü dri stunt. So sü zu deme dirten mole ufgestundent, so ludent die lüte die brüdere, Eins lut XX, eins XII oder X, iegliches noch si= ner staten unn furtent sü heim, unn büttent in wol.

### Nu maz bis ire regel.

Wer in die bruderschaft wolte unn an die bufe tretten, ber mufte XXXIV bage binne fin unn bliben, unn bas rumbe so must er han alse vil pfenninge baz im alle bage IV pfenninge an geburtent, die wil er in ber bufe mag. Dag worent XI fol IV be. barumbe getorftent fünieman heischen noch fordern, noch in fein hus fummen, fo fü zum erften mole in ein stat, ober in ein borf koment, man lube fü banne, unn fürtefit one ir heifchen brin. Donoch mohtent fü wol in bie hufer gon, die wile fu in ber ftat worent. Gu getorftent och zu feiner fromen gereben. Welse aber daz brach, daz er zu einre fromen rette, der knümet für iren meifter unn bihtets ime, fo fatte ime ber meifter bufe, und schlug er mit ber geischeln uf ben rücken, unn sprach: "Stant uf durch ber reinen martel ere, unn hut bich vor ber fünden mere." Gu hettent och eine gefetebe, bag fü pfaffen möhtent under in han, aber ir feinre folte meifter under in fin, noch an iren heimlichen rot gon. Wenne

a) Königshoven hat hier noch die 2 Berse:
"Ru hebent uf uwer arme,
"daz sich Got über uns" erbarme,"
welche jedoch weiter unten auch bei Closner vorkommen.

fü nu woltent bugen, alfe nentent fu bag geifcheln, bag was jum tage jum minften zwei mole, fruge unn fpote, fo zogetent fü ju velbe us, unn lute man bie gloden, unn fametent fü fich, unn gingent ie zwen unn zwen, iren leich fingende, alse bo vor geseit ist, unn so fit foment an bie geischelstat, fo zügent fü fich us barfus unge in bie brüch, unn botent fietele, oder andere wife buch umbe fich, bie. reichetent von bem gurtel unt uf bie fuße, unn fo fu moltent anvohen zu bugenbe, fo leitent fit fich nieber an einen witen ring, unn wernoch ieglicher gesundet hette, ber= noch leit er fich. Wag er ein meineidiger boswiht, so leit er fich uf eine fite, unn rectet fine brie finger über bag bos bet herfür. Bag er ein ehbrecher, fo leit er fich uf ben buch a). Gus leitent fü fich in maniger hande wis, noch maniger hande fünde, die fü geton hettent. Dobi erfante man wol welre leije fünde ir iegelicher begangen hette. Go fü fich alfus hettent geleit, so vinge ir meister an, wo er wolte, unn fchreit über einen, unn rührt ben mit finre geischel uf ben lip, unn sprach : "Stant uf burch ber rei= nen martel ere, unn hut bich vor ber fünden mere." Gus schreit er über fit alle, unn über welen er geschreit, ber ftunt uf un schreit bem meifter noch, über bie vor im logent b). Go su zwene über ben birten geschritent, ber

a) Bernhard Herhog, in seinem Chronicon Alsatiae, Strasb. 1592. fol. Lib. VIII, cap. XX. p. 120, sügt hinzu: "Was er ein vollsausser, satte er die Handt an den Mund als trenck er. Was er ein falscher Spieler, machte er mit der Hand als hette er Würsel darinnen." Daniel Specklin, Architect zu Strasburg, † 1589, hat Folgendes in seinen handschristlichen Collectaneen: "Welcher ein morder was schlug mit der Faust auss den boden; welcher ein Died was, that die handt auss und zu; welcher ein Ehdrecher was, lag auss den bauch; welcher meineidig was, hub dren singer auss; etlich sperrten das maul auss, die gern fraßen und soffen."

b) Soweit ist Königshoven mit Closner übereinstimmend, bis auf einige unbedeutende Abweichungen in einzelnen Wörtern. Königshoven berichtet nun bloß im Allgemeinen, daß sie als

stunt denne uf, unn schreit mit in über den vierden, unn der vierde über den fünften vor ime. Sus dotent sü dem meister noch mit der geischele, unn mit den worten unt daz alle ufgestundent unn überenander geschrittent. So sü als sus worent ufgestanden zu ringe, so stundent ir etwie maniger, die die besten senger worent, unn vingent einen leps an zu singende. Den sungent die brüder noch, alse man zu tautz nochsinget. Die wile gingent die brüdere umbe den ring, ie zwen unn zwene, unn geischeltent sich mit geischeln von riemen, die hettent knöpfe vornen, darin worent nolden gestecket unn schlugent sich über ire rücke, daz meniger sere blutete. Ru ist der leiß oder leich den sü sungent:

Nu tretent herzu die busen wellen, fliehen wir die heißen hellen, Lucifer ist ein bose geselle, sin mut ist, wie er uns vervelle,

- 5 wande er hette das bech zerlon. Des süllen wir von den sünden gon. Der unsere buße welle pflegen, der soll bihten un widerwegen, der bihte rehte lo sünde varn,
- 10 so wil sich Got über in erbarn. Der bihte rehte lo sünde rüwen, so wil sich Got selber im ernüwen. Ihesus Erist der wart gevangen, an ein früße wart er erhangen,
- 15 das frütze wart von blute rot. Wir klagen Got martel un sinen Tot. Durch Got vergießen wir unser blute, daz si uns für die sünde gute. Daz hilf uns liber herre Got,
- 20 bes biten wir bich burch binen Tot.

111 Ma

terlen Lense fangen, und baß bann Einer von ihnen einen Brief vorlaß, ben ein Engel sollte vom himmel\*gebracht haben.

Sünder womit wilt, du mir lonen, drie Nagel unn ein dürnenkronen, daz Crüße fron, eins speres stich, Sünder, daz lüt ich alles durch bich.

- 25 Maz wilt du liben me durch mich. So rufen wir us lutem done, unsere dienst gen wir dir zu lone, durch dich vergießen wir unser blut, daz si uns für die sünde gut,
- 30 daz hilf und lieber Herregot, des bitten wir dich durch dinen Tot. Ir lügener ir meinswerere, dem hoheste Got sint ir unmere, ir bihtent keine sünde gar,
- 35 des mußent in die helle dar, dovor behüt uns herre Got, des bitten wir dich durch dinen Tot. Ru kniwetent sü alle nider, un spiendent ir arme krüßes

Ru kniwetent su alle nider, un spiendent ir arme truge wise unde sungent:

Ihesus der wart gelabet mit gallen, des sullen wir an ein frütze vallen.

Ru vielent sü alle frützewis nider uf die erde unn logent ein wil do, unt daz die sengere aber anhubent zu singende, so knüwetent sü uf die knü, unn hubent ir hende uf, unn sungent den sengeren noch alle knüwende:

40 Nu hebent uf die üwern hende,
daz Got dis große sterben wende,
Nu hebent uf die üwern arme,
daz Got sich über uns erbarme.
Ihesus durch diner Namen drie,
45 du mach uns herre von sünden frie,

Ihesus burch bine wunden rot, behüt uns vor dem gehen Tot.

Ru stundent su alle uf, unn gingent umbe den ring, sich geischelnde, alse sü vormols hettent geton, unn sungent alsus:

Maria stunt in großen noten, do sü ir libes kint sach toten,

- 50 ein swerte ir durch die sele sneit, daz lo dir sünder wesen leit. Des hilf uns liber Herre Got, des biten wir dich durch dinen Tot. Ihesus riese in hiemelriche
- 55 sinen engeln alle geliche,
  er sprach zu in vil Jenbelichen:
  die cristenheit wil mir entwichen,
  bes wil ich lan die Welt zergon,
  bes wißent sicher one wan.
- 60 Dovor behüt uns herre Got, bes bitten wir dich durch dinen Tot. Maria bat den sun den süßen: Liebes kint, so sü dir büßen, so wil ich schicken daz sü müßen
- 65 bekeren sich, des bit ich dich. Bil liebes kint, des gewer du mich. Des bitten wir sünder och alle gelich.

Welich frome oder man ire e nu brechen, daz wil Got selwer an sie rechen.

- 70 Swebel, bech unn deh die Gallen, güßet der tüfel in sie alle, furwar sie sint des duvels bot. Dovor behüt uns herre Got, des bitten wir dich durch dinen Tot.
- 75 Ir mordere, ir strostobere, üch ist die rede en teil zu swere, ir wellent üch über nieman erbarn, des mußent ir in die helle varn. Dovor behüt uns herre Got,

80 des bitten wir dich durch dinen Tot. Nu knüwerent sü, unn vielent denne unn sungent, unn stundent denne wider uf, unn hettent alle geberde alse sü vormols hettent gehabet, von deme sange: "Ihesus ber wart gelabet mit gallen," unt an den sang: "Marria stunt in großen noten." So stundent sit denne aber uf unn sungent diesen leich sich geischelnde:

D we ir armen wucherere, bem lieben Got sind ir unmere, bu lihest ein marg all umbe ein pfunt, daz zühet dich in der helle grunt, 85 dez bistu iemer me verlorn, berzu so bringet dich Gottes zorn.

Dovor behüt uns herre Got, des bitten wir dich durch dinen Tot.

Die erd bidemet, es kliubent die steine, 90 ir herten herzen ir sullent weinen, weinent togen mit den ogen, schlahent uch sere \* durch Eristus ere, durch Got vergießen wir unser blut, 95 daz si uns für die sünde gut. Daz hilf uns lieber herre Got, des bitten wir dich durch dinen Tot.

Der den Fritag nüt envastet,
unn den Sundag nüt enrastet,
100 zwar der muße in der helle pin
eweklich verloren sin.
Dovor behüt uns herre Got,
des ditten wir dich durch dinen Tot.
Die e die ist ein reines leben,
ich rat frowen unn ir mannen,
ich rat frowen unn ir mannen,
daz ir die hochfart laßet dannen,
burch Got so lant die hochfart varn,
so wil sich Got über uns erbarn.

110 Dag hilf und lieber Herre Got, bes bitten wir bich burch binen Tot a).

Ru knüwetent sü aber unn vielent unn sungent, unn stundent denne wider uf, unn hettent alle geberde alse süvormols hettent gehehet von deme fange: "Ihesus der wart gelabet mit gallen," unt an den sang: "Maria stunt in großen noten," sus waz daz geischeln us. So leitent sü sich denne nider, alse sü hettent geton do sü anvingent, unn schrittent über enander, unn hießent enander uf stan, alse dovor, unn gingent denne in den ring, unn dotent sich wider an. Die wile sü sich us unn an dotent, so gingent biderbe lüte unn hieschent an dem ringe den lüten, daz sü die brüder stürtent zu kerten unn zu vanen, domit wart in vil geltes. So sü dis alles hettent geton unn sich wider gekleidet hettent, so stunt ir einre der ein leye waz, unn lesen kunde, uf ein barfrit, unn las diesen nochges schriben bries:

#### Der Beifcheler Bredic.

"Dis ist die botschaft unsers herren ihesu christi, die von hiemel her abe komen ist, uf den altar der guten hers ren sant peters zu iherusalem, geschriben an eine marmels

a) Wir glauben nicht mit Unrecht behaupten zu dursen, daß hier ber vollständige Text des Geißlerliedes gegeben ist. Vergleicht man es mit dem niederländischen, welches Hr. Dr. Maßmann bekannt gemacht hat, so sieht man, daß in letterem, wie schon Hr. Dr. Förste mann aus der Stellung der einzelnen Absichnitte geschlossen hat, die Verse durchaus nicht in der gehörigen Ordnung stehn. Jeder der beiden Texte hat Verse, die ihm eigenthümlich sind; dieß wird leicht begreislich, wenn man dez denkt, daß diese Lieder, bloß mündlich fortgepflanzt, vielsachen Veränderungen ausgesetzt waren; daher auch die wechselnde Stellung der Verse. Da diese in dem Closnerschen Texte größtentheils richtig auseinander solgen (nur V. 32—37 scheiznen versetz), wie es sich besonders aus der Strophen-Gintheizlung ergibt, so ist woht nicht zu zweiseln, daß Closner das merkwürdige Lied uns am treusten ausbewahrt hat.

fteinin tafel, von ber ein lieht erschien als ein blidze. Die tavel hat gottes engel ufgerecket. Do bag erfach bag volke gemeine, bo fielent bie lite niber uf ir antlite, unn fchritwent fprielenson, Dag ift alse vil gesprochen, alse herre erbarme bich über und. Die botschaft unsers herren sprach alfo: ", Ir menschenkinder, ir hant gefehet unn gehoret, was ich verbotten habe, unn habent bag nut behutet. Das rumbe bag ir ungereht unn ungelobig fint, unn och nit behütet habent minen heiligen funnendag, unn habent bag nüt gebußet und gebegert, unde och von ümern fün= ben nut an wollent son die ir begangen hant, unn hant wol gehoret in deme emangelio, hiemel unn erde mus vergan e mine wort iemer vergant. Ich han üch gefant von forne, von wine, unn oleis genug, wol noch rehter moße, unn bag habe ich üch alles genomen, von umern ogen, umbe umere bosheit, und um umere funbe, unn umbe ümere hochfart, mand ir nut behutet habent minen heiligen funnenbag, unn minen heiligen fritag mit vaften unn mit fieren. Darumbe gebut ich ben farracenen unn andern heibeschen luten, bag fu vergießent umer blut, . unn vil gevangen mit in fürent. Es ift in furgen iaren vil iomers geschehen, Erbbidemunge, hunger, feuer, mats fchrecken, rappen, mufe, schur, rifen, froste, bligen, großen ftrites vile, bag hab ich uch alles vorgefant, barumbe bag ir nut habent behütet minen heiligen funnenbag. Sit ir banne alfo blint fint, an ben ogen ümerer fele, unn umer oren fo tob, bag ir nut wollent horen bie wort miner stimme, barumbe han ich uch angesant vil fmergen unn plagen, unn bar vil tiere milbe follent fregen umer fin= ber. Ich han üch gefant burre iar, unn regen mit gufen, unn großen maßer, unn habe bas ertrich gefrenfet, bag es unfruchtber worben ift. Sch han ich über üch gefant baz heidensche volke, baz ümer finder hant gevangen. Ich schuf bag ir burres holy por hunger mustent egen one brot in manigen landen, unn bie bangapfen unn haselgas

pfen, unde bas frut in ben garten, unde nebent ben ftro-Ben, bag muftent fu vor hungerenot efen. Gelig mag ber bem es werden mohte barumbe bag ir nut behütet hant minen heiligen funnenbag unn och minen fritag. ungetrüwen, unn ir ungelobhaftigen, bebenfent ir üch nut, dag min gotteszorn über üch fomen ift, umbe üwer bosheit, ber ir fich gewent hant. Ich hette mir gedaht, bag . ich zerstoren unn zerteilen wolte die wite welte umbe üwern ungeloben, bag ir üch nut verston wellent, uf mine heiligen wort bes heiligen emangelii, bag ich gesprochen han, bag hiemel unde erbe muße vergon, mine wort Der worte hant ir vergegen, vergont niemer. hant nut behütet minen heiligen sunnenbag unn mis nen heitigen fribag, mit vaften unn mit andere guten werfen. D ir vil armen bebenfent ir nut bag Erüte gottes und sprechent also: Bir fint brübere unn fint boch nut ware brudere. Ir fint einander fient, unn mas chent enander gevatterschaft, unn haltent fü nut alfe ir zerehten füllent. Darumbe gebaht ich bag ich üch zerteis len wolte in die welte wite von enander. Dag hat mich gerüwen, burch üwern willen- nut, funder me burch die . menic miner heiligen engele, bie mir zu fuße fint gevallen unn mich erbetten hant, bag ich minen gorn von üch ge= wendet han, unn ich min barmeherzefeit mit üch geteilet han. D ir vil armes gefchlechte, bazich ben helleschen lüten ben Juden han geben bie alten e uf beme berge Synai, unn bie behaltent iren samestag. Aber ich habe üch ge= ben bie e bes heiligen toffes mit miner fele felber, unn ift och bag ir nut behaltent ben heiligen sunnenbag, unn och ben heiligen fritag, unn ander hochgezitlich bage miner lie= ben heiligen, so wil ich über üch lagen gan minen gorn, bag bie wolfe unn andere wilbe tiere fregent üwere finder, unn wil bun bag ir iungen fterbent. Unn bag ber Garracenen roße fuße üch ertreten mugent, unn an üch rechent bie bage miner heiligen ufferstanunge. Werlich die wors

heit fag ich uch behaltent ben heiligen sunnenbag, von bem famestage zu mitteme bage, bis an ben menbag zu liebe ten morgen. Ich gebüt üch priestern unn brübern, bas fü febent Grüßeverte vaften unn betten, bag fol fin an eime fritage. Globent mir, unn behaltent ir nut min gebot, fo wil ich loßen vallen blutigen regen, bicker alfe ber schur= hagel. Ich hatte gedaht andem zehenden bage bes fübenden monen, bag ist an bem sunnenbage noch unser fromen bage, alfe fü geboren wart, bag ich getotet wolt haben alles baz lebendig maz uf erben. Daz hat mich wendig gemachet mine libe muter marie unn bie heiligen engel ches rubin unn feraphin, bie nut abestont für üch zu bittenbe. Durch bie habe ich uch vergeben umer funde, unn mich er= barmet über nich fünder. Ich swere nich bi minen heiligen engeln, bag ich fich fenden wil etliche tier unn geflügel, bag ir nie vor gefeben bant, unbe bie funne murt alfe vinster bag ein mensche bag ander totet. 3ch fere min antlige von üch, unn würt unmenschliche flage mit manis ger stimmen. Umer selen sullent borren von deme füre bag nut endes hat. Ich wil über üch wisen ein gruwelich volt, bie üch schlahent, unn verwüstent ümer lant, umbe ümer Ich swer üch bi minre rehten hant, bag ift, bi mine gotlichen gewalte unn bi miner wirdefeit, ift, bag ir . nut behaltent minen beiligen funnendag unn minen beili= gen fribag, ich verberbe üch fo gar, bag umer niemer me gedoht wirt uf erden. Berware sprich ich, ist daz ir üch beferent von üwern fündens so wil'ich über iich bun mi= nen heiligen fegen, fo bringet bag ertrich fruht mit gno= ben, unn wurt alle bie welt erfüllet mit miner wirdefeit. Ich wil in geben mine große frebe, also bag ir üwers nit= wen mit bem virnen hinbringent, unn wil mines zornes gen üch vergeßen, unn wil erfüllen alle üwere hufer mit miner gotlichen gute, un wenne ir fumment für min ges ribte, fo wil ich uch mine barmhertefeit mitteteilen, mit ben ußerwelten in beme ewige riche, Amen. 3ch schaffe

welich mensche nut gelobet an bie botschaft, ber wurt in bie abte verbannen mins vaters von himel. Aber mer es gelobet, beme fummet min fegen in fin hus. Sehent wer ber mensche ift, ber finen ebengenoßen erzurnet hat, ber fol fich versunen mit ime, e banne er empfahe minen heilis gen lichamen. Wer ben andern notet ober reißet zu fweren an bem sunnenbage, ber ift verfluchet mit beme, ber ben eit fweret. Die gerihte an mime funnenbage hant, fint verbannen iemer ewecliche. Wifent bag ich gewalt habe, über alle creature in himel unn in erben, unn im abgrunde, unn in allen fteten, unn ir fint fo gar ungetrume unn verftont bag ir nut verftont. Die rume noch ablag üwere funde nut empfahent. Darumbe haltent ir nut minen beiligen funnenbag, unn och ben fritag unn andere mine gebot, unn fint fo gar vol bumbes finnes, unn fint one wige, unn verftont nut bie ewige rume, unn Die ewige frebe. Die tage bie fint min, ich hab fü geschafe fen, unn alle git. Ich han üch gegeben alles daz ir hant, unn ir erfennent nut bie tageszite, ober mich felber, unn etliche creature erkennet iren schepfer. D ir armen, ir tumben, ir erfennent nut umeren fcopffer, bo von wer uch beger, bag ir nut geschaffen werent, bag ir nut befigen füllent Daz ewige leben. Gebent mine tage fint bi ewigen rumen alle git, unn die creature bie mir dienet, die fol murbig fin zu enpfohende biefelben emeflichen rumen, unn ir armen ir erbent nut mine ruwe. Ir haltent nut min heiligen funnenbag unn ander hochgezittage miner lieben heiligen, unn wer ber priefter ift, ber ben brief miner botichaft hat, unneben nut enlifet vor beme volle, unn ben birget in finer haltunge, ber ift gottes fient unn behaltet nut fin gebot. Ja fint es etteliche priefter, die barumbe priefter werdent, bag fu wol egen unn trinfen-wellent, unn gottes wort nut brebien wellent, bag fummet in als les uf ir hobet vor gottes gerihte. Ift bag ir horent mine stimme unn haltent min gebot, und uch ferent von umeren fünden, so verfluch ich uch nit iemer unn iemer. Wer: lich ich swere hoch bi miner zeswen hant, unn bi minen hohen armen, unn bi ben tugenden miner engele, ift, bag ir behaltent minen heiligen funnenbag unn minen fritag, daz ich üch gelobet habe baz leift ich uch vollekliche. ber mensche ift ber gerne zu firchen got, unn fin almosen, unn ander lob mir erzeget, ber arbeit wil ich ime banken, mit maniger liebe, in beme tage mines gerihtes unn an beme ende. Alle bie wucherere unn alle bie bo gesuch ne= ment unn bie barnoch ftellent, über bie fummet gottes gorn ob fü nut begerent. Werlich alle ebrecher unn ebre= cherin bie fint mit enander verloren unn vertamet emetlichen, obe fit nut begernt unn bugent, unn alle bie bi gotte swerent frevelliche, unn bag nut begernt fint och verlorn, wan bie fint unn heißent gottes marteler. D ir vil armen, ift bag ir nut gebent itwern zehenden reht, gottes gorn geht über üch. Wer bie fint, bie zu ber firchen gont, an mime heiligen funnenbage unn an andern heiligen bas gen, unn ir almusen teilent mit ben armen, bie erwerbent erbarmunge mins vattere." "

"Wan ber brief ber heiligen botschaft von bem engel gelesen wart unn er in der hant hielt, do kam eine stimme vom himel unde sprache: ""Globet ir mit rüwenden herzen an üwern schöpfer, unn an die guten botschaft, die ich üch embotten habe, wan hin ir üch trostent zu fliehende, do mag sich nieman verbergen vor minen dgen."" Do stunt uf der patriarche mit sinen priestern unn daz volk gemeine. Do sprach der Engel: ""horent gemein unn vernement, wand ich üch-sweredi den tugenden unsers herren ihesu christi, unn di siner muter der reinen mende unn bi den tugenden aller engele, unn di den kronen aller marteler, daz die botschaft keines menschen hant geschriben hat, wan der kunig vom himel mit siner hat, unn wer daz nüt gelds bet, derist verkert unn verbannen, unn gottes zorn kums met über in. Wer es aber geldbet, der solsgottes ers

barmunge haben, unn sin hus in dem ewigen lebende, unde wer die botschaft gottes abeschribet, unn von stat zu stat, unn von huse zu huse, unn von dorfe zu dorf den brief sendet, min segen kummet in sin hus. Welch priester diese botschaft höret, unde schribet oder dem volke kündet, über den sol gen min segen, unn sol sich frowen mit minen ußerwelten iemer in mime riche ewekliche. Amen.""

Mu fwigent unn borent, fo wil ich fagen von ber bruberschaft, unn von der wallefart, wie fü har to= men ift, von bem engel bes almahtigen gottes, wie bag got ber welte funt bete, bag fü in ergurnet bette, unn schrieb an ein tavel die was marmelsteinin, unn fü fante bi eim fim engel gen iherusalem. Die botschaft funte ber engel, mit ufgerecketer hant hub er uf bie tavel unn fprach alfo: ,,,D ir armes geschlehte, marumbe erkennet ir nut üweren schöpfer. Wigent, unn wilt bu nut forhten gots gorn, fo wil er über üch laßen ergan finen zorn, unn finen gewalt."" Do baz volf ersach bie tavel, bo bie botschaft auftunt, bo erschien bie tavel unn erluhte bag munfter, glicher wis als ein blickze. Do erschrag bag volk so fere daz fü niderfielent uf die autlige, unn do fü wider foment zu in felber, mag totent fu? Gu gingent zu enander unn berietent fich, mag fü bargu betent, bag got lobelich were, unn bag er vergeße fines gornes. Do berietent fü fich unn gingent zu bem kunige von Secilien unn bottent in bag er in riete, mag fü bargu betent, bag got fins gor= nes gegen in vergeße. Do riet in daz fü vielent uf ire fnie unn betent den almahtigen got, bag in funt bete, mag fü bargu betent, unn wie fü fich mit im versunebent, daz er vergeße sind gornes gegen der armen cristens heit. Dag volf bet als er in riete unn vielent uf ir fnie, unn botent got mit gangem erufte. Do fprach ber engel: ""Mensche, alse bu wol baz weist, baz got XXXIV ior uf ertrich ging, unn nie lieben dag gewan, ich geswige siner großen marter, die er burch bich erliten hat an bem fruge,

Wiltu dich nu mit gedanket, unn wilt im och nüt danken. Wiltu dich nu mit got versunen, so solt du wallen XXXIV tag unn solt niemer guten dag noch naht gewin=nen, unn solt vergießen din blut, so wil er sin blut nie=mer an dir lon verloren werden, unn wil vergeßen sines zornes gegen der armen cristenheit.""

"Dis hub an der kunig von Sicilien, unn vollebrahte die wallefart mit sime volke gemeinliche, bise zu dem kunige von Krakdwe, der vollebraht sü bis zu dem kunige von ungern. Der kunig von ungern bis zu dem von misen, der von misen bise zu dem von brandenburg, der von brandenburg bis zu dem von hekach, die von psenach bis zu den von würzeburg, die von würzeburg bis zu den von halle zu den von eßelingen, die von eßelingen zu den von kalle zu den von eßelingen, von wil gen bulach, die von bulach die vollebrohtent die wallefart zu den von herrenberg, unn gen tuwingen, unn gen rotenburg, unn ist also kummen uf den rin in alle stete große unn kleine unn in Elsas »). Ru furent

431 1/4

a) Sage und Geschichte find hier offenbar mit einander vermischt. Bu ersterer gehort bie Angabe, baß bas Bolt von Jerusalem ben Konig von Sicilien um Rath gefragt, und bag bann biefer bie Ballfahrt begonnen und sie bis nach Krakau gebracht habe. Warum gerabe ein Konig von Gicilien hier genannt wirb, tonnten wir burchaus nicht aussinbig madjen; es mag übrigens kein großes Gewicht hierauf zu legen senn, ba bei ben herumziehenden Schwarmern weber historische noch geographische Renntnisse zu suchen sind. Go viel sieht man jedoch, daß auch bei ihnen bie Sage ging, sie fenen aus Morgen gekommen, fo bag bie Erzählung mehrerer Chronikanten, welche fie aus ben oftlichen ganbern Europa's herleiten, ale bie richtigere erscheinen muß. Die erften Stationen, bie in unfrer Predigt angeführt werben, find Krakau, Ungarn, Meißen, Brandenburg; je tiefer bie Beifler in Subbeutschland einbringen und je naber fie gegen Strasburg fommen, besto genauer kann man auch ihren Weg verfolgen : Gifenach, Burgburg, Schwabisch-Ball, Eflingen Calm und verschiebene andere nur wenig von einander entfernte

wir, die von liehtenowe, dise wallefart, nu bittent got daz er und fraft unn maht gebe unn sinne unde wiße, daz wir sü also vollbringent, daz es gote unn siner lieben muster marien unn allen engeln unn allem himelschen her ein lob si unn allen den ein trost si, zu libe unn zu sele, die und oder unsern brudern, die die wallefart geton hant, unn ießentan dunt, unn noch dun wellent, gutelichen geston hant, unn noch wol tunt, daz den got den ewigen son welle geben, unn alle die selen noch hüte dervon getrostet werdent, von allen iren erebeiten. Daz helf und der vatster, unn der sun unn der heilige geist. Amen."

"Allen den sol wesen kunt, die diesen Brief gesehent oder gehorent lesen, daz von puller, biße zu Sicilien, unn in cippern, unn von cippern biß zu Tuschan, unn in kadan, zu tenue, biß gegen Avion unn nider von Avion biß zu lonn, von lonn biß zu rome, unn nidewendig in allen iren gebieten,

Orte, bis fie enblich von Lichtenau, im Babifchen, ins Elfaß kommen. Es wird also ungefahr biefelbe Richtung angegeben, die man'auch bei Trithe mius angebeutet findet, welcher nam: lich fagt, fie feven aus Ungarn burch Bohmen und Sachsen ins subliche Deutschland gekommen. Much bie Epochen ihrer Erscheinung in biefen verschiedenen Gegenden stimmen hiermit überein; zu Unfang bes Jahres 1349 follen fie fich ichon in Deftreich gezeigt haben; im Mai kommen fie aus Polen, Meißen und Thuringen nach Burgburg; bereite in ber Ofterwoche hatte man beren in Magbeburg gesehen; im Juni erscheinen sie in Schwaben, von ba in Spener, und endlich, 14 Tage nach Johannis, in Strasburg. Uebrigens ift ber Bug, von bem hier bie Rede ift, gewiß nicht ber einzige gewesen; bieß erhellt schon aus ber Ausfage Closner's, bag mahrend eines Bierteljahres fast jeben Tag neue Schaaren nach Strasburg kamen; ce ist baber anzunehmen, baß bei ber allgemeinen Aufregung jener Zeit bie Beiflerschwarme fich oft burchkreuzten, und in mannichfaden Richtungen umberzogen, so baß auch bie Nachrichten berjenigen Erzähler, welche sie aus Oberbeutschland nach ben nordlichen und öftlichen Theilen Europa's, besonders nach Bohmen und Ungarn, kommen laffen, einen gewiffen Grad von Richtig= feit haben.

unn in baboweunn in iren gebieten, ber birte menfche nut lebet. Ru ift ber bot fumen big gen Bern, unn in Rernben, unn in Ofterrich, unn har big in Elfas a). Wer bo ftirbet ober tot ift, Die liegent alle nut lenger big an ben birten bag unn hant andern feinen fiehdagen, banne brie. Der erft ift, welhen menschen wurt in bem hobet me, mit großer hipe, ber ftirbet zuhant, ber ander heißet bag falte, ber birte fint flein brufen, unn werdent ben luten under beis ben armen unn obewendig den fnie in ber große als ein hafelnus, unn von ben siehtagen ist gar vil lutes bot in ben landen, unn vor ben fiehbagen fol nieman erschrecken. Wer do erschricket ber ift bot zuhant. Für die fiehtagen ift gut oleis von wißen lylien unn oleis von tillesomen, alzehant heiß gemachet unn ein wüllin wis buch genomen, unn barin geleit, unn barus gedrucket, fo mans allerhei= Best geliden mag, IV ober. V, unn uf ben fiechen geleit. Egich unn fure fpife ift für ben fiehtagen gut b)."

1 - 1 1 Wa

a) Pullen ift Apulien; Tuschan Toscana; Kaban bie Stabt Ca: tanea in Sicilien; Jenue Genua. Die hier, obgleich in feiner Orbnung, genannten ganber und Stabte find wirklich bie, in welchen ber schwarze Tob am ersten ausbrach. Oriente war er gekommen; vor ihm ber, wie auch in bem Briefe bes Engels gesagt wirb, waren fdredliche Naturerscheinungen gegangen; Ueberschwemmungen, Erbbeben, Sungerenoth, Rriege hatten die Bemuther allenthalben mit Grausen erfüllt. Jahre 1347 schon wurde Cypern furchtbar heimgesucht burch Erbbeben und Peft; von ba wanberte biefe nach Sicilien unb wurde burch Schiffe in bie meisten italienischen Safenstädte gebracht. Mus Italien verbreitete fie fich zugleich nach Frantreich, nach ber Schweiz, nach Deftreich und bie beutschen gan= ber, wo sie, wie bekannt, viele Tausenbe bahinraffte. - Siehe Beder, ber schwarze Tob im XIVten Jahrh. Berl. 1832. 8. S. 15 f.

b) Es wird hier von 3 verschiedenen Symptomen ber entsetlichen Krankheit gesprochen: 1) große Hiße, ein hißiges, todtliches Fiesber, von dem auch anderswo Erwähnung geschieht (S. Hecker S. 4.); 2) Kälte, Erstarrung; 3) Beulen, welche überhaupt das allgemeinste Kennzeichen der Krankheit waren. Was die

Hie hette ber brief ein ende, so ber gelesen wart so zogetent sü wider in die stat, zwen unn zwen iren fanen unn iren kerken noch, unn sungents den ersten leich: "nu ist die bettefart so here," unn lute man die großen gloschen gegen in, unn sü in daz münster koment, so vilent sü krupewis nider III, also dovor geschriben ist. So sü ufgestundent so gingent sü an ir herbergen oder war sü wollent. Man sol wisen daz die erste bruderschaft die zu stroßburg kam, die koment eines morgens uf meßigerowe, unn geischeltent sich do. Dornoch gingent sü erst in die stat, aber die bruderschaft die donoch darkoment die ginsgent gemeinlich alle e in die stat, danne sü sich geischeltent, unn hiltent och alle die wise die dovor geschriben stot. Doch hettent etliche maniger hande andere leiße diewil sü zogeztent, aber zu der buse hieltent sü alle einen leiß a).

Man sol wißen wanne die geischelere sich geischeltent, so waz daz groste zulöfen unn daz groste weinen vor ans daht, daz ie kein man solt gesehen. So sü denne den brief losent, so hub sich große iomer von dem volke, wande sü glöbetent alle es were ware unn so die pfasseit sprochent, wobi man erkennen solte, daz die geischelkart gereht were, unn wer den brief besigelt hette, so antwurtetent sü unn sprochent: wer die ewangelie hette besigelt. Sus brohtent

Mittel anbetrifft, die bagegen empfohlen werden, Genuß von Essig und sauren Speisen (auch der Arzt Gentilis von Foligno ließ seine Kranken sich mit Essig waschen), Liliendl und Del von Tillsamen (anethum?) auf die Beulen applicirt, so müssen wir es Aerzten überlassen zu bestimmen, in wiesern sie heilsam seyn konnten. Merkwürdig ist es, daß, wie auch heute bei ähnlichem Sterben, besonders vor Furcht gewarnt wird.

a) Es ist zu bemerken, daß hier gesagt wird, die folgenden Geißlers schwärme hatten während ihrer Züge auch noch andere Lieder gesungen; von solchen Leihen ist aber bis jest noch keiner bekannt. Bielz leicht ist diese Angabe bloß eine Supposition unseres Chroniskanten; benn alle Reste von Geißlerliedern, die wir besigen, stimmen fast ganz mit dem überein, welches er selber uns mittheilt.

fit die lüte bargu, dag fit der geischeler worte me globetent denne ber pfaffen. Unn bie lute sprochent och zu ben pfaf= fen: was kunnent ir gefagen, bis fint lute die bie worheit furent unn fagent, unn wo fü in die stette koment, do viel vil lutes zu in, die och geischeler wurdent, beibe legen unn pfaffen. Doch underwant fich fin fein pfaffe, ber üt gele= ret wag. Do trat och manig bibermann in die geischelfart in finre einvaltigen wife ber nut ben valfche erfante, ber binne verborgen lag. Do vil och vil maniger bewerter bosewihte zu benne biderben lute, die donoch also bose wurdent, ober bofer benne vor. Etliche blibent och biberbe bernoch, ber mag aber nut vil. Ettelichen liebent bie brug berschaft also wol, so sit si zweimol vollebrahtent, so vin= gent fit fi wiber an. Dag geschach barumbe, manne fü gingent bie wile mußig unn arbeitent nut, manbe mo fü hin koment, wie vil ir benne waz, so lut man su alle uf, unn got es in ußermoßen-wol, unn waz vil lutes bie fü gerne hettent geladen, mohtent fü ire befomen fin. Alfo wert worent fü. Die burgere in ben ftetten, bie gobent in von ber gemeinde gelt, bomit fü vanen unn fergen tof= tent. Die bruder noment fich och an großer heilikeit unn sprochent, es geschehent große zeichen burch iren willen. Bum ersten sprochent fü, ein biderman hette in geben trinfen, us eim vaße mit wine, unn wie vil sit brus gebrunkent, fo maz es alles vol. Gut fprochent och ein martelbilde gir offenburg geswißet hette, unn unser fromen bilbe ju ftrosburg hette och gefwißet. Gulich me feittent fü vil die alle gelogen worent. Gu sprochent och die rinber hettent zu ersthein gerette. Daz fam alfus. Giner ber was zu ersthein ber hies rinder, ber was also swach von fiechtagen, bag er one sprechen lag. Ru fam es, bie wile die geischeler do worent, daz sich der sieche begert unn redent wart. Do seit eins bem andern: rinder ist rebende worden. Do fprochent die geischeler, die rinder in ben stellen werent rebend worden. Daz erschal als wit bag

lant waz, baz einveltig lüte wondent es wer also. Sü noment sich och an die beseßenen lüte zu beswerende. Do sprach ir einre, do er eins beswur: Du versniter dusel, du mus herus, unn soltestu ioch dine muter gesnien. Mit den heiligen worten hettent sü e C dusel in eins broht, denne sü einen mohtent han ußer im broht. Sü trugent och ein ertrunfen tot kint, uf der owen umbe den ring do sü sich geischeltent unn wolltent es lebendig han gemaht. Es geschach aber nüt.

Diese geischelfart weret langer banne ein vierteil ivres, baz alle woche, etwie manig schar fam mit geischelern. Darnoch mahtent sich frowen uf, unn furent och after lande, unn geischeltent fich. Donoch furent iunge knaben unn fint och bie geischelfart. Donoch woltent bie von ftrosburg nut me gegen in fturmen, unn wolltent in och teine fture geben zu fergen unn zu fanen. Man wart ir och alfe mude, bag man fu nut me alfe gebihte gu hufe lut, als man hette geton. Gus gerietent fü alfo unwert, bag man lutel ahte uf fü hette. Do gerietent bie pfaffen gegen ben faliche, unn bie trugene, bomit fu umbe gin= gent. Unn bag ber brief ein luge mag ben fü bredietent. Wand an ber erfte hettent fü bag volg an fich broht, bag man nieman verloren wolt ber wiber fü rette. Welre pfaffe och wider fü rette, ber mohte fume genefen vor bem volfe. Doch wart ire vart nie fo gut, pfaffen rettent als lewegen berwiber. Ze jungest verbot man bag fein frombe geischeler zu strosburg kummen getorfte. Aber vormols diewile die geischelfart werete, bo hettent etliche antwerks lute ein bruderschaft uf gehatte, die nut after lande furent, unn geischeltent fich nument in ber ftat, in her eberlins garte von mulnheim, unn fo biefelben ein liche hettent ber ein bruder maz, so gingent su sich geischelnde zu dem opfer, unn andere gewonheit hettent fü under in felben ufgesetet. Daz wart in alles also verboten, bag su feine bruderschaft getorftent han, unn fich och nut offenliche getorftent geis

scheln. Wan wer sich geischeln wolte, der solt in sime hus geischeln heimelich.

Bischof Bertholt von Buchecke zu stroßburg der verbot es och in sinem bistum mit geistlichen geboten, wand der Bobst allen bischosen gebot, daz sii si solten abetun, umbe mancher ungeloben, den sü hieltent, in dem geistlichen schine, unn sunderlichen daz ein lepe dem andern bistete. Dis han ich beschriben, als es zu stroßburg ergangen ist, unn als es do waz, alse waz es och uf dem rine in allen stetten, daz selbe waz in swoben, in franken, in westerrich, unn in vil gegen dutsches landes. Sus nam die geischels fart in eime halben ior ein ende, die do solte noch ire sage han gewert XXXIV ior a).

a) Bon ben Worten an: "man sol wisen wanne die geischeler ic." stimmt Königshoven, und namentlich die Schilter's che Ausgabe, mehr ober weniger mit Closner überein; nur ist letterer genauer und ausgedehnter, und berichtet mehrere nicht uninteressante Lecal-Fakten, welche Königshoven nicht hat. Dieser sügt bloß hinzu, daß zu Strasburg mehr denn tausend Leute sich zu ihnen gesellten, und daß sich ihre Schaar in zwei Hausen theilte, wovon der eine das Land hinauf, der andere das Land hinab zog. —

2.

Ueber ben Ausbruck wid in Iud. 3, 25. 2 Reg. 2, 17. 8, 11.

Von

M. Guft. Mor. Redelob, Prof. ber Phil. zu Leipzig.

Der Ausbruck wid in, ben man nach Borgange ber alten Ueberseßer burch ad multum sc. tempus i. e. lange, sehr lange erklärt, und, weil die Lexikanun schon seit sehr langer Zeit dem Berbo wid die Grundbedeutung erubeseere, pudesieri geben, sich so denkt, daß wid is eigentlich his zur Beschämung, bis man sich getäuscht sahe oder bis Berlegenheit entstand" bedeute, muß als noch unerklärt angesehen werden, theils weil der angebliche Sinn nicht in den Zusammenhang paßt, theils weil er sich nicht einmal auf eine richtige Aussassung der Grundbedeutung des Stammworts und eine natürliche Deduction aus derselben stütt.

Wir mustern also zuerst die Stellen selbst. Ind. 3 hat Ehud den Eglon getödtet und in die mpp eingeschlossen. Darauf kommen die Umgebungen des Eglon, und da sie die Thür der mpp verschlossen sinden, vermuthen sie, daß er eines natürlichen Bedürfnisses wegen sich eingeschlossen habe. In dieser Meinung nun warteten sie, wie es heißt, wid is, da sie aber, nachdem sie so gewartet hatten, bes merkten, daß er die Thür nicht öffnete, so nahmen sie den Schlüssel und öffneten, und siehe, da lag ihr Herr todt auf den Boden gestreckt. — 2 Reg. 2. kommt Elisa ohne den Elia nach Jericho zurück, und die Prophetenschüler erbieten sich, die ihnen zu Gebote stehenden Leute auszussenden, um den Elia (von welchem Elisa überzeugt ist,

a support.

daß sie ihn nicht finden werden B. 18.) aufzusuchen, er aber räth ihnen davon ab. Als sie aber wid in ihn drinsgen, spricht er: Nun so schieckt denn! — In der dritten Stelle 2 Reg. 8. kommt Hasael zum Elisa, um sich ein Orakel über den Ausgang der Krankheit des Königs Benshadad zu holen. Elisa kündigt ihm an, daß er sterben werde, kaßt aber zugleich den Hasael ins Gesicht, sirirt ihn wie zu und weint, weil, wie er sich auf Hasaels deßehalb an ihn gerichtete Frage ausdrückt, er bereits sehe, daß derselbe als künstiger König Syriens seinen Landsleusten schweres Leid zusügen werde.

Es zeigt fich hier ziemlich beutlich, bag bie Erklärung bes fraglichen Wortes burch fehr lange nicht paßt. Denn in ber erften Stelle fonnen bie Sofleute bes Eglon gar nicht lange gewartet haben, ba fie ja voraussetten, daß berselbe ein natürliches Geschäft habe. Denn indem fle gerade bieg voraussetzten, konnten fie füglich nicht langer Unstand nehmen, ben Schluffel zu holen, bis bie barauf zu rechnenbe Zeit vorüber mar. Und wenn auch Ege lon ein schwerfälliger und bemnach wohl unbeholfener Mann war, fo fann boch keinesfalls von einer langen ober fehr langen Zeit bie Rebe feyn. - Wie lange foll fich benn aber Elifa in dem zweiten Falle haben bitten laffen ? Es handelt sich ja nicht um die Erlaubniß einer schwer zu bes willigenden Sache, fondern um ein bloges Ginwilligen in einen zuvorfommender Weise geschehenden und einem An= bern geltenden Antrag, ju beffen Ausführung gar feine eigentliche Erlaubniß bes Elifa nöthig war. auch aus ber Antwort, ble Glisa B. 18 gibt, als bie Prophetenschüler unverrichteter Sache gurudfommen, baß er hier berechnend zu Werke gegangen mar. Er hatte ja fonnen ben Borfall mit Glia erzählen, fo murbe Riemand noch ihn haben suchen wollen. Aber bas will er nicht, fondern er fpielt vielmehr ben Geheimnigvollen, dem darauf ankommt, einem einmal ausgesprochenen Worte

große Bebeutung zu geben und fich Auctorität zu verschaf= fen. - Richt anders in ber britten Stelle; benn wie lange lägt fich benn Jemand ins Weficht feben, ohne nach bem Grunde bavon zu fragen. Safael fragt aber gar nicht bar= nach, so bag er also gar nicht auffallend lange angesehen worden seyn mag, sondern als Elisa weint, fragt er ihn nach bem Grunde bes Weinens. Was vollends für ein Sinn herauskommen foll, wenn man mit Winer ben Aus: druck burch iusto diutius überfett, läßt fich gar nicht fagen. In wiefern fonnen benn bie Sofleute bed Eglon gu lange ober länger als fich gehörte gewartet haben, ba fie ja überhaupt ichon zu fpat famen, um noch Etwas zu belfen. Wie fann benn Glisa ferner, felbst wenn in ber zweiten Stelle fich annehmen ließe, bag die Prophetenschüler über bie Gebühr in benfelben gedrungen hatten, in ber britten Stelle ben Safael über bie Bebühr ins Auge ge= faßt und geweint haben? Das flingt boch, als wenn ihm vom allzulangen Unsehen bie Augen übergegangen wären.

Wenn nun ein Wort irgend eine bestimmte Bedeutung ober einen bestimmten Gebrauch hat, fo ift allemal, fo= fern es nicht Onomatopoieton ift, anzunehmen, daß es zufolge einer frühern Bebeutung biefe neue Bebeutung er= halten hat. Diese frühere Bedeutung muß aber schon zum Ausbrucke bes fpatern Sinnes paffend gewesen fenn, weil es eben nur in Folge biefer frühern Bedeutung und ihrer Zwedmäßigkeit zur Bezeichnung beffen, mas feine fpatere Bedeutung ausmacht, biefen Sprachgebrauch und abgelei= teten Sinn erhalten fonnte. Legen wir nun aber ben Maßstab an die angebliche Grundbedeutung bes Ausbru= des, fo zeigt fich feine Unfähigkeit für ben baraus abgelei= teten Ginn ebenfalls fehr balb. Der einfachste Weg ware gemesen, www zu fassen als lange machen, barauf bem kal wir bie Bedeutung lange fenn beizumeffen, und wie in baraus zu erflären auf fange Zeit, freilich auch dieß nur in bem Falle, daß man ganz bestimmt gewußt

hatte, שחם bedeute wirklich fehr lange, und es nur bei lerifalischen Fragen über gegebene Sprachen barauf anfame, zwei Erscheinungen in eine überhaupt bentbare Berbindung zu bringen, ohne bag man fich zu bemühen brauchte, nachzusehen, ob ein angeblicher Ibeenzusammen= hang ber fraglichen Sprache auch wirklich eigen fen und ob die Grundbedeutung eines Wortes fie wirklich bestätige. Was aber bie Versuche anbelangt, so mußte man anneh= men, bag ber Ausbruck fich fo weit von feiner Grundbe= beutung entfernt habe, bag an biefelbe gar nicht mehr Wenn bieg aber fo mare, fo mare über= au benten fen. haupt jede lerikalische Frage am unrechten Orte und verboten, indem wir ja gar feinen Grund mehr hatten, nach bem wir einen Zusammenhang beiber Vorstellungen statuirs Den Ausbruck aber in ben brei Stellen, in welchen er vorfommt, zu erflären aus "bis Berlegen heit ftatt= fand," geht alfo barum nicht an, weil in feiner ber brei Stellen von Berlegenheit bie Rebe ift, noch weniger barf man an bas Schämen benten, inbem fich auf biefe Beife nicht einmal die Möglichkeit des Sprachgebrauchs ber fraglichen Phrase benten läßt. Man mußte boch auch nos thigenfalls tonnen: es befand fich Jemand lan = ge in Berlegenheit, ober: er fchamte fich lange. Dieg murbe bann eigentlich auszubrücken feyn burch: er befand fich fo lange in Berlegenheit, bis Ber= legenheit stattfand, ober: er schamte fich fo lange, bis er sich zu schämen anfing. Das, was Winer fagt: usque dum frustrarentur pagt weber zu einer ber brei Stellen, noch zu ber von ihm angegebenen Bebeutung nur im Entferntesten. Rur in ber Stelle Iud. 3. fonnten etwa bie Sofleute in Berlegenheit gekommen fenn. ba dürfte es nicht heißen: fie warteten bis gur Ber= legenheit und, ba er nicht öffnete, holten fie ben Schluffel, fondern: fie marteten und, ba er nicht öffnete, murben fie verlegen und holten

ben Schlüssel. Auch wüßte man endlich nicht, von wessen Denn in ber Stelle ber Berlegenheit die Rebe mare. Richter mare bie Berlegenheit ber hanbelnden Personen felbst gemeint, 2 Reg. 2. mußte man boch aber an bie Ber= legenheit bes Elifa, ber endlich ben Bitten ber bis gur Berlegenheit in ihn bringenden Schülernicht mehr ausweis chen fonnte, benfen, und in 2 Reg. 8. fonnte fowohl Glifa als Safael burch bas lange Unsehen in Berlegenheit gefommen Stuber zu Iud. 1. 1. hat bas Unstatthafte biefer Bufammenstellung ber Berlegenheit ober bes Schämens ober bes frustrari eingesehen, aber einen höchst unglücklichen Ausweg versucht, indem er eine doppelte radix win annehmen will, beren eine erroth en, bie andere fpat fenn bes beuten foll. Welche Willfür! Das fommt boch gar nicht auf und Deutsche bes 19. Jahrhunderts an, ob die hebräis sche Sprache eine ober zwei radices win gehabt haben soll. Darum, bag es uns nicht flar ift, auf welchem Wege bie alten Sebräer ihre Ideen an einem bestimmten Falle ver= fnüpft haben, ist ber Zusammenhang nicht geradezu megs Ueberhaupt ift bas nicht fogleich mit einem Federstriche abgemacht, wie man die Grundbedeutung eines Wortes fegen will, fondern dief fostet erft lange Untersuchungen über ben Sprachgebrauch bes Wortes, über fein Berhältniß zu verwandten Wörtern, welche bisweilen nur fehr schwierig zu entbeden find, und endlich bie Bergleichung bes Ganges, welchen bie burch ein Wort bezeichnete Borftellung in ber Sprache felbst und ihren Schwestersprachen genommen hat u. f. w. Denn nicht 211= les, was möglich ift, ift auch wirklich. Die Stubersche Annahme hat aber außer ber willfürlichen, auf nichts Pofitives gestütten, Spaltung ber Rabir win noch bas gegen fich, bag weber bie eine noch bie andere bie Bebentung erröthen hat, wie gang richtig Gefenius bemerft. Man fuche in einem Dialefte bie Bedeutung bes außern Erros thens bes Gefichtes, man wird fie nicht finden, wenn man

nicht etwa nus was und bergleichen für Belege nehmen will, bie fich ben Augenblick als nichtig barftellen. Und wenn win von ber Schamröthe follte verstanden werben, mußte es doch jedenfalls zuerst roth überhaupt fenn bedeus ten, wie bas Stammwort ruber bes lateinischen erubuit ober bas Stammwort roth unseres beutschen erröthen. Un alles bieß ist aber nicht ber entfernteste Gebanke und biefe Bedeutung ift nur fo in bie Lerika gerathen, bag man das lateinische erubuit in feiner übertragenen Bedeutung = puduit migverftanden hat. Eben fo grundlos ift bie . Bedeutung spät fenn als Grundbedeutung ber zweiten Rabir wis. Denn auf welchem Wege follte fie benn hineingekommen fenn? Spät fenn brückt ein Berhältniß, nämlich ein Zeitverhältniß, aus, alle Berhältniffe find aber ibealer Art, etwas Gebachtes, und find baher niemals primitive Bedeutungen, die anderweitige Bedeutungen vor= aussetzen, burch bie fie zu begründen find.

Wenn wir also für bie Ermittelung ber Bebeutung biefes Wortes Alles, mas bis jest barüber gefagt worben ift, verwerfen muffen, weil es weber pagt noch begrun= bet ift, fo find wir genöthigt, einen neuen Weg einzuschla= gen und und zunächst an bie Rabir wit felbst zu wenden. Dieg fann hier wegen ber Weitläufigfeit einer folchen Untersuchung über ein Stammwort nur in ben allgemeinsten Angaben bestehen, beren Entwickelung und Begründung ich einer andern Zeit und einem andern Orte überlaffen Das Berbum wie heißt alfo gar nicht erröthen, wie bereits bemerkt ift, es heißt aber auch ferner gar nicht einmal fi ch fchamen, obwohl es hier und ba biefe Uebersetung guläßt. Die Bebeutung fchamen ift viel gu speciell, wie fich auf ben ersten Blick in ein Lexikon ergibt." Denn' wenn g. B. Winer in feinem Lerifo fagt: Longe frequentius erubescere, pudefieri, pudore affici dicuntur, qui spe, fiducia, exspectatione frustrantur, consiliis ausisque excidunt; wenn man aber baju erwägt, baß

man bei vereitelten hoffnungen und Planen fich nur bann schämen kann, wenn in benfelben ein Grund ber Scham und etwas Beschämenbes liegt, was aber häufig gar nicht ber Fall ist: so legt es sich auf die hand, daß diese zweite Bedeutung bie erste ist, und bag bas Berbum nur bann und in sofern durch sch amen übersett werden tann, wann und wiefern ber Fall von ber Art ift, baß in ber Bereis telung der Hoffnungen und ber Plane zugleich etwas Beschämendes liegt. In den meisten Fällen aber wird bas Berbum und seine Derivate ganz unabhängig bavon gebraucht. 3ch führe ftatt hundert Stellen nur bie eine an Joel 1, 11., wo dem Berbe wir parallel steht bibri, und wo von Ackerleuten die Rede ift, welche in ben burch wa bezeichneten Zustand burch Mismachs versetzt werden follen, und erinnere nur beilaufig, baß es häufig ben Fein= ben Jahue's und bes israelitischen Bolfs verwünschend gebroht wird und nur unter fehr ftarfe Ausdrücke gesetzt vor-Die Rabir wiz aber geht aus von ber Stamms filbe pp, pz, bie in .mannichfachen Berzweigungen burch den Sprachschat hinläuft und eine onomatopoetische Bedeutung, wie unser deutsches figen, fegen hat. In bens jenigen Formen berfelben, bei welchen, wie bei win, eine Erweichung ber Rabir stattgefunden hat, nähert es sich unferm beutschen erweichten wegen, b. h. schnell hin= und herfahren, woher mit gewohnter Uebertragung der schnels len Bewegung auf Flimmern und Schimmern prz weiß sen nbedeutet (vgl. pan dem fich im Arabischen ber Begriff ber Behendigfeit und Schnelligfeit verbindet,

was sich näher an dasselbe anschließt, bestimmt sich die Grundbedeutung genauer auf das Hin = und Herlausen, und zwar zuerst auf dasjenige, welches vor Angst gesschicht, vgl. row (trepidare), und vor Berlegenheit (bissweilen auch vor beschämender Verlegenheit). So bezeichenet es vornehmlich die ganz rath = und hoffnungslose Lage,

in welcher man nicht aus noch ein weiß, wo man sich nicht - zu rathen und zu helfen weiß, biejenige verzweifelte lage, aus ber fein Ausweg zu finden ift, rettungelofes Glend und aussichtsloses Bergagen, baneben aber in milberm Sinne beschämt und verlegen bafteben, nicht wiffen, mohin man foll, und in unangenehmer Berlegenheit hin= und hertrippeln (haerere). Darauf geht ber Gebrauch weiter auf Diejenige Verlegenheit, in welcher man gu feinem Ent= schlusse und zu feiner That fommt, unentschlussig hin= und hertrippelt (trepidare, haesitare, dubitare) anstehen, 30= gern, zaubern (tröbeln, trubeln), faumen, auch Unstand nehmen (non posse a se impetrare), also: nicht von ber Stelle fommen, freden bleiben, ftoden, ins Stoden gerathen. Go wird es nun übergetragen auf dasjenige Berlegensenn, wie wir von verlegener Baare sprechen, bie feinen Abgang hat, mit ber es stockt war, bie barum verstockt, bumpfig wird, ober von stockendem, stagniren= bem Baffer, bas feinen Abzug findet, war (vgl. Abulwalid bei Gefen. ju w==) und bemnach faul und ftinfend, erfticend wirb, was, woraus endlich die Uebertragung auf ben verstockten bofen (vgl. Ann, בים) Charafter geschieht. Ich fann hier nicht weiter geben, theils weil es zu weit führen murbe, theils weil ich ben Gefammtumfang Diefer Urfilbe in allen ihren verschiedenen Formen bes Lautes und bes Gebrauchs noch nicht mit der Bestimmtheit anzugeben mich getraue, bei welcher alle Grenzen burchgangig bezeichnet maren, genug also bag bas Berbum wir bestimmt ift, auf bessen Derivat wir übergeben.

שום also nun, mit welchem unfre Phrase gebildet ist, ist ein Nomen, dessen Bedeutung ausgehet von der des unschlüssigen Zögerns, Anstehens, Zauderns (Zitterns), Berzichens (morari), Berweilens, und bezeichnet einen Berzug (mora), eine Weile, eine Weile Zeit, ein Weilchen, und der Ausdruck שום, mit welchem בדי הונ Hiod. 25, 5. של הווא לפר לבים הווא לפר לבים הווא של הווא לבים הווא של הווא לבים הווא לבים הווא של הווא לבים הווא לבים הווא של הווא לבים הווא

Pf. 147, 15. Dangangen = \*) Richt. 3, 26 zu vergleichen ist, heißt eigentlich Dauer einer Weile (aliquamdiu)... Insbesondere bildet der Ausdruck angen-ny, wie es scheint, einen Gegensatzuwz zu, ohne Säumen, ohne Zeitzverlust, unverzüglich, wie es in der angegebenen Stelle nicht heißen soll, daß das Wort Gottes (sein Bessehl) eilenden Schrittes seinen Weg zurücklege, sondern von Gott einmal gesprochen und ausgeschickt sich ohne Verzug auf den Weg mache, um ihn zu gehen. Bei wie verliert man Zeit, gibt Zeit zu, bei Ind das Gegentheil.

Gehen wir nun zurück an die drei Stellen, in welchen wir vorkommt, so leuchtet es von selbst ein, daß der hier angegebene Sinn, ob ihn gleich keine alte Version ausdrückt, ausschließlich der richtige sey. Iud. 3. warten die Hosseute des Eglon erst eine Weile, und als derselbe nicht herauskommt, öffnen sie. 2 Reg. 2. dringen die Prophetenschüler eine Zeitlang oder Weile in den Elisa, und darauf läßt er sie schicken. 2 Reg. 8. blickt Elisa dem Hassel eine Weile ins Gesicht und weint.

<sup>\*)</sup> Dies Wort Angung hat nichts mit Verneinungssiben, die überhaupt Phantome sind, gemein, sondern ist, wie auch die späte hitpaelsorm zeigt, ein schlichtes Derivatum des Pronomen ang, wie das griechische eltein, bedeutend: sich unter einander fragen ang, näml. nicht eltein, bedeutend: sich unter einander fragen zu, näml. nicht wissen, was man thun soll, unsschliss dastehen, vgl. aus demselben Grunde sich gegensseitig ansehen Gen. 42, 1. Ueber das avgl. das arab. Lo, und das Verbum ang ist jedenfalls nur eine Abkürzung davon, vgl. awan-ang hiob. 9, 12. Roh. 2, 2.

## Recensionen.

Das Buch Daniel, verdeutscht und ausgelegt von Dr. Cäsar von Lengerke, Professor ber Theoslogie zu Königsberg in Preußen. Königsberg, 1835. Im Verlage ber Gebrüder Bornträger.

Die Genesis, historisch=fritisch erläutert von P. von Bohlen, o. Professor zu Königsberg. Kö=nigsberg, im Verlage d. Gebrüder Bornträger. 1835.

Solemnia natalitia regis augustissimi et potentissimi Friderici Wilhelmi III. die III. Augusti h. XI. ab universitate Fridericia Wilhelmia rhehana rite pieque celebranda magnifici rectoris et illustris senatus auctoritate indicit D. Fridericus Bleek, ordinis theologorum evangelicorum h. t. decanus. Insunt de libri Geneseos origine atque indole historica observationes quaedam contra Bohlenium. Bonnae, typis Caroli Georgii MDCCCXXXVI.

Dem Unterzeichneten, welcher nach dem Wunsche der Redaction das eben genannte Buch des Hn. von Bohlen anzeigen sollte a), war es mehrfach nahe gelegt, die

a support of

a) So wenig mich auch der eregetische Ton in der Schrift tes herrn von Bohten und die herabsetzung der heiligen Originalität der Genesis anzusprechen geeignet ist, so hat sich doch mein kritischer Sinn theils gegen die in einem engen Gesichtskreise gehaltenen und bogmatisch befangenen, theils vornehm in Bausch und Bogen bloß anzeigenden und verwerfenden Beurtheilungen derselben immer gereizt gesühlt. Ich kann bis auf diesen Tag weder glauben,

Beurtheilung ber Schrift bes orn. v. Lengerfe bamit gu verbinden. Die beiden Gelehrten, Professoren an einer und berfelben Universität, haben gleichzeitig im nämlichen Ber= lage ihre in Frage stehenden Werke erscheinen laffen, melche, auch im Meußern fich ahnlich, fich gegenseitig einige Male auf einander beziehen und burchgängig in bemfel= ben Geiste gearbeitet find. Gie beide burchbringt nämlich ber echt protestantische Beift freier Forschung, von ber bie Berfaffer vollen Gebrauch machen, mahrend zugleich ber Erfolg ihres Thuns ihre Rechtfertigung im speciellen Kall ift. Referent fam baher, zumal ba in unsern Tagen bie Unfritif fich wieder fo muthig regt, baß fie felbst die Authentie ber Pfalmenüberschriften behauptet, nicht um= hin, fich zu freuen und feine Freude zu gestehn, bag auch im äußersten Rorden Deutschlands προς ζόφου ήερόευτα ber Beift driftlicher Freiheit feine Bluthen treibt, und bie Männer, welche an ihrem Orte ber einbrechenden Barbarei vereint Dbstand halten, wie bort bie Gohne ber la= pithen, Leonteus und Polypotes, vom entgegengesetten Ende beutscher Bunge froh zu begrüßen.

Der Stoff, welchen die Berfasser zur Bearbeitung wählten, ist sehr verschieden; die Genesis und das Buch Daniel sind fast Gegensätze. Während die erstere die Reishe der attestamentlichen Schriften auführt, ehrwürdig und hochgeachtet nicht nur wegen ihres Alterthums und der Alterthümlichkeit ihres Inhaltes, steht dagegen Daniel da vielleicht als jüngstes Buch unter den kanonischen und bes strittener Autorität, wie kein anderes. Hinwiederum sind

baß bie Schlange im Parabiese wirklich gerebet, noch baß ber herr von Bohlen ein total unwissenschaftliches Buch geschrieben. Der mit dem Stande der Literatur und den gegenseitigen Verhälts nissen der Schriftsteller vertraute Leser wird baher leicht errathen, warum ich gerade herrn D. hißig mir als Recensenten des vielzbesprochenen Buches außersehen.

F. W. C. Umbreit.

bie Forscher, wo es fich um Abfaffungezeit, historischen und prophetischen Charafter Daniels handelt, ihrer Sache gewiffer, als bei ber Genesis, beren Composition, Zeitalter, geschichtlicher Werth ein noch nicht gelöstes Rathsel fnüpfen; Biele, welche bas Buch Daniel, fofern es ein historisch = prophetisches fenn will, aufgegeben haben, mer= den an ber Genesis noch keineswegs verzweifeln; und so fommt es benn, bag v. Lengerfe, bie Authentie Da= niels bestreitend, sich auf Dr. Bleef beziehen fonnte, während gegen v. Bohlen, ber bie geschichtliche Geltung ber Genesis ansicht, Bleek ein scharfes Programm aus: gehn läßt. Den miglichern und bedenklicheren Stoff hat sich v. Bohlen ausersehn; die Stellung, welche v. Len= gerfe einnahm, war, namentlich feit Bengftenbergs letter Bersuch, Die Authentie Daniels zu erharten, gescheitert, zum Voraus haltbarer und aus ber Berschiedenheit bes Standes, in welchem die beiben Gelehrten bie betreffenden Streitfragen vorfanden, läßt fich jum Theile wenigstens auch bie Berschiedenheit ber Behands lungemeise erflären.

Dem Commentator bes Buches Daniel war in neuerer Zeit nicht wenig vorgearbeitet worden; abgesehn von Mosnographien, einzelnen Abhandlungen und Recensionen wasten die Commentare von Rosenmüller und Hävers nicht erschienen, und der Ausleger dergestalt augewiesen, Uebersicht des vorhandenen Materials zu gewinnen und zu geben, die einander vielfach widersprechenden Ansichten der Borgänger zu prüsen, und den Waizen von der Spreu auszuscheiben. Diesen Aussorderungen hat Dr. v. Lens gerfe im Ganzen vollsommenes Genüge geleistet. Das Buch ist ein Muster von Sorgfalt, Genauigkeit und uns verdrossenem, treuem Fleiße; das Material ist mit grosser Umsicht zusammengebracht, Nichts, auch nicht das Geringste, verwahrlost oder verschleudert; die verschies deuen Meinungen sind unpartheilsch erwogen; Gründe und

Begengrunbe mit meift fehr gludlichem Scharffinn erörtert. Der Berf. ftrebt neben erschöpfenber historischer Eregese besonders auch nach einer sprachlich richtigen Erflärung bes Einzelnen, und bemüht fich vorzugsweise in Ginleis tung jum gangen Buche fowohl als zu ben einzelnen Abs schnitten und in ben Unmerfungen bas Resultat ber Rris tit, die Nichtauthentie bes Buches und feine Abfaffung im maccabaifden Zeitalter, nochmals ausführlich zu beweis fen und ein für allemal ficher zu ftellen. Der Ton, wels der hierbei mitunter, namentlich gegen Bengftenberg, angeschlagen wirb, fann auffallen, ohne bag ihn Referent gerademigbilligen möchte; er ift nur bas Echo bes von Srn. S. unnöthiger Beife zuerft angestimmten Tones, und nach ber Vorrebe hat gerade eine polemische Rücksicht auf die reactionaren Bemühungen ber Trabitionstheologen ben Commentar junachst veranlagt. Gegründeten Unlag jum Tadel gibt eher bie allzuweit getriebene Ausführlichkeit, be= fonbere mancher fprachlicher Erörterungen; auch bebauert ber Unterzeichnete, bag es Sn. v. Lengerte inicht gefiel, bie im Einzelnen angemerkten Büge, welche auf bas per= fifche Zeitalter gurudgehn, zu vereinigen und fo ein anschauliches Bild vom historischen hintergrunde bes Buches aufzustellen; endlich hat Referent auch gegen bie Auffaf= fung einzelner Worte und bie Deutung mehrerer Drafel noch Einwendungen gu machen.

Wir heben nun Giniges aus.

Wie bekannt, hat sich Herr v. Lengerke namentlich mit der sprischen Literatur beschäftigt, und seine Schriften über Ephräm legen von seiner Thätigkeit auf diesem Gestiete ein rühmliches Zeugniß ab. Bor Bielen war deßhalb auch gerade er zur Auslegung des Buches Daniel berufen, in dessen größerer Hälfte uns kostbare Ueberreste des ältem Spriasmus aufbewahrt sind. Um so mehr wunderte sich Ref., einige Male auf Verstöße gegen das sprische Idiom zu treffen. So z. B. übersetzt er E. 5, 12.: "— alldieweil

ein ausnehmenber Beift und Verstand und Ginficht bes Traumbeutere und ber Räthselenthüllung und bes Knotens lösens in ihm erfunden ward u. f. w.," indem er mit feis nen nächsten Borgangern יגר im Berhältniß bes Status conftr. verbunden fenn läßt. Wir wollen, daß bie Accentuation bie Sache anbers ansieht, weiter nicht urgiren; aber ber Status conftr. mußte ja nach aller Regel שבלחנית lauten. Wenn die Bulgata שבלחנית שפשר מפשר חלמין Vorangehenden unabhängig burch interpretatio somniorum als Nominativ auffaßte, so hat sie barum wohl nicht nigen und nachher wywin gelesen, fonbern, mahrend bie Mafores ten B. 16. richtig also ben Infinitiv punctiren, haben fie -2. 12. bas hier erforderliche Gubstantiv gesehn, ein substantivum verbale nach Analogie von הבשם, בששם, בששם. Freilich fagt ber Berf. S. 454.: biefe Formen trücken nur ben Gegenstand bes Berbalbegriffes aus, 3. 2. 20no Ges genstand bes Abscheus Jef. 49, 7.; aber nom bebeus tet ja auch geradezu Bededung, Dede, und Ref. fieht nicht ein, warum in biefen Wörtern, Berbalfubstantiven, bas praformirte a auf ben Begriff bes Wegenstandes ein= geschränkt werben foll, ba es boch, an die einfache Berbalform fich auschließend, auch Ort und Zeit ber handlung, bie handling felber bezeichnet, und fogar als Infinitiv Auch scheint ber spatere Infinitiv Pael, gesett wirb. alias, zu verrathen, daß auch das Syrische die Substantivform bupp, von ber er, mahrscheinlich um bem Participium aus bem Wege zu gehn, erft abgeleitet ift, einft gefannt habe; und ber Begriff bes Abstractums: Deus tung, gofung, welchen wir für bie beiben betreffenben Borter in Unspruch nehmen, fteht gerabe bem bes Infinitive am Nächsten.

Herr v. Lengerte, der nicht selten mit denjenigen Ansichten übereinstimmt, welche Ref. befonders in den Heidelberger Jahrbüchern über Daniel ausgesprochen hat, sah sich hinwiederum öfter veranlaßt, von denselben abzu-

meichen; ben Unterzeichneten feinerseits haben die vorges brachten Gründe bisweilen überzeugt, bisweilen auch nicht. Wir geben jest zu, daß die filberne Bruft bes Bildes C. 2., bas zweite Thier C. 7., bie medische Monarchie bezeichne, feben aber fortwährend im golbenen Saupte nicht sowohl eine chaldaische Monarchie, als die Nebufad= negars und Nebufadnegar felbst, um welchen sie fich con= centrirt. Daniel, ber weber von einem Borfahren Rebufabe negars, noch von einer Reihe von Rachfolgern beffelben Etwas weiß, icheint bas Berhältniß fo gebacht zu haben, baß unter Belfagar nicht beffen, fonbern Rebufabnegars, feines Baters, Reich in Trummer fant. Die Erflarung, welche lengerfe von ben Worten C. 7, 4 .: "es fant auf Füßen, wie ein Mensch, und eines Menschen Berg warb ihm gegeben," bahin abgibt, bag bas dalbaifche Reich jum gewöhnlichen Menschenreiche werden, bag auch seine innere Kraft werbe umgewandelt werben, hat ihn ver= muthlich felber nicht, wieviel weniger feinen Begner befriebigt. Um Weitesten weichen unsere Meinungen von einanber ab in ber Erflärung bes Schluffes von C. 9. und bes Anfanges von C. 11., und Ref. halt es für erfprieglicher, fich auf eine ausführliche Discutirung biefer zwei Stellen gu beschränken, als bag eine Menge gerftreuter Gingelheis ten flüchtig angemerkt werben. Fassen wir zuerst bie bes rühmte Stelle von ben 70 Jahrwochen etwas naher ins Auge.

Der Abschnitt E. 9, 24—27. bietet dem Erklärer zus nächst einige erwünschte Haltpunkte, von welchen aus man weiter schreiten möge. Die unbefangenen Forscher, welche der Sache fremde Rückschten von sich fern zu halten wissen, sind wohl sämmtlich in Folgendem einverstanden. Erstens ist unter dem gesalbten Fürsten, bis auf welchen 7 Wochen d. i. 49 Jahre gezählt werden, kein anderer, als Cyrus zu verstehen, welcher im Jahre 539 gegen die chaldässche Macht zu Felde zog. Das genaue Zutreffen ist überzeus

431 1/4

genb. Ebenfo gewiß ist zweitens, daß 2. 26. die Berhees rung Jerufalems burch Antiochus Epiphanes andeutet; und barum läßt fich auch brittens nicht bezweifeln, bag mit bem Gefalbten, welcher nach ben 62 Wochen ausge= tilgt wirb, entweder ber hohepriester Onias ober Geleucus IV., bes Untiochus Epiphanes Bruber, gemeint fen. Unfer Berfaffer meint nun aber weiter, Die 7 Bochen bis Cyrus feyen ein Zwischentermin innerhalb ber 62 Wochen, fo bag bie 7 und bie 62 parallel laufen. Die heilige Zahl fen burch 7 - 62 - 1 nur außerlich getheilt, und nur bie Epoche von 62 Bochen fen genannt, bie andere von 8 Wochen aber sen verschwiegen und beggleichen auch ber Endtermin ber 62 Wochen. Da inzwischen B. 26. Die 70 Wochen mit Untiochus Epiphanes voll find, fo habe man von beffen Tobe 8 Wochen gurudgurednen und gelange, indem man also von bes Antiochus Todesjahr, 164 vor Chr., um 56 Jahre zurückgehe, in bas Jahr 220, alfo bei= nahe jum Regierungsantritt Antiochus bes Großen, wel= cher im J. 224 vor Chr. ben Thron bestiegen hat. Freilich betrage ber Zeitraum von ba bis zum Jahre 588 feine 62 Bochen, fondern es bleibe ein Deficit von 66 Jahren, b. i. 9 Wochen und 3 Jahren. Bgl. G. 443. ff. 451. 469 ff.

Das bildet eben in dieser Stelle die erux interpretum, daß der abgesteckte Zeitraum von 70 Wochen oder 490 Jahren, wie er bei Weitem nicht auf Christus und auf Jezussalems Zerstörung durch Titus hinunterreicht, so auch um ein Bedeutendes über die Spoche des Antiochus Spiphanes hinausgeht. Es kann sich, wie die Sachen nun einmal stehn, nur darum handeln, daß man, wie Daniel zu seiner materiell unrichtigen Berechnung gekommen, mit Wahrscheinlichkeit nachweise und erkläre. Thut das die Hypothese unseres Verfassers? Wahrlich nein! Wenn Daniel sagt, pach 70 Wochen werde das messtanische Reich andrechen, wenn er sofort einen Zeitraum von 7, einen andern von 62 und nach diesem einen von einer

Woche abgrengt, so spricht ber Augenschein laut bafür, baß in biefe 7 + 62 + 1 jene 70 gerlegt fenen. wir aber, weil ber Schein ja trugen fann, unfere Mugen gegen ihn verschließen, so muß uns für folche Selbstver= leugnung ein anderer Bohn am Ziele gezeigt werden, als wieber ein Deficit und fogar ein doppeltes, eines von 66 und ein zweites von 4 Jahren. Auch Sypothesen erfennt man an ihren Früchten. Wenn bie Erflärung bes Berf. ferner so complicirt ift, daß man fie nur mit einiger Mühe versteht, so mangelt ihr schließlich auch hinreichen= ber Grund und Beranlassung. Er glaubt G. 446. gu fei= ner Unficht vollfommen burch ben Umftand berechtigt zu fenn, baß es B. 26. nicht heißt: nach 69, fonbern nach 62 Mochen werbe ein Gefalbter, Seleucus, ausgetilgt mer= Dort fieht aber fraft bes Artifels, wie ber Berf. auch übersett: nach ben 62 Wochen, nämlich ben B. 25. genannten, welchen ebendafelbft fieben vorangehn, mahrend ihnen B. 26. noch eine folgt, wodurch fie hinreichend bestimmt sind. Er meint, den Accusativ שבעים ששים ששים ששים 23. 25. burch mahrend 62 Wochen zu überfeten, fen unrichtig, da ber Wieberaufbau Jerusalems nicht mahrend Diefer gangen Zeit bauerte. Das ift auch nicht bes Ref. Meinung; und wenn Jer. 28, 16. Jeremia zu Sananja fagt: dieses Jahr (much) wirst bu sterben, so will er mit bem Accusatio nur bie Zeitsphäre angeben, mahrend beren, innerhalb welcher jenes momentane Ereigniß eintreten werbe. Go auch hier. Das Drakel besprach nach B. 25. ben Renbau Jerusalems; ebenbeshalb aber, weil von einem folden erst seit Cyrus die Rede senn kann, weil mit Cy= rus, b. h. mit ber achten Boche, eine neue gur Erfüllung bes Drafels fich anlaffende Zeit beginnt, wird bie Zeit vor und bis auf Cyrus als eine erfte, eigene Periode ausge= Mit ber ersten ber 62 Wochen begann ber Reufchieben. bau, ber ebenso wenig sofort auch fich vollenbete, als er biefe gange Zeit über gebauert hat. Er jog fich in bie

Pänge; und was Daniel aus seinen Quellen, Edra, Reshemia und den nacherilischen Propheten über die Periode seit Enrus in Erfahrung bringen konnte, war gerade das, was er hier sagt, daß Jerusalem innerhalb dieser Periode unter dem Drucke der äußern Berhältnisse wieder aufgesbant wurde. Der Berf. übersetzt: und 62 Wochen—so wird (nämlich in ihnen) wiederhergestellt u. s.w. Er sieht einen absoluten, oder vielmehr einen abgerissen vorangestellten Rominativ; allein dann würde die Berbinsdung mit dem Folgenden nach aller Regel durch die Cospula hergestellt senn, und statt wurde es much heißen.

Dag für ben Zeitraum zwischen Cyrus und Ges leucus IV. Tob 62 Jahrwochen zuviel sepen, ift ausgemacht und allgemein befannt. Die Zwischenzeit vom 3. 588 por Christus bis auf ben Tob bes Antiochus, 149 ber Seleuc., 163 vor Chr., beträgt 425 Jahre, wird aber hier au 490 berechnet, und im Jahr 136 ber Seleuc., 176 vor Chr., find 7 + 62. Wochen abgelaufen, d. i. 483 Jahre, mahrend in Wirflichfeit nur 412. Die Differeng beträgt 71 Jahre. Ref. urtheilt nun alfo. Da bie fiebenzigste Bo= che fich mit bem Jahre 149 ber Geleuc. vollendet, fo hat fie mit bem Jahre 142 begonnen, und bie lette jener 62 ift unmittelbar vor ihr mit bem Jahre 141 - 142 abgelaufen. Wenn nun ferner jener Gefalbte B. 26. nach Ablauf erft ber 62 Wochen ausgetilgt wirb, fo fann an Geleucus Philopator, welcher im Unfange ber einundsechzigsten Bos che, im 3. 136 ber Gel., umfam, unmöglich gebacht werben, fondern unter bem Gefalbten ift Onias III. zu verfteben, welcher um die Zeit bes Aufruhrs ber Tarfer und Malloten (2 Macc. 4, 30 - 34.), nach bem erften Buge bes Untios dus gegen Aegypten, wie es scheint, furz vor Beginn bes zweiten (vgl. 2 Macc. 5, 1.), also ohne Zweifel im Jahre 142 ber Gel. ermorbet worden ift. Jene Differeng nun, . welche sich nicht an bie sieben ersten ober an bie lette, sondern an die mitteninne liegenden 62 Wochen fnüpft,

möchte auf folgendem Wege entstanden seyn. Bis zum J.
142 der Seleuc. berechnete Daniel von der Zerstörung des Tempels an richtig 412 Jahre. Nun kam ihm aber eben diese Aera der Seleuciden in die Quere; sie bot eine von der seinigen sehr verschiedene Zahl; und an welches seiner Jahre er die Zahl Eins jener Aera anknüpfen, wie er die Jahre derselben reduciren sollte, das hat er wohl schwerzlich gewußt. Er konnte die 142 Jahre zu seinen 412 hinzusrechnen, ebenso gut aber auch sie ignoriren. Also schlug er einen Mittelweg ein, halbirte die Zahl und addirte die Hälste mit 71, so daß gerade 69 Wochen herauskamen; die andere Hälste ließ er weg.

Eben biefer Onias wird auch, wie Rofenmiller richtig fah, C. 11, 22. angebeutet. Bahrend C. 9, 26. mwo, wird er hier ma genannt, welche beiden Wörter C. 9, 25. combinirt stehen, und biefer wirb, um alle 3meis fel zu beseitigen, burch ben Bufat naher bestimmt. Bon Lengerfe benft an ben Philometor und glaubt ben Ausbrud burch "verbündeter Fürst" erflären zu bur= Allein nuns ben Gen. 14, 13. liefert bafür ben Beweis nicht, und naa ohne nahere Bestimmung ist im Buche Daniel ftete ber Bund vorzugeweise, ber bes judischen Volkes mit Jehova, auch wohl collectiv das verbündete Bolf, vgl. Jef. 42, 6. - Dan. 11, 30. 32. 9, 27. Lettere Stelle überfest ber Berf.: es wird befestigen einen Bund ben Bielen eine Boche u. f. w., und erflart ben Bund von einer Verbindung ber abtrunnigen Juden mit ben Seiben. Allein follte Daniel nicht vielmehr fagen wollen, eine Woche - es ist bie Zeit ber Religionsverfols gung - werde ber Menge ben Bund zu etwas Beschwerli= dem machen, werbe ihnen feine haltung erschweren? Ref. erflärt diesen höchst schwierigen Bers auch sonst noch mehrs fach anbere, ale von lengerfe; boch würde bie Darlegung und Begründung feiner abweichenden Unsicht alls zuviel Raum in Unspruch nehmen. Dagegen hat bie Ausführung des Hrn. Verf. V. 24. den Unterzeichneten von der Richtigkeit des K'tib vollkommen überzeugt; es ist höchst wahrscheinlich zu lesen soot, und die Stelle Sach. 5, 6. 7. aus solcher Ansicht der Sache zu erklären.

Wir geben zu bem zweiten, weniger wichtigen Puntte über, zu ben im Unfange bes eilften Cap. ermähnten vier persischen Königen. Wie diese zu benennen fepen, barüber hat Ref. feine Meinung geanbert und unfer Berf. ift fei= nerseits anderer Unficht. Der vierte, von welchem gesagt wird, er werbe großen Reichthum aufhäufen und bann feine gange Macht gegen bas Reich Griechenland in Bemegung fegen, ware nach bem Berf. Zerres, welchem Darius Hystaspis, Cambyfes, Cyrus vorangehn murben. fieht aber durchaus nicht ein, daß bie Schilderung bes vierten Ronigs nur auf Zerres paffe. Gie eignet fich 'offenbar weit mehr für ben Darius, welcher nicht nur seinen Reichthum, fonbern auch ben feines Gobnes begründete und ben Rrieg mit Griechenland, ben Xerres nur fortfette, zuerft angeho= ben hat. Der vierte Rönig Perfiens ift nach Daniels Ausfage auch ber lette; ergibt fo viele Könige, als bie Sebraer Da= men von Ronigen fennen. Unter biefen aber tritt ber Rame Darjavesch zulett auf Eer. 4, 24; ihm vorangegangen ist Esr. 4, 7. Artahfasta, daselbst Pseudosmerdes, B. 6. Ahadves rus, b. i. Cambyfes, und Cyrus. Diefer ift Esr. 4, 5. ber erfte, Darius ber lette König. Es ist flar, bag Darius Systaspis leichter als Xerres mit Darius Cobomannus ver= wechfelt werden konnte. Dieg ift hier geschehn. Die Ras men fehrten wieder und murben bann gusammengewors fen. Go verwechselt ja bekanntlich Josephus ben Artas rerres Longimanus mit Artarerres III. Ochus, und auch ben Darins Mothus mit bem Darius Codomannus. sprachlicher Beziehung hat fich ber Verf. im Unfange von Cap. 11. einige Miggriffe zu Schulben fommen laffen, wie fie fonft in feinem Buche felten vorfommen. Er überfest 2. 2: - gur Beit, ba er fich ftust auf feinen

Reichthum, wirber aufreigen Alle - bas Ro. nigreich Griechenland. Aber mpmbift nach Dag. aabe felber ber von bem Berf. angeführten Stelle 2 Chron. 12, 1. abfolut zu faffen: "um die Zeit feines Startfenns;" und בעשרר בעשרר ist eine ähnliche Formel, wie 1 Kön. 16, 11. במלכר כשבתר וגר. Ferner hat Bertholdt richtiger übers fest: er wird Alles aufbieten gegen bas Ronig. reich Griechenland. na bedeutet freilich nicht gegen, aber es leitet ben Accusativ ber Richtung ein auf Die Frage wohin? vgl. z. B. 2 Sam. 3, 20. Endlich beanstandet Ref. die Erklärung von בעשרר B. 4: "wenn er aufgestanden ift." Die Bedeutung von שבי ist durch דַנְּמָד B. 3. gegeben, und eine Analogie bietet allerdings www C. 8, 8.: allein ber bem Infinitiv zu gebende Tempusbegriff hängt von bem Berbum bes Sages ab; biefes ift hier ein Futurum und alfo zu übersetzen: um die Beit feines Auftres tens, wenn er auftreten wird (fo wird fein Reich gers trimmert werden). Es ist von Alexander bem Großen die Rede. Run hat aber biefer nach feinem Auftreten fein Reich erft gegründet, und es zerfiel vielmehr mit feinem Tobe, mit feinem Abtreten von ber Buhne. Ref. vermus thet deghalb ein Gebrechen bes Tertes. Wahrscheinlich hatte Daniel rowageschrieben, was sehrleicht, zumal worans gegangen, in שנה begenerirte. שנה ift im Sprifchen bas gewöhnliche Wort für aus bem Leben scheiben, ableben: was herrn v. Lengerfe Ref. nicht erft zu fagen braucht.

Zu diesem Commentare über das Buch Daniel bildet, wie oben vorläusig bemerkt worden, das Seitenstück die vorliegende Erklärung der Genesis von Hrn. v. Bohlen. Das Werk ist den berühmten Kritikern Gesenius und de Wette gewidmet und in ihrem Geiste gearbeitet, freilich zu gleicher Zeit nicht wenig auch im eigenen. Die negative Kritik, namentlich de Wette's, erscheint hier in ihrer Vollendung und zu der Spiße getrieben, auf wels

der fie bereits in die positive umzuschlagen anfängt. Des Berf. Unficht vom Pentateuch fußt aufed e Bette's Rris tif ber ifraelitischen Geschichte, einer allerdings bis heute unwiderlegt gebliebenen Schrift, und gieht bem mythischen Princip, es weiter begründend und anwendend, feine Confequenzen, ohne ihm zugleich Grenzen zu ziehn, ba, wo Ein mythischer Bug in einem Buche sich findet, Alles my. thisch fenn fann, und ohne vor irgend einem Resultate ju erschrecken. Bon bem nämlichen fritischen Standpunkte aus, nach benfelben fritifchen Grundfagen, wie v. Lens gerfe ben Daniel, beurtheilt von Bohlen bie Genefis und ben gangen Pentateuch, weniger jum Boraus gerechts fertigt und lebhafterem Widerspruche zu begegnen ficher. Das Werk ift nicht fo forgfältig, gründlich und genau abs gefaßt, wie Lengerfe's Daniel, und will nicht, wie biefer, erschöpfen, bagegen birgt es gleichfalls Schape mannichfaltiger Gelehrfamfeit, ift reich an intereffanten Sypothesen und genialen Combinationen und von jedem Borurtheile für bie Bibel völlig frei. Wie man auch von ben Resultaten felbst benfen mag, bas Wert, ein bins reichend ausgestattetes, miffenschaftliches Product, welches, mas gewiß boch einmal gefagt worden ware, mit Rachs brud und Freimüthigfeit ausspricht, ift eine wichtige Erscheinung, die man nicht fo obenhin behandeln und furz abthun fann; und wer für hier Geleistetes fich dem Berf. nicht zum Danke verpflichtet fühlen mag, follte es zum Boraus für bas Alles, mas er geiftreich anregt. Buch enthält ungeachtet ber Protestation bes Berf. G. X. bes Reuen viel, und, wie benn was glangt barum nicht nothwendig bloge Gleiße, sondern manchmal Gold ift, auch nicht wenig haltbares, was bleiben wird. Ref. reche. net hieher z. B. die fast topographisch zu nennende Rach= weisung bes Paradicses, bie vortrefflichen Ercurse über die Ergählung von der Gunbfluth und über die Beschneis bung, bie Bestimmung bes landes Gofen, bie Sypothese

über ben Ursprung bes Deuteronomiums, in welcher Ref. mit bem Berf. zusammengetroffen ift. Natürlich mußte bie Behauptung, Jeremia habe ber hauptsache nach bas Deuteronomium abgefaßt, schwachen und unvorbereiteten Gemuthern großen Unftoß geben, und von bem Zeitbamon ließ fich erwarten, bag er über bie vermeinte Unflage bes Betruge, ber Fälschung Geschrei erheben und fich jum Chrenretter bes Propheten aufwerfen wurde, ber eines folden gar nicht bedarf; aber bie Entscheibung in ber Sache gehört einem andern Tribunale. Ref. möchte fragen : Ift es nicht ber gröbste Fehler, Perfonen ber alten Belt und ihre Sandlungen ftatt nach bem Mafftabe, ben ber Beift bes Alterhums liefert, nach bem unfern meffen gu wollen? Wie wird bann David 3. B. baftehn, von bem ber Chebruch mit Batseba und bie Ermorbung ihres Gemahles, schwerere Bergehen, als ein unter frembem Ra= men herausgegebenes Buch, historisch conftatirt find? Ift es benn nicht befannt, bag ber Beift bes Bebraismus wie überhaupt, so auch in feiner Moral weniger energisch, weniger innerlich erstarkt mar, als ber moberne Mens schengeist? Sollen wir gerabe in bem, mas bem Mens fchen bas Wichtigste ift, in ber Erfenntnig von Recht unb Unrecht, im Bewußtfeyn ber Gunbe, burch bas Chriften= thum feinen Fortschritt gemacht haben? Und ift benn bas Buch Daniel wirklich von bem Propheten biefes Namens, ist ber Robelet vom Rönige Salomo verfaßt, befgleichen bas Buch ber Weisheit? Wofern wirklich Giner eine Quelle ber Religion zu trüben ober abzugraben Miene macht, ba ift eine schwächliche Toleranz und nachsichtige Schonung wahrlich übel angebracht; allein auf ber Gegenseite follen wir, wenn es fich um bie Ehre Gottes und ber heiligen Schrift handelt, auf unserer hut fenn, nicht in jenen Gers vilismus zu verfallen türkischer Art, ber auch gegen Siob (vgl. Siob. 13, 7 f.) für Gott Trug rebete und mit heimlicher Partheilichkeit für ihn bie Wahrheit fälschte, fo bag, ob

solcher Unwürdigkeit entbrennend, Jehova's Zorn C. 42. ein Gühnopfer fordert und nur durch die Fürbitte bes Märthrers selber sich beschwichtigen läßt. —

Wir fehren ju dem Buche bes on. v. Bohlen gurud.

Unfer Berfaffer hat von Anfang an mit Borliebe in andern Gebieten bes orientalischen Alterthums fich ver= weilt; er hat sich mit ber persischen, arabischen, zulett auch mit ber Sansfritliteratur beschäftigt, und tritt jest unseres Wiffens bas erfte Mal als Erflärer bes 2. Teft. auf. Wenn es für einen Bibelausleger unerläßliche Pflicht ift, daß er auch vom übrigen Drient Renntnig nehme, fo fann es bagegen auch wünschenswerth erscheinen , bag ein Dris entalist ex professo sich bes U. Testamentes annehme. Beffen gelehrte Thätigfeit im heibnischen und muhammedanis fchen Driente murgelt, fo bag er bort feinen Stanbort hat, von welchem aus er auf ben hebraismus herüberblice, ber wird leichter jene Ginheitschauen, bie auch ben Bebraismus noch mit bem übrigen Drient verbindet, und manche tref= fende Combinationen ähnlicher Sagen, Sitten und Bebräuche, sprachlicher Erscheinungen werden sich ihm unge= fucht barbieten. Dagegen gerath bie hebraifche Literatur in Gefahr, megen ihrer relativen Schmudlofigfeit und Ur= muth burch ihr Eintreten als Glied einer Rette bedeutenb zu verlieren; ber Drientalist wird leicht die unterscheiben= ben Merkmale bes hebraismus verkennen und feine Gigenthümlichfeit und Gelbständigfeit zu gering anschlagen, fowie benn auch bie z. B. auf bas Stubium bes Sansfrit verwendete Zeit eben nicht auf bas A. T. gewandt worben ift, und es eine brollige Borftellung mare, man muffe, um bas A. Test. zu verstehn, seinen Sprachgebrauch und feine Geschichte nur so nebenher studiren, dagegen hauptsäch= Das A. Test. wird lich Sansfrit treiben und Perfisch. bergestalt in neuerer Zeit häufig behelligt mit theils über= fluffigen, theils unrichtigen Bergleichungen bes Sansfrit, felbst für seine sprachliche Seite, und von biesem Fehler Theol. Smb. Jahrg. 1837.

a section of

ift unfer Berf., obgleich gerade bei ber Genefis, nament= lich ihrem erften Theile, ben übrigen Drient gut Erflärung beizugiehn nöthig bleibt, burchaus nicht freizusprechen. Er taftet bie Unabhängigfeit bes hebraismus bisweilen auch ba an, wo er sich selbständig entwickelt hat und ver= hält; allzuschnell recurrirter vom Semitifchen auf bas Sans= frit und gibt mitunter bafür im Bebräischen Blogen. In einem früheren Werfe hat herr v. Bohlen aus bem Sansfrit viele bankenswerthe Aufflärungen über bas alte Megupten beigebracht. Eine Berbindung zwischen bem als ten Indien und Alegypten, ein etwelcher Busammenhang felbft ber Sprache icheint unzweifelhaft, und Ref. will nicht entgegen fenn, wenn Jemand im mythischen Gesoftris ben Sahadrabrig, ben taufendäugigen Bott bes Firmamentes Indras, erfennen will, ber wiederum eigentlich mit bem hundertäugigen Argus identisch mare. Auch ber Bufam= menhang bes Sansfrit mit bem Griechischen und Lateini= schen ist eine längst entschiedene Sache, Zebs ift eigentlich Djaus = ber himmel, And Venus leitet fich vielleicht von varna, bie Schönheit, ab. 3wifchenden femitifchen Spras chen bagegen und bem Sansfrit besteht eine ursprüngliche Berschiedenheit, und bie Etymologen fonnen nicht genug gur Borficht und Behutsamfeit ermahnt werben. Aus vie= len Gründen ist die vom Berf. S. 197. vorgeschlagene Ibentificirung bes von jenseits bes Euphrat gefommenen Abram mit Brahma rathfam; wer foll ihm aber glauben, daß win das indische Wort isa fen und mit mun feine Gemeinschaft habe (S. 36)? Warum will ber Berf. nan Gen. 49, 5. für bas griechische uaxaiga angesehen wissen, mahrend die Ableitung von Sirruere so nahe liegt? Unalogie von mysogebildet, bebeutet es Werfzeug zum Ungriffe, Ungriffsmaffe. Auch beim Worte ===== Gen. 19, 11. hat er Luft, an bas Indische zu benfen, vielmehr aber wie konzo von ann, so fommt mis von iai;

bas Wort ist ein vom hiphil ober Saphel abgeleitetes Substantiv Blendung. Die graufame Strafe, ben De= braern unbefannt, war im Gebrauche bei ben Aramaern -Rebufadnezar läßt fie an Zedefia vollziehn - und wie Die Sache, so ist auch bas Wort aramaisch. Gelbft ihren Gott will ber Berf. ben Bebräern absprechen. "Der Rame mir, heißt es G. CII., "ift unstreitig nicht semitisch." Wie wird herr v. Bohlen diese Berficherung beweisen? unterzieht fich ber Mühe nicht, die gleichwohl angeführte Erörterung bes Ref. zu Jef. 1, 2. ju widerlegen. Die ursprüngliche Form fen m, und wenn ber Name Erob. 3, 14. von min abgeleitet werde, fo fen die Form min aus ben Dialeften genommen. Allein wie aus mig erft und fo= bann m werben fonnte, sehen wir vollkommen ein, nicht fo, wie min aus m; und bie Wurzel min ihrerseits kommt auch fonft im Bebräischen, wenn auch als Archaismus felten, vor, bevor an eine Einwirfung bes Gyrischen zu ben= fen ift. "Wichtiger aber muß uns fenn, bag ber Verfaffer auch von bem Berhältniffe Gottes zur Welt nach hebrais fcher Unficht abweichend benft. Er fieht Ben. 1. ein ur= fprüngliches Chaos gelehrt, bas Gott in feche Tagemer= fen weiter ausgebildet; und ber vorhandene Grundstoff, welchen die Urfunde im Ginne gehabt, fepen mahrschein= lich die mit Dunfel umhüllten Gemäffer gemefen ; feine alte Rosmogonie habe fich bis zur abstracten Idee einer Scho= pfung aus Richts erheben fonnen zc. Da haben wir es wieber ! Beil die Ibee nicht bei Inbern, Perfern, Griechen zc. vorfommt, foll fie auch ben Sebraern fremb geblieben feyn. Aber bei welchem diefer Bolfer finden wir einen Gott, wie ben ber Sebraer? bei welchem wieber bie gleiche fupranaturalistische Weltanschauung? Wenn bie Götter ber Beiden Rinder der Natur find, wenn Machte außer ihnen über fie Zwang ausüben, und über ihren Willen hinaus es noch eine Naturnothwendigfeit ober ein Fatum gibt, fo trägt bagegen Jehovah, wie schon sein Rame besagt,

bas absolute Senn in fich ; er steht über, nicht in ber Welt, und biefe ift gang und gar zu einer von feinem unumschränt= ten Willen abhängigen Maffe herabgesett. Der Geift bes Hebraismus ist wesentlich verständig und abstrahirend, wie ber feines andern Bolfes, und wenn feine andere Rosmo= gonie fich zum Gebanken einer Schöpfung aus Richts er= hob, so wird bamit gegen bie hebraische noch nichts bewie= fen. B. Bohlen gibt zu, bag n= gar nicht nothwendig an ein bloges Gestalten benfen laffe. Das Wort steht auch von Dingen, die überhaupt feine Form tragen, 3. B. vom Winde Um. 4, 13.; aber auch ber Begriff eines Schaf= fens aus Nichts liegt nicht mit Nothwendigkeit im Worte, fonbern muß sich anberswoher ergeben. Sollte an ein Chaos gedacht senn, so wäre es durch und und bezeichnet. Es ließe sich bafür anführen, daß im Texte nicht promit קחהר geschrieben stehe, die Debe und Leere mithin nicht als eine Folge bes Schöpfungsactes, fondern von 872 unabhängig, und barum ihm ber Zrit nach vorangehend erscheine. Dawider behaupten wir: Da im ersten Berfe himmel und Erde genannt werden, im zweis ten wohl von der Erde, nicht aber vom himmel die Rede ift, so tritt die Erde zum himmel in einen Gegensat, erhält so einen Nachdruck und muß im Satze voranstehn. Das Berbum aber, von seinem Bav relat. getrennt, geht wieder in den ersten Modus über, vergl. B. 5. Bohlen bagegen meint: Die Erbe war nicht nach bem Acte bes 872, sondern vorher eine Debe und Leere, b. i. ein Chaos. Als lein dieses "Borher" sollte wohl burch ein biefes der in ausgedrückt fenn, und zum Boraus ift ihm ber Weg verrannt durch "im Anfang" B. 1., über welchen im Ginne bes Autors Nichts hinausliegen fann. Jenes it auooppou Ulys Weißh. 11, 18. ist unbeweisend, weil die hebräische Theologie im Buche ber Weisheit überhaupt nicht natio= nell=selbständig erscheint und griechische Ideen in einem ursprünglich schon griechisch geschriebenen Buche nicht bes

fremden dürfen. Bielmehr wofern die Genests ein Chaos tehrte, bessen Demiurg allein Gott gewesen wäre, so sollte vom Chaos im ersten Berse, vom Acte des Bildens und Gestaltens im zweiten die Rede seyn, und es könnte nicht wohl heißen: im Anfang gestaltete Gott Himmel und Erde, sondern, wie z. B. bei Ovidius, sollte an die Spitze der Satz treten: Im Ansange war das Chaos. Statt vessen sagt die Schrift noch Joh. 1,1.: Im Ansange war der. Logos, und in diesen beiden Formeln spricht sich wiederzum der Gegensatz aus zwischen der hebräisch schristlichen Religion des Geistes und den Naturreligionen der Heiden.

Go negativ im Gangen bie Richtung bes Bfe. ift, fo positiv und feiner Sache gewiß ift er im Regiren; auch macht fich häufig bas Streben bemerklich nach einer ben Sagen zu Grunde liegenden Wahrheit, nach etwas Pofiti= vem und Gewiffem. Mit ungemein feiner Divinations= gabe fpürt er G. 69 ber Thatsache nach, welche ber My= thus von henoch involvire, fucht ben Berfaffer bes Gegens Jafobs zu bestimmen, und erflart G. 126. ben Mimrob für ben Merobach-Balaban. Lettere Sypothese findet Sr. v. Bohlen felber fühn, und bem Ref. fommt fie nurallzu fühn Merodach = Baladan fann nun freilich nicht ber Erbauer Ninive's fenn; also übersetzt ber Berf. Gen. 10, 11.: von biefem Lande ging Afchur aus und bau= ete Rinive. Der Auffassung: von ba zog er aus nach Affyrien u. f. w., stehe ber Mangel des 77 locale an אשור und bie Geschichte entgegen, ba nicht Chalbaer, fonbern Affprer Rinive erbaut hätten. Allein bas n loc. ift hier fo wenig nothwendig, als in mon Genef. 13, 9., als 2 Sam. 3, 20; und nach unferer Erflärung haben weber Affyrer, noch Chaldaer, fondern hat Rimrod Rinive erbaut. Durch bie v. Bohlen fche Auslegung aber verlieren wir im eilften Berse ben nothwendigen Gegensatzu mwan im zehnten. Ref. hätte auch fonst öfter ein tieferes Eindringen in bas Sebraifche gewünscht. Der Gr. Berf.

verwirft die Ableitung des Wortes Tarschisch von wir; die von wir (= die Besiegte) sey natürlicher. Sie fällt einem eher ein, gibt aber keinen so concreten Sinn, wie ihn der Uebergang des Appellativs ins Romen proprium erheischen möchte. Auch bedeutet wir nicht besiegen; und Formen taktil werden von den Verbis in gar nicht gebildet. Richtig dagegen leitet v. Bohlen S. 357 das Wort wir ab und hält es vermuthlich auch, wie billig, für einen Plural. Wieder Jes. 39, 2. ist ein ganz anderes Wort, ist, wie das Sufstr und Sing. lehrt, ein Singular, und Ref. muß auf seiner Ableitung desselben beharren.

Menn Srn. v. Bohlen, wie oben bemerft, fein Vorurtheil für bie Bibel befangen hält, fo scheint er uns statt bessen ein solches wider sie, namentlich auch wider die Das an sich löbliche Streben nach Genefis, zu hegen. Unpartheilichkeit verleitet, je ernster man es bamit meint, besto leichter zur Ungerechtigfeit gegen ben Freund; wir haben es erlebt, daß protestantische Geschichtschreiber ber Reformation aus purer Unpartheilichfeit und Gerechtigs keiteliebe bie Reformation und den Protestantismus einseitig und ungerecht in ihrem Werthe herabsetten; benselben Fehler, ber vermuthlich aus ber nämlichen Quelle fliegt, tabeln wir schließlich an hrn. v. Bohlen. Er befennt eine allzu uns günstige Unficht von bem historischen Charafter ber bebrä= ifchen Sagen überhaupt, und confequenter Beife fann er and vom Alter ber Bücher, welche fie enthalten, feine fonderlich hohe Meinung faffen, damit die 3wischenzeit zwischen Ereigniß und Aufzeichnung sich erweitere und ber Sage Spielraum werbe, um fo weit, als wirklich ber Fall sen, von der Thatsache sich zu entfernen. Er verwirft für die Genesis bie Annahme zweier Urfunden, aus welchen fie concinnirt fen G. CXC; ein Diaffeuaft habe die alten Stücke ber Glohimurkunde aufgenommen und in Die eigene Darstellung verflochten. Die Unnahme bes Ref., ber mehrere fleine Stücke für Bufape bes Ueberarbeiters

weier Urkunden hält, wird abgelehnt und der von und versuchte Nachweis eines sehr späten Sprachgebrauchs zu dem Zwecke in Beschlag genommen, daß er für das späte Zeitalter des Verfassers zeuge, welchen Hr. v. Boh- I en in das siedente oder sechste Jahrhundert herabrückt. Nicht nur in der Urgeschichte, sondern noch in der Jakobs und seiner Söhne sieht er des wirklich Historischen so viel, wie Nichts. Er bezweiselt die Zwölfzahl der Söhne Ja- kobs, will Nichts wissen von der Blutschande Juda's mit Tamar, und-glaubt, die Geschichte E. 34. sey erfunden, um den Ausspruch eines ältern Gedichtes Gen. 49, 5. 6. über die Brüder Simeon und Levi zu deuten. Die Besgründung seiner Hypothesen bewerkstelligt er mit dem Ausswahle ungemeinen Scharssungs, großer Gelehrsams keit und nicht minderer Keckheit.

Dag auch die hebräische Geschichtschreibung viel Sagenhaftes, manche unhistorische Traditionen aufgenommen habe, bag an ber Spite ber gleichzeitigen und beglaus bigten Weschichte eine mehr ober weniger unhistorische Sas gengeschichte ftebe, meint auch ber Unterzeichnete; nur fins ben wir bes echt historischen mehr, als v. Bohlen, und bas Ziel, welches unferer Kritif vorschwebt, ift nicht, ben Mythus aufzusuchen, sondern ben geschichtlichen Behalt. Die Frage: Bas ift in ber Genesis mahre Geschichte, was Mythe? ift noch nicht spruchreif; ber Br. Berf. mare ber Mann, fie um ein Gutes ber Entscheidung naber gu ruden, wofern feine Rritif nicht fo fehr nach Giner Seite fich hinneigte. Sie hat ben Ref. allerdings ungewiß gemacht, ob, mas Ben. 34. von jenen beiden Brübern ergahlt wirb, wirklich als Thatsache betrachtet werden durfe. Auch Rus ben foll fich bas Mißfallen bes Baters zugezogen haben, und nun find es gerade bie brei Stamme Simeon, Levi und Ruben, bie wir fpater in einer ungunftigen lage ers bliden, bie beiben erftern gleiches Schidfal theilend, Mangel eines Stammgebietes, ben lettern auf ein fleines

Land beschränft, schwach an Bolfszahl und unbedeutenb. Dann scheint aber besto gewisser, bag er wirklich ber Erft= geborene gemefen und bag für folche Benachtheiligung bes Erstgeborenen bie fpatere Sage einen Grund auffuchte, ben fie nach Weise bes Drientes nicht in ber Ratur gege= bener Berhältniffe, fonbern in einem geschichtlichen Bor= Der Berf. meint G. CXLV fogar, bis lange gange fand. nach David ständen wir noch nicht auf historischem Boden; bie Ramen ber Ronige: ber Geforberte, ber Ge= liebte, ber Friedliche sepen ex eventu geformt. 211= lein auf benjenigen historischen Boben, welchen v. Bohlen ju meinen scheint, wo wir ber historischen Wahrheit fo sicher waren, wie etwa ber mathematischen, fommen wir über= haupt nie und nirgends zu ftehn. Gelbst in die gleichzeis tige Geschichtschreibung mischt sich ber Irrthum ein, von bem ja fein Sterblicher frei bleibt. Dag übrigens bie Da= men Saul, David, Salomo ex eventu geformt seven, fann ber Sr. Berf. faum im Ernfte meinen. Daß Saul biesen Namen wirklich führte, zeigt schon bas Gebicht Davide 2 Sam. 1., 19 ff., beffen Echtheit fein Rritifer Beim Namen David ferner mangelt ber Spothese bes 2fs. auch ber Schein, und David nennt sich felber also 2 Sam. 7, 20. Pf. 18 am Schluß. endlich Salomo betrifft, fo war feine Regierung friedlich, weil friegerisch bie bes Baters, ber burch Rrieg feinem Bolfe ben Frieden erzielt hat, vergl. 2 Sam. 7, 10. 1; und wird benn fein Ronig, der im Frieden regiert, Frie = berich heißen burfen?

An Herrn Dr. Bleek hat unser Verf. einen achtungswerthen Gegner gefunden. Dieser stimmt mit v. Bohs en überein in der Verwerfung einer zweiten fortlaufens den Urkunde, deren Inhalt er vielmehr dem eigentlichen Verfasser zuschreibt, welcher inzwischen neben der Elohims urkunde auch noch andere Schriften hin und wieder benutzt und verarbeitet habe p. 6. 7. Auch scheint Bleek nicht

leugnen zu wollen, hic illic aliquid mythici adspersum esse p. 4., und läßt errathen, daß er g. B. in vestibulo libri feine baare Geschichte zu erfennen vermöge p. 2. Im Bangen aber halt er bie Genesis gleichermagen für historisch und alt (f. besonders p. 15.), wie v. Bohlen fie für unhistorisch und jung-ausgibt. Auch versteht Gr. Bleef unstreitig die Sache am rechten Fleck anzugreifen, indem er an Beispielen den Beweis zu führen unternimmt, bag, um Erdichtungen beg sechsten ober fiebenten Sahrhunderts ju fenn, die Berichte ber Genefis einen gang andern Charafter tragen, eine gang andere Richtung verfolgen mußten. Bare 3. B. Die Genealogie, nach welcher Benjamin als Josephs Bruder erscheint, reine Fiction, so fonnte diese wenigstens nicht nach Salomo erbacht fenn, ba seit Salo= mo's Tobe ber Stamm Benjamin immer mit Juba gegen Joseph verbunden auftritt. Es würde, ba bie Fiction bie Farbe ihrer Zeit tragen mußte, Benjamin vielmehr als Juda's, nicht Josephs Bruder vorgeführt werben. So ungefähr Gr. Bleet p. 8, gewiß fehr richtig. Allein find biese Ergählungen historisch, so tonnen fie offenbar erft lange nach Salomo niedergeschrieben fenn, nachdem fie im Munde bes Bolfes sich bis zur Verfassung in Schrift fort= gepflanzt hatten. Dieß gilt gegen Bleef, welcher bie Clohimurfunde für vordavidisch p. 15., ben schließlichen Berfasser ber Genesis wenigstens noch für einen Zeitgenof= Treffend widerlegt Gr. D. Bleef fen Salomo's halt. bie v. Bohlenfche Erflarung ber Stelle Ben. 49, 10. und beweift, bag ber Segen Jafobenoch im Zeitalter ber Rich= ter gedichtet ift ; bag aber biefes Gebicht einen ursprünglichen Bestandtheil ber Glohimurfunde ausmachte, biese mithin ebenfalls vor David falle, wird nicht bewiesen. Der Br. Berf. meint, die Geschichte Josephs und zumal Ephraims C. 48, 14 f., nach Salomo fingirt, mußte einen Bitrger bes Zehnstämmereiches jum Berfaffer haben; bann fen fchwer zu erflären, wie bie Judaer berfelben Glauben beis

## 946 Bleek, de libri Geneseos origine.

meffen und einen Plat im Gesethuche anweisen fonnten. Allein die gegenseitige Stimmung in ben beiben ifraeliti= fchen Reichen, Die beide Ginen Gott verehrten, mar im Allgemeinen feine feindselige und gehässige. Dagegen über= fieht ber p. 7. 8. aufgestellte Ranon, baß, was auch nach hebräischen Begriffen Unehrenhaftes von ben Patriarchen, 3. B. Juda, berichtet werde, historisch fenn muffe, bie Gifersucht und gegenseitige Abneigung unter einzelnen Stämmen, fraft beren leicht in einem berfelben eine bem andern ungunstige Mythe entstehen tonnte; und es läßt fich mit biefer fritischen Regel großer Digbrauch treiben. Ueberhaupt hält Ref. Die Bleeff de Anficht von ber Genefis für bas andere Ertrem zu ber v. Bohlens. schen beiben in ber Mitte bleibt ein Raum von Jahrhun= berten, hinreichend für bie Bildung zweier Sagenteihen und die Abfaffung zweier Urfunden; bas Aufgeben nämlich ber zweiten und bes endlichen Diaffenaften halt Ref. für ben Sauptfehler auch ber Bleeffchen Unficht. brigen ift biefes Programm fehr lefenswerth, reich an gu= ten Bemerkungen und mit ber besonnenen Gründlichfeit gearbeitet, bie man von hrn. Bleef gewohnt ift. Schließ= lich hätten wir nur gewünscht, bag es weniger offensiv schließen möchte. Bon protervia und arrogantia haben wir, die Worte, wie billig, wohl erwogen, im v. Bohlen= schen Buche nichts mahrgenommen; auch läßt ja Br-Bleck selber ben Pentateuch nicht von Dose verfaßt, nicht alles darin als historisch Stehende wirklich historisch senn, und die irrende Kritif ist noch feine "Pseudofritif."

Hißig.

2.

1) Die Religion des Alten Testamentes nach den kan onischen Büchern entwickelt von Lic. Wilh. Batke, Privat=Docenten (jest Prof.) an der Friedrich=Wilhelms=Universität in Berlin. Erester Theil. Berlin 1835.

Much unter bem Titel:

- Die biblische Theologie, wissenschaftlich bargestellt von Lie. Wilh. Batte. Erster Band.
- 2) Die älteren Jüdischen Feste mit einer Kristif der Gesetzgebung des Pentateuchs, dars gestellt von I. F. L. George, Dr. der Philosophie und Privatdoc. an der Friedrich=Wilhelms=Universität zu Berlin. Berlin 1835.
- 3) Die Genesis, historisch = fritisch erläutert von P. von Bohlen. Königsberg 1835. a)

## Erfter Artifel.

Die Beurtheilung eines historisch-systematischen Werstes, wie die anzuzeigende biblische Theologie ist, hat nastürlicher Weise zwei Gesichtspunkte: den historischen und den systematischen. Erstens fragt sich, wie der historische

F. B. C. umbreit.

Den Lesern unserer Zeitschrift wird es interessant senn, das Buch des Herrn von Bohlen unmittelbar nach einander gerade von zwei Recensenten beurtheilt zu sinden, die in ihren kritischen Systemen sich gegenseitig bestreiten, obschon sie im vorurtheilsfreien Antidogmatismus einig sind. Und beide, wovon der eine vorzugsweise als Versechter der negativen, der andere als der der positiven Aritik betrachtet zu werden pslegt, haben über das Bohlensche Werk ihr Urtheil dahin abgegeben, daß es viele gemagte und nicht gehörig begründete Meinungen ausstelle.

Stoff aufgefaßt sen, welche historische Forschung zum Grunde liege; und zweitens, wie dieser historische Stoff wissenschaftlich behandelt, auf Principien zurückgeführt sen. Wir wollen uns gegenwärtig allein auf den ersten Gegensstand einlassen und zwar mit Rückschtnahme auf No. 2. 3., soweit sie in die allgemeine historische kritische Untersuchung über die Gesetzebung und Religion des A. T. einschlagen, hingegen die Beurtheilung der wissenschaftlichen Behandelung auf die Zeit versparen, wo das Wert vollendet senn wird.

Historische Forschung, fritische Sichtung und Auftlä= rung im Gebiete ber biblischen Theologie find in unserer Beit unerläßlich, und es genügt bem machen Beifte bes Zeitaltere bie überlieferungemäßige hinnahme bes Be= schichtlichen, wie es scheinbar vorliegt und ber Bebanken= lofigfeit fich barftellt, nicht mehr. Um Meiften reigt bas Alte Testament die Forschbegierde; es eröffnet sich barin ein weites Feld für die Berrichtungen ber Rritif, und es stellen fich ihr bie weitesten Schranken entgegen. Beschichte bes R. T. find ihr engere Schranken gezogen: bie heilige Perfonlichkeit Jesu muß, soweit sie Wegenstand bes echt-historischen Glaubens und begründender Mittel= punkt ber driftlichen Gemeinschaft ift, vor ihrer auflösen= ben und zersetenden Wirkung geschütt bleiben, wenn fie nicht unfirchlich und untheologisch werden foll, und eben so wenig darf sie Bermuthungen und Combinationen was gen, welche ben heiligen Wegenstand in ein unwürdiges und gemeines licht stellen. Gin fehr natürliches und achtbares Borurtheil leiht auch ben Schriften bes N. T. felbst eine gewisse Unantastbarkeit und findet sich verlett, wenn beren Echtheit und unbedingte Glaubwürdigfeit in 3meis fel gezogen wird; aber es ist barum boch nichts mehr als ein Vorurtheil, indem ber Glaube, richtig verstanden, bie Bibel nicht zum unmittelbaren Gegenstande, fondern nur jum geschichtlichen Stüppunfte und die Glaubenslehre bar-

in eine Richtschnur hat. Biel ferner fteht bem driftlichen Glauben bas 21. Es hat für ihn nur bie Bedeutung, baß es bas religiofe Lebenselement, aus welchem burch eine neue Schöpfung bas driftliche hervorgegangen ift, die anbahnenden, vorbereitenden Offenbarungen des einis gen mahren Bottes, ber fich in Christo aufs Bollfommenfte geoffenbart hat, bas hinftreben und bie Gehnfucht nach einem Leben in Gott, welches burch Chriftum verwirklicht ift, und alle nothwendigen Boraussepungen und Ergangun= gen bes driftlichen Glaubens und lebens enthält. im A. T. gilt ben Chriften, als was im N. T. ausbrücklich ober burch innere Uebereinstimmung bestätigt ift. Das Gefet ift ben Chriften nur insofern gültig, als es mit bem fittlichen Beifte bes Chriftenthums übereinstimmt, und Dies les bavon ift burch ben blogen Bebrauch, ohne ausbrücks liche Anordnung Jesu und ber Apostel, beseitigt, weil es nicht mehr zum driftlichen Leben pagt. Die heiligen Autoritäten ber Juben, Dofe und bie Propheten, gelten uns nur als Träger bes im A. T. waltenben göttlichen Beiftes, aber ihre Perfonlichkeit hat schon nicht für bie Juben, gefchweige für und eine folche Bebeutung, wie bie Perfonlichkeit Christi; und wenn bie Rritif fie auflöft ober ihre Wichtigfeit beschränft, so verliert ber driftliche Glaube Richts. Um Meisten hat der Bunder = und Weisfagungs= glaube und die hergebrachte Unficht von der Offenbarunge= geschichte als einer in göttlichen Gingriffen und Rachhülfen fich bewegenden Maschinerie von ber Rritik zu fürchten. Aber ein theologisches System, welches in folden Dingen bie Stugen ber driftlichen Rirche findet, ift in einer befla-Allerdings führt bie genswerthen Unflarheit befangen. Rritik einen Zwiefpalt mit fich, ber uns nicht gang gleich= gultig fenn fann und ben Biele burchaus nicht bulben mollen: ich meine bie Abweichung von ber eregetischen und geschichtlichen Unficht, welche Jesus und die Apostel vom 21. T. hatten. Aber biefe Abweichung lagt fich burchaus

nicht vermeiben, und es ift jest wohl fein Theolog, ber nicht, wenigstens in manchen Punften, in Betreff von alt= testamentlichen Citaten und bergl., baran Theil nahme; auch fann es uns schlechterbings nicht zur Pflicht gemacht werben, in bemjenigen, mas Sache gelehrter Forschung ift, genau jo zu denken, wie die Apostel. Gelbst Die Meinun= gen, welche Jefus (übrigens bloß mittelbar burch bie Evan= geliften) über bas U. T. voraussett und ausspricht, bag Mofe bas Gefet, bag David einen Pfalm gefchrieben habe und bergl., fonnen für und nicht bindent fenn, weil bergleichen Meinungen feine Glaubensmahrheiten aus= machen und von Jesn nicht als folche gegeben find. Er= lauben wir und aber einmal von der im R. T. und in der alten Rirche geltenden Unficht vom 21. T. abzugehen, fo fann die Größe ber Abweichung nur für die Gewohnheit und bas Vorurtheil, nicht aber an fich eine Bedentung haben. Die einzige Schranke, welche ber Kritif bes 21. T. entgegenzustellen ift, ift ber gläubige Ginn, welcher, mahrend bas Menschliche, ber geschichtliche Berlauf, Die geschichtliche Vermittelung sich anders stellt, als nach ber hergebrachten Unficht, das Göttliche, die unmittelbare Wirfung bes göttlichen Geiftes, bas Geheimnig ber glaubigen Ahnung liebend und bemüthig anerkennt. Findet diese Anerkennung statt, wird die alttestamentliche Reli= gionsgeschichte nicht als ein Gewebe von Priefterbetrug und Aberglauben, fondern als ein lebendiges Betriebe bes unter höherem Ginfluffe stehenden Beiftes der Frommig= feit und Liebe aufgefaßt, so ift es gleichgültig, wie viel Mofe ober bie fpatern Propheten bafür gewirft haben, wie fruh ober wie fpat bas Wefet und ber Gottesbienft zu Stande gekommen find. Alles fann nur barauf ankom= men, was wahr ist. Die geschichtliche Wahrheit fann allein die Trägerin der gläubigen fenn. Wie die fromme Naturbetrachtung mit ber Erfahrung und Naturkunde in Einflang stehen muß und die Widerlegung eines phyfika:

lischen Vorurtheils keinen Verlust für sie bringen kann, so können auch veränderte geschichtliche Ansichten dem Glaus ben nicht an sich und für immer, sondern nur in Beziehung auf gewisse Personen und Zustände schädlich werden.

Die Unruhe, welche die Kritif in die Theologie bringt, bie Unficherheit und Berschiedenheit ber Unfichten und Bers muthungen, welche fie erzeugt, der Unftog, welchen fie Schwachen gibt, ber Zwiefpalt, in ben fie mit ben in ber Rirche herrschenden Meinungen tritt, führt mancherlei Rachtheile mit fich, und baher haben nicht nur viele unge= lehrte Fromme, sondern auch gelehrte Theologen eine große Abneigung gegen fie. Die Störungen, welche fie im firchlichen Leben verurfacht, murben fehr gemindert werden, wenn bie Beiftlichen mehr im Zusammenhange mit ber gelehrten Forschung und beren Beifte blieben und, ohne gerade jede neu auffommende Meinung zu theilen, boch bie Rothwendigkeit ber Bewegung in Diesem Gebiete einfahen und nicht gefliffentlich Borurtheil und Wegen= fat bagegen unterhielten und hervorriefen, fo wie auch biejenigen, bei welchen neue Meinungen Gingang finden, davon feinen unangemeffenen Gebrauch in ber Rirche machen follten. Aber zugegeben, bag bie Rritif nicht nur bei vielen Ginzelnen, sondern auch im Gangen ber Rirche Schaden stiftet, fo stelle ich allen verständigen Freunden des Christenthums die Wahl, ob sie die fritiklose Theolo= gie bes fiebzehnten Jahrhunderts mit ihren dogmatischen Rlopffechtereien, Controverspredigten und Pedantereien, mit ihrer unpraftischen, ungemüthlichen Richtung inmitten eines eifernen, barbarifchen Zeitaltere mit De= fpotismus, schlechter Gerechtigfeitspflege, Berfennung bes Rechtes und der Burbe bes Menschen, schlechten Erzie= hungs = und Unterrichtsanstalten, Geschmacklosigfeit und Leerheit ber Literatur, Mangel an Gemeingeist und Baterlandsliebe u. f. w. u. f. w. unferer fritischen Theologie mit einer durchaus auf bas Innere und lebenbige gehens

den sustematischen und praktischen Theologie, in Berbinbung mit einem in allen Gebieten bes Lebens machen und thätigen, bas Gute, Zweckmäßige, Burbige und Schone erstrebenden Zeitbildung vorziehen wollen. Man bedenke boch, wohin eine ber Kritif abholbe Richtung und Befinnung, wie die ber evangelischen Rirchenzeitung, führen würde, ob man nicht, wenn man fich ihr überlaffen wollte, die Geschichte und Bilbung wieder in die alte Barbarei gurudichrauben mußte, und ob nicht ein foldes Unterfan= gen nicht nur thöricht und ungereimt, fondern auch uns fromm und frevelhaft mare. Es ift boch gewiß wo nicht eine Gunde gegen bie Borfehung, boch lieblose Barte gegen bie Menschheit, in einer tief und breit gegründeten Richtung und Bewegung Richts als Abfall und Berschlech= terung zu sehen und sich gegen bas, eine große Umwand= lung ber europäischen Menschheit in Rirche und Staat vorbereitende, Walten bes göttlichen Beiftes zu verblen= Die Kritit ift nur bie eine hervorstechende Geite ber großen Sichtung und läuterung, in welcher wir begriffen find, und schon als eine Durchgangsstufe sollte fie mit mehr Ruhe und Rachficht betrachtet werben. Aber auch ihre unmittelbaren Wirfungen und bie fie begleitenden Erfcheis nungen find wohlthätig. Wird man leugnen fonnen, bag berfelbe Beift, ber die Kritif hervorgerufen, auch die uns leugbaren Fortschritte, die wir in ber Grammatif ber beis ligen Sprachen, in ber Auslegung, in ber Rirchens und Dogmengeschichte, in ber Glaubens = und Sittenlehre, in ber praktischen Theologie gemacht haben, herbeigeführt hat? Ift die Rritif nicht wenigstens ein Zeichen von Leben, und ist dieses nicht beffer, als ber Tod? Und läßt fich ber erwachte Beift Schranken fegen, fo bag er in bem einen Bebiete thatig und strebfam und in bem andern es nicht fenn fonnte?

Die Kritif des Herrn Batke geht weiter als die, welche bisher am Weitesten ging, namentlich auch die des

Referenten. Nicht nur nimmt er makkabäische Psalmen an, was hitzig und selbst Movers auch thun, und sett die Ausbildung der hebräischen Spruchweisheit und die Entsstehung der salomonischen Sprüche in die Zeit nach dem Erile, sondern, was Ref. die Hauptsache zu seyn scheint, er hält das Deuteronomium seinem Hauptinhalte nach für älter, als die übrigen Bücher des Pentateuchs, und darin stimmen dem Wesentlichen nach George und v. Bohlen mit ihm überein. Die Ansicht vom Deuteronomium ist in der Kritis des Pentateuchs entscheidend und daher wollen wir hier davon ausgehen.

Es ist als ausgemacht anzusehen, bag bas Deuterono= mium in feiner gegenwärtigen Bestalt bie vorhergehenben Bücher bes Pentateuchs voraussetzt (f. Jahrg. 1830. biefer Zeitschrift G. 353 ff. Ginleitung ins A. T. S. 156.), und bieg erfennt Batte G. 505. Not. an und glaubt, bag gu Joffa's Zeit nicht unfer Deuteronomium, fondern bie Gubftang ber ältern Gesetzgebung 2 Mof. 13. 19-24. 32 - 34. jum Borfcheine gefommen fen, mahrend George ju Refs. Berwunderung bas Deuteronomium in feiner gegenwärtigen Bestalt für bas früheste zu halten scheint. Dieses Buch fest nicht nur ben historischen Inhalt ber vorhergehenben Bücher voraus, fondern bezieht fich auch auf ben gefetlichen (24, 8. bezieht fich beutlich auf bas Gefet vom Aussatze 3 Dof. 13. 14.). Nun behauptet in Refe. Augen bie Findung bes Gefetbuche ju Josia's Zeit bie gange Wichtigkeit für bie Beschichte bes Pentateuche, bie er ihr immer beigelegt, auch nach ben Gegenbemerkungen von Movers in ber Bonner Zeitschrift, Seft 13. 14. Die hauptstüte von Do= vers Unficht, bie Behauptung, bag Josia's Reformation nach ber Chron. in fein zwölftes Regierungs-Jahr vor bie Findung bes Gesethuchs zu seten sen, ruht auf ber gang falfchen Beobachtung, baß Jeremia in ben vor ber Kindung bes Gesethuchs gesprochenen Beiffagungen (geschrieben find sie bekanntlich weit später, und können schon Theol, Stud. Jahrg. 1837. 63

barum feinen sichern Beweis abgeben) nicht eine folche Herrschaft bes Gögendienstes voraussete, wie vor ber Reformation Statt gefunden, vgl. Jer. 2, 8. 11. 13. 17. 19 ff. 28. 3, 1 ff. 6 ff. 4, 1 ff. 5, 7. 19. 7, 17. 30. 8, 2 u. a. St. Offenbar führt diese Findung des Gesethuches eine wich= tige Katastrophe im gottesbienstlichen Wefen, nämlich ben Sieg ber Einheit bes Gottesbienstes herbei, und ba einer ber 3wecke des Deut., ja sein hauptzweck dahin geht, diese geltend zu machen, fo hat ber Schluß, bag biefes Buch bamals zuerst zum Vorscheine gekommen, sehr viel Wahrsmeinlichkeit. Allein biese Unnahme hat eine große Schwies rigfeit im Gefolge, wenn es barauf anfommt, fich ein gusammenstimmenbes Bilb von ber Geschichte ber mofais Rämlich da bas Deut. ichen Gesetzgebung zu entwerfen. Die früheren BB. voraussett, fo muß man annehmen, bag auch diese damals mit zum Vorscheine gekommen ober schon vorhanden gewesen. Ihren Bestandtheilen nach waren fe früher zu setzen, aber mit Abfassung bes Deut. könnten sie ihre Redaction erhalten haben. Run aber stimmt ber Charafter ber in ihnen enthaltenen Gefetgebung in Bergleich mit ber verschiedenen Gesetzgebung bes Deut. nicht zu bem Bilbe, welches die Geschichte vom Gottesbienfte und gefetzlichen Buftanbe barftellt. In ben brei mittlern BB. ift ber Gottesbienft, bas Opfer- und Festwesen und bas Priesterthum vollkommen ausgebildet, und boch zeigt fich alles biefes nicht fo in ber Gefchichte. Die Gefetge= bung bes Deut. wird nach ber gewöhnlichen Ansicht als abrogirend angesehen; aber wozu eine folde, ba die angebs lich frühere nicht in Ausübung war? Dazu fommt, daß manche Gesetze bes Deut. in Bergleich mit den früheren einen einfacheren und milberen Charafter zu haben icheis nen, ber fich als ber einer alteren, noch weniger ausges bilbeten Gesetzgebung ansehen läßt. Es scheint baher ber Berfuch unferer brei jungen Rritifer, bas Berhältniß umgufehren, als fehr natürlich; und wenn die Rritif des Pens

tateuchs alle Phasen durchlaufen sollte, so mußte auch diese Hypothese in ihr zum Vorscheine kommen.

Che wir fie aber barftellen und beurtheilen, muffen wir an die in unserer Zeitschrift 1830. G. 461 ff. mitge= theilte Beobachtung meines werthen Collegen Stehelin erinnern, wonach sich burch die BB. Erob., Levit., Num. awei Gesetgebungen hindurchziehen, von welchen die eine mit ber bes Deut. zusammenfällt (auch George findet in ben ersten Capp. des Erod. bis Cap. 23. Die gefetliche Ent= wickelung ber bes Deut. analog); daß diese Beobachtung in allen Theilen richtig fen, läßt fich zweifeln. Buvörderft find bie analogen Stellen bes Erob. von einer andern hand als der des Deuteronomisten geschrieben. 2 Mof. 20, 1-17. gehört zur Urfunde Glohim; B. 15 ff. wird die Theophanie anders als 5 Mos. 4, 10 ff. 5, 23 ff. bes 21, 12 ff. bas Gefet von ben Freistätten vertrachtet. rath einen andern Berf., als 5 Mof. 19, 1 ff.; daß 2 Mof. 21-23. als eine alte, für fich bestehenbe Urfunde aufgenom= men worben, fieht man baraus, bag ein Theil berfelben Cap. 34. wieberfehrt. Sobann läßt fich gegen die Analogie bes Inhalts ber betreffenden Stücke einwenden, bag 2 Mof. 20, 21. nach ber gewöhnlichen, richtigen Erflärung (welche St. mit Unrecht in Anspruch nimmt, da alle grammatische Schwierigkeit ber Worte בּיֹרְשָּקְיבֹּ fich burch ben auch fonst vorkommenden collectiven Gebrauch bes Nomens hebt) die Vorstellung der Freiheit des Gottesbienstes enthält, mithin bem Deut. zuwiderläuft. Ferner find St's. Grunde für feine Annahme einer doppelten Gefet= gebung zum Theil negativ, wie wenn einmal nur brei, bas andere Mal fünf Feste genannt werden; und biefe Berschiedenheiten laffen sich, wie wir sehen werden, als bloß ber Redaction anheimfallende anfehen. Wollten wir fie als wesentliche Berschiedenheiten ansehen, so ließen fich gegen ihn ähnliche anführen, nämlich bag 2 Mof. 21, 7ff. eine Bestimmung über bie Sflavinnen gegeben wird, bie

fich 5 Mof. 15, 12 ff. nicht findet, daß 2 Mof. 23, 10 f. bas Sabbathsjahr, 5 Mof. 15, 1 ff. aber bas Erlagjahr vorkommt (wegwegen G. jene Stelle einer verschiedenen Befetgebung guschreibt). Nur positive Berschiedenheiten, wie bag 2 Mof. 21, 2 ff. 5 Mof. 15, 12 ff. bie Freilaffung ber Sflaven ins fiebente Dienstjahr, 3 Mof. 25. aber ins Jubeljahr gesetzt wird, daß nach 2 Dof. 13, 6. 5 Dof. 16, 8. nur ber fiebente Tag bes Paffahs ein Feiertag ift, mahrend es sonft der erfte und fiebente ift, dürfen als Spuren einer wirklich verschiedenen Gesetzgebung angesehen werden. Und hiernach möchte wirklich eine Analogie zwischen 2 Mof. 21 - 23 und bem Deut. bestehen; baburch wird aber bie Stellung bes Deut. etwas veranbert und noch rathfelhafter gemacht. St. bleibt indeg ber gewöhnlichen Unficht treu und halt die Geschgebung biefes Buche und bie ihr analoge im Erod. für bie spätere.

Mit großem Scharfsinne und reicher Combinations=
gabe hat George auf dem Grunde der Annahme, daß
bas-Deut. früher als die mittlern BB. des Pent. sep, eine
Entwickelung der Gesetzebung der Feste geliefert und ist
barin mit Batke, wie es scheint, unabhängig, sehr nahe
zusammengetroffen. Wir wollen uns mit dieser wenigstens
in formeller hinsicht wohlgerathenen Deduction, welcher
auch beziehungsweise das Lob der Mäßigung gebührt, etwas näher bekannt machen.

G. charafterisitt das Deut. in Vergleich zu ben vorshergehenden BB. folgendermaßen. In ihm ist durchaus das Gefühl überwiegend, während in jenen der Berstand vorherrscht. Der Ton ist sittlich ermahnend, und die Gessetzgebung erscheint noch auf der Stufe ihrer Verwandtsschaft mit dem Prophetenthum, aus welcher sie erwachsen ist. In den andern BB. dagegen werden die Gesetze furz und streng gebietend hingestellt; an jedem Sate erkennt man, daß er Gesetz sehn soll; es wird nicht die Gestnnung in Anspruch genommen. Die Gesetze des Deut. sind das

Product ber Berhältniffe und ihrer allmählichen Entwickelung, bie ber übrigen BB. hingegen bes falten, überlegen= ben Berftandes, ber bie Gesetze schafft, ohne an die Berhältniffe gu benten, ber Confequeng gu Liebe. stimmt bas Deut. nur, bag bie Erstgeburt von Rindern und Schafen als etwas Gott Heiliges angesehen und bemfelben geopfert werden foll; bie übrigen BB. aber begnüs gen fich damit nicht: fie behnen bas Recht Gottes an bie Erstgeburt consequenter Beise nicht nur auf alle übrigen Thiere, fondern auch felbst auf ben Menschen aus. Go ist bas Sabbathjahr eine weitere, burchaus abstracte Ent= wickelung bes Sabbaths. Auf ber andern Seite offenbart fich bie Berftanbesrichtung burch bie in bie speciell= ften Ginzelnheiten eingehende Benauigfeit, bie ichon an ben fpatern pharifaischen Rleinigfeitsgeift erinnert, namentlich in Ansehung ber Opfer = und Reinigkeitsgesetze, Die im Deut. faum vorfommen ober erft in ihren Unfängen begriffen find. Gin Fortschritt ber Gefetgebung und bas Berhältniß der verschiedenen BB. bes Pent. zu einander zeigt fich nach G. in folgenden Gefeten. Im Deut. C. 15. ein Erlaßiahr (nund), wo bie Schulden nicht eingefordert und die Anechte, die sechs Jahre gedient ha= ben, freigelassen werden sollen. Letteres findet sich 2 Mof. 21, 2 ff. zugleich mit ber Cerimonie des Durch= bohrens bes Ohrläppchens. 2 Mof. 23, 11. aber findet sich eine Bestimmung für das siebente Jahr, welche bas Deut. nicht fennt, nämlich bag in bemfelben bas land un= bebaut liegen und ruhen foll; diese ist 3 Mof. 25. aus: führlicher entwickelt, wo ber Begriff und Rame bes Gabbathjahres erscheint, und bie neue, bem lev. eis genthümliche und nur noch 4 Mof. 36, 4. erwähnte Anordnung bes Jubeljahres hinzugefügt wirb, auf welches bie Freilassung ber Stlaven gurückgeschoben ift. Da nun die Propheten Jerem. (34, 8-22.) und Ezech. (46, 17.) bloß von einem Freijahre miffen und ersterer dabei bie

Freilassung ber Stlaven erwähnt, welche zu Zebefia's Zeit vergebens durchzuseßen versucht wurde, und letterer daran den Rückfall der vom Fürsten an einen Andern verschenkten Güter knüpft, so scheint sich in der That diese Entwickelung darzustellen: erst ein Erlaßjahr mit der Freislassung der Stlaven im siedenten Jahre; da diese aber Schwierigkeit sand, so wurde siespäterhin auf das Judeljahr verschoben; nach der Idee des Sabbaths wurde weiterhin das Erlaßjahr zu einem Sabbathsahre, und dieses noch später zu einem Judeljahre potenzirt, wobei denn die Ruhe auf alle Verhältnisse, selbst auf den Besit der Güter auszgedehnt wurde, wovon die erste Idee bei Ezech. a. a. D., aber nur in Beziehung auf den Grundbesit des Fürsten, vorkommt.

Gben fo findet B. im Deut. Die ersten Anfange ber Gefetgebung über bie Einheit bee Gottesbienstes, welche in ben übrigen BB., mit Ausnahme von 2 Mof. 20, 21., nicht etwa erst eingeführt, sondern als in ber Stiftshütte verwirklicht erscheint. 5 Mof. 12, 8. wirb vorausgesett, baß man zu Mose's Zeit an jebem Orte zu opfern pflegte; ber Berf. weiß also nichts von bem Gesetze 3 Dof. 17,8 ff., wonach nur bei ber Stiftshutte geopfert werben fonnte, und fteht fonach auf einem früheren Standpunkte. (St. hingegen weist in bem außer bem Deut. blog 2 Dof. 23, u. 34, 11 ff. u. 4 Mof. 33, 50-56. vorkommenden Berbote eines freundschaftlichen Bertehrs mit ben Canaanitern und bem Gebote ihrer Ausrottung und ber Zerstörung ihrer Sos hen und Aftarten eins ber Merfmale einer mit ber beutero= nomischen verwandten Gesetzebung nach, und in biesem Punfte wenigstens befindet sich bas Deut. auf berfelben Linie mit ben angef. St. ber vorhergeh. BB.).

In Anschung der Priester und Leviten ist das Verhälts niß dieses. Im Deut. sind alle Priester Leviten (gew. Fors mel: המוחם המוחם), aber nicht alle Leviten Priester. Die Leviten, ohne folchen Grundbesitz, deßgleichen die übrigen

Ifraeliten haben, find im gangen gande gerftreut, leben als Fremblinge in ben Stäbten ber Ifraeliten und werben nebst ben Fremdlingen und Armen gur Theilnahme an ben Opfermahlzeiten empfohlen, haben aber zum Erfage bas Recht (nicht bie Pflicht), Priestergeschäfte zu verrichten und an den priesterlichen Opfergebühren Theil zu neh= men (5 Dof. 18, 6 ff.). hiernach fcheinen bie Priefter aus ben Leviten hervorzugehen, ohne alle Beschränfung, ohne allen Unterschied unter ben lettern. In biesem Berhaltniffe nun findet B. eine frühere Stufe ber Entwickes lung. Zwar läßt er einen Priefterftamm, von jeher befteben, betrachtet auch die Aussonderung der Leviten : Städte als eine mosaische Ginrichtung, Die nur nicht ins Leben getreten fen, und halt bloß bie Unterschiede zwischen Priestern und Leviten und die Entrichtung bes Zehnten an fie für eine Frucht ber späteren Ausbildung ber hierarchie. und v. B. bagegen gehen viel weiter mit ihren 3meifeln und Combinationen. Letterer hält fich mehr im Regativen, S. 16., und behauptet blog, daß bas Priefterthum erft feit Samuel fich zu bilden angefangen habe; ersterer aber zeichnet schon bestimmt ben allmählichen Bang ber Ent-Mofe ftiftete feinen Priefterftamm, fonbern wickelung. blog eine Priefterschaft, und zwar in feiner eigenen Famis lie, die vielleicht schon seit längerer Zeit eine Priesterfamis lie war; aber fie war nicht im ausschließlichen Befige aller Priestergeschäfte; bas Priesterthum mar auch noch in an= bern Familien erblich, und die bes Zadof stammte gar nicht von Maron ab. Indem nun biefe verschiedenen Priefterfamis lien fich fpaterhin an die aaronitische anschloffen und Levi als ber gemeinschaftliche Stammvater angesehen murbe, erwuchs der Levitenstamm, wie benn überhaupt die Stamm= einrichtung ber hebräer nicht auf wirklicher Abstammung, sondern auf ben 12 Monaten bes Sonnenjahrs beruht. Der broblose Zustand ber Leviten, ber im Deut. voraus: gefest wirb, trat nach ber Reformation bes Jofia ein,

wo die Höhen = Culte abgeschafft wurden und somit viele Priestersamilien ihre Beschäftigung, und ihren Berdienst verloren. Beide, G. und B., machen darauf ausmerksam, daß Jeremia, wie das Deut., keinen Unterschied zwischen Priestern und Leviten kenne, und erst Ezechiel einen solschen, aber für die Zukunft, mache (44, 9 ff.). Beide ses hen die vollkommene Ausbildung der Hierarchie, wie sie sich in den mittlern BB. des Pent. sindet, und somit auch die Abfassung von diesen in die Zeit nach dem Exile. Hiers mit vergleiche man v. Bohlen S. CXXIV ff., nach welschem das Emporkommen und Heranwachsen des Stammes Levi zu einer Kaste sich an den Tempel Salomo's ansknüpft.

. Die allmähliche Entstehung bes Pent. benft sich G. fo. Um Frühesten entwickelten fich bie geschichtlichen Dys then ber Ben. und bes Erob. Gie murben nicht von Gin= gelnen gemacht, fonbern bilbeten fich im Bolfe und pflanzten fich von Mund zu Munde fort, murben fpater aufgezeichnet und erhielten baburch ihre feste Gestalt. Wann bieg geschah, will ber Berf. nicht bestimmen. Erzählungen bes Erob. haben fich fpater gebildet, find jes boch älter als Alles, mas wir von ber hebr. Literatur übrig haben. Dieses Buch hatte ben Auszug aus Aegyp= ten und bie Gefeggebung (welche?) jum Gegenstande und enthielt ursprünglich auch ben Defalogus, beffen Ginfache heit von feinem Alterthume zeugt. Run trat eine Entwis delung bes Gefeges, hauptfächlich unter bem Ginfluffe bes Prophetenthums, ein, und biefe fam querft im Deut., bem ersten ausführlichen Gesethuche, zum Vorscheine. Rach bem Erile bilbeten fich gang anbere Ginrichtungen, wofür Ezechiel schon Unweisung gegeben hatte, und so entstand ber Leviticus. Go wie aber ichon bas Deut. ben. Anfang bamit gemacht hatte, bie neuen Gefete Mofe'n in ben Mund zu legen, fo murben nach Bollenbung ber Gefetgebung burch ben Leviticus in ber Geschichte Unfnupfungs=

punkte für die Gesetze gesucht und diese an die Erzähluns gen des Erod. und Num. angereihet, wobei denn mans cher Nachtrag von Geschichte sowohl als von Gesetz aufges nommen wurde.

Aehnlich ist die Ansicht von B. "Am allerfrühesten murbe bie Sage von ben Rampfen und Wunbern Jeho= va's bei ber Einwanderung bes Bolfes nach Palästina und mahrend. ber Richterperiode ausgebildet. Das Lieb ber Debora und die Fragmente bes B. von den Kriegen Jehova's 4 Mof. 21, 14. 17. stellen biefen Standpunft bar. Deber bas legislatorische noch bas priesterliche Element bes Pent. fonnte ben Mittelpunft ber Sage bilben, weil es in ber Bolfsentwickelung felbst noch feine hervorstechenbe Bedeutung erlangt hatte. Als später das traditionelle Gefet schriftlich aufgezeichnet, erweitert und vervollständigt murbe, als auch ber Gultus und bas Priefterthum eine andere Gestalt gewann und mit ber Zeit ber Cyflus alte= rer und fpaterer Gefete auf Dofe gurudgeführt murbe, mußte auch bie altere Sage einen gang andern Beift er= halten; bie Umbildung geschah aber gewiß nicht plöglich, und naherte fich erft feit bem 7. Jahrh. ber gegenwärtigen Form bes Pent., fo bag bas 8. Jahrh. als Uebergangs: punkt ber einen Form zur andern anzusehen ift. als jene, aber früher als die lettere erhielt die Trabition von ben Patriarchen die Form, in ber wir fie fennen. Die Hauptmaffe scheint vom 10. bis zum 8. Jahrh. ausges bilbet zu fenn." - "Dagegen fonnte ber Berfuch einer weltgeschichtlichen Drientirung erft spät gemacht werben und Die Urgeschichte und Rosmogonie muß zu ben jüngften Elementen ber Sage gehören." Der Berf. fest bie 21b= faffung von 1 Dof. 1-11 in bie Zeit nach bem Erile. Auch v. Bohlen findet in ben erften Capp. ber Gen. oberafias tische, chaldaische Elemente und im Nimrod glaubt er ben Merodach=Baladan zu erkennen (?).

nigstens späterhin, an einem der Tage beffelben eine Berftengarbe, als bas Erfte ber Ernte, bargebracht murbe. (Eigentlich gehört nach G. 3 Mof. 23, 9 ff., als ein eige= nes Fragment, nicht zum bortigen Paffah = Befete. Näm = lich der Ausdruck B. 11.: nyun- nynyn heißt nicht: den anbern Zag nach bem Festfabbathe, fonbern: nach bem Wochensabbathe, wodurch bie in B. 15 f. liegenden Schwierigfeiten gehoben werden, und bas Fragment gebietet die Darbringung ber Erstlingsgarbe nicht in Beziehung auf das Paffah [wie auch ein folder Gebrauch nicht wohl dronologisch firirt senn fann, indem es babei auf bas Wachsthum ber Früchte ankommt], fonbern als einen ursprünglichen Ritus bes Erntefestes, und zwar zu= gleich als ben Zeitpunft, von welchem die sieben Wochen bis jum Wochenfeste follen gezählt werben. Auch 5 Dof. 16, 9. wird bas Wochenfest vom Anfange ber Ernte an be= rechnet.) Als aber ber Weigen an die Stelle ber Gerfte trat und lettere nur von ben Armen genoffen und als Biehfutter gebraucht murbe, so verlor sich nach und nach bie Bebeutung bes ungefäuerten Brobes (fo fehr, baß man späterhin sogar Weizen bazu nahm!). Die Confequenz brachte es mit sich, daß am Passah auch die Bieh= Erstlinge geopfert murben; an biefe Opfer schloß sich aber, wie immer, eine Opfernahlzeit an, und hieraus entwidelte sich bas eigenthümliche Passahmahl. Run brachte es ber allgemeine Bang ber Entwickelung mit fich, bag man mit ber Entstehung alles Gefeglichen auf bie mofaische Zeit zurückging, und in biefer Unfnüpfungspunfte für ben Ursprung ber Gesetze auffuchte; und fo murben auch bie ländlichen Feste, zuerst bas Paffah, an Begebenheiten jener Zeit angeknüpft. Für bie geschichtliche Unfnüpfung bes Passahs lag in bem nicht mehr verstanbenen Genuffe bes ungefänerten Brobes ein Unlag. Da biefes nämlich im Fortschritte ber Zeit die Speise ber Armen und ber Roth geworben war, fo faste man auch ben Festge=

brauch bes Paffahs in diesem Sinne auf und bezog ibn auf ben Auszug aus Alegypten, als wo man bie Speife ber Noth genoffen. Auf Diefem Standpunkte fieht bas Deut. Bgl. 16, 3.: "Effet Maggah, Brod bes Leibens, benn in Angst bist du aus bem Lande Megypten ausgezogen ze;" ber natürlichen Bedeutung des Festes, ber Gerstenernte, wird hier nicht mehr gedacht: sie ist durch die geschichtliche vollig verdrängt worden; bas Opfer ber Rinber und Schafe ift aber noch geblieben und infofern bie Beziehung auf die Erstgeburt noch aufbewahrt, wenngleich auch sie nicht bestimmt ausgebrückt wird. Die große Beränderung, Die burch die Erscheinung bes Deut. in ber Paffahfeier herbeigeführt murbe, bestand barin, bag fie an ben Tems pel in Jerufalem gefnüpft wurde. Diefe Beranberung hängt aber genau mit ber Ablöfung bes Festes von feiner urspränglichen Bestimmung als bes Festes ber Gerften= ernte zusammen und hatte ohne diese Ablösung nicht ein= treten fonnen. Denn als Erntefest war es ein Gemeinbefest, als geschichtliches Fest aber murbe es Nationalfest; jugleich hat es nun eine religiofe Bebeutung gewonnen, indem ber fiebente Tag ein Feiertag geworden ift. ift im Deut. für bas Fest feine Zeit weiter bestimmt, als ber Monat Abib, welcher von ber Gerstenernte feinen Das men erhalten hatte, und es war auch natürlich, bag bas Reft fich nach bem Gintritte ber Ernte richten mußte. Nach bem Fragmente 3 Mof. 23, 9 ff. foll, in Uebereinstimmung mit der Ratur ber Sache, die Darbringung ber Erftlings= garbe am Tage nach bem Sabbathe Statt finden; barun: ter ift ber erfte Ing ber Erntewoche zu verftehen, und es begreift fich hiernach, warum bas Erntefest als ein fieben= tägiges und ber fiebente Zag als Sabbath gefeiert murbe. Denn bie Ernte bauerte mohl gern eine Boche lang, unb es war fehr natürlich, bag man bem Wochensabbathe bie Beziehung auf bas Erntefest gab. Go weit hatte die Ent= wickelung bis zum Erile geführt. Rach biefer Epoche hor-

ten die Opfermahlzeiten, zu denen die Paffahmahlzeit gehörte, auf, und das, mas bisher bazu benutt worben mar, murbe ein Eigenthum ber Priefter: und fo hatte auch die Paffahmahlzeit aufhören muffen; aber fie erhielt fich, und zwar barum, weil sich die geschichtliche Ibee bes Festes baran gefnüpft hatte. Da bie Erstgeburt ein Recht ber Priefter geworben mar, fo murbe an bie Stelle ber Erstlingsopfer ein anderes, geringeres Opfer gefest, bas eines Stückes vom Rleinvieh, welches vom hausvater geschlachtet und in ber Familie verzehrt murbe. Diefes Opfer erhielt bann eine mythische Bebeutung nach 2 Mof. 12, 2 ff., wo ber Name nop auf bas verschonenbe Borübergehen bes Würgers gedeutet wird. Das Wort heißt eig. Uebergang, und bezeichnete ursprünglich ben Ues bergang über ben arabischen Meerbusen. Nach bem Erile wurde nun auch für bas Fest eine bestimmte Zeit festgefest, nämlich ber funfzehnte ober vierzehnte bes Nifan. Das 3 Mof. 23, 5 f. 4 Mof. 28, 16. Die Zeitbestimmung fo ge= geben wird: "Im ersten Mond, am vierzehnten bes Mon= ben gegen Abend, ift bas Paffah Jehova's"; und "am funf= zehnten biefes Monden ift bas Fest bes Ungefäuerten," und somit bas Fest in zwei zerlegt wird, erflart 3. burch bie Unnahme, baß bie Juben nach bem Erile bie althebräs ische Tagesrechnung vom Abend an mit ber babylonischen von Morgen an verwechfelt haben follen. (Ref. findet aber bie Erflärung genügend, bag man bei ber burgerli= den Rechnung vom Abend bis wieder gum Abende bie nas türliche vom Morgen zum Morgen beibehalten habe, vgl. Plin. hist. nat. II, 77., und bie scheinbare Berlegung bes Fe= stes in zwei ift barum natürlich, weil ber Name Paffah sich an bie Paffahmahlzeit anknupfte.) G. erflart burch biefe Unnahme auch die befannte Differeng gwischen 5 Mof. 16, 6. wonach bas Paffahopfer beim Untergange ber Gonne, und 2 Mos. 12, 6. 3 Mos. 23, 5. 4 Mos. 9, 3., wonach es בין השרבים geschlachtet werben foll. Nach bem Erile, meint

er, habe fich megen ber eingetretenen verschiebenen Zas geerechnung sowohl ber Sabbath-Abend, ale ber Paffah-Abend vom folgenden Tage losgetrennt, fen als nagaoneun befonders gefeiert und zugleich erweitert, nämlich von ber neunten Stunde an gerechnet worden. (Es ift bieg eine ber Beachtung werthe Sypothese, ber ich aber boch nicht meine Bustimmung geben fann. Jene Differeng in Unsehung ber Zeit, wo bas Paffah geschlachtet werben foll, beruht vielleicht bloß auf einer Ungenauigkeit bes Deus teronomisten.) Die weitere Entwickelung bes Passahfestes bestand noch barin, bag jeder Tag feine bestimmten Opfer erhielt, wie fie 4 Mof. 28, 19 ff. geboten merben, und wovon das Deut. nichts weiß, wie es überhaupt nur noch freiwillige Opfer fennt, und bag bas Teft zwei Rubetage erhielt. Rachdem nun fo die Beziehung auf die Ernte ver= toren mar, trat bieselbe wieder baburch ein, bag man je= nes vom Berf. bes Leviticus aufgenommene Fragment burch eine falsche Erklärung ber Worte mit bem Paffah in Berbindung brachte. Man verstand nämlich ben bort er= wähnten Sabbath vom ersten Tage bes Paffahs, und fo murbe bie Darbringung ber Erstlingegarbe auf ben 16. Dis fan gefest, und bas, wovon ursprünglich bas gange Rest ausging, ein Theil ber später entwickelten Testfeier. allerspäteste Punkt in ber Entwickelung ber Paffahfeier ift bie freilich schon 4 Mof. 9, 6. angeblich in ber Bufte gebotene nachträgliche Feier, welche die volle Entwickelung voraussett. — Dies ist G's. Ansicht vom Passah, mahrend Batte und v. Bohlen, sich an Baur anschlies Bend, annehmen, daß es ursprünglich bas bei mehreren affatischen Bölfern vorkommende Frühlingsfest und bas Paffahlamm bas Frühlingsopfer bes Widbers gewesen, mogegen G. fich ausbrücklich erflärt. Aber alle brei stimmen barin überein, bag biefes Fest erft in Palastina feine bestimmte Ausbildung und erft ziemlich fpat feine Beziehung auf ben Auszug aus Aegypten erhalten habe.

Das Woch enfest hat das Eigenthümliche, daß seine Entwickelung im Pentateuche nicht geschlossen ist. Sowohl nach 3 Mos. 23, 9. als 4 Mos. 28, 26. u. 5 Mos. 16, 9. ist es vom Passah unabhängig und wird bloß nach dem Unsfange der Ernte bestimmt; erst späterhin, indem man das neun now vom Tage nach dem Passah erklärte, trat es in diese Abhängigkeit. Dieses Fest, dem Naturleden nahe bleibend, hat keine geschichtliche Beziehung erhalten, außer in ganz später Zeit, wo man es als das Andenken an die sinaitische Gesetzgebung ansah, und damit war die Entswickelung seiner Geschichte beschlossen.

Das Laubhüttenfest, ursprünglich Fest ber Weinlese (הַאָּסִיקָה אַם 2 Mos. 23, 16. 34, 22.), hatte einen gang finnlichen Charafter, ahnlich ben Dionysien ber Griechen, und wurde fo Richt. 9, 27. 21, 21. gefeiert. Damit ver= band fich aber auch ein religioses Dantfest für Jehova mit Opfermahlzeiten, ju welchem auch Leviten und Fremdlinge, Wittwen und Baisen zugezogen murben (5 Mof. 14, 23. 16, 14.). Damit mar verbunden, bag, weil mahrend bies fer Zeit (wo bie Witterung schon anfängt, unfreundlicher gu werden) die Arbeiter sich beständig auf dem Lande aufhiels ten und unter freiem himmel übernachteten, butten aufgerichtet wurden, und baher erhielt bas Teft auch ben Das men laubhüttenfest. Wie bas ursprüngliche Erntes fest, wurde es ebenfalls, ber Ratur ber Sache nach, eine Woche lang gefeiert; aber vor bem Eril erhielt es. nicht, wie jenes, einen Ruhe = und Feiertag, wovon ber Grund barin liegt, baß es noch nicht bie allgemeine Festbebeutung erlangt hatte, sondern noch im Zusammenhange mit seis Auch war es noch an feinen be= nem Ursprunge blieb. stimmten Tag gebunden, fondern murbe eben gur Zeit ber Beinlese gefeiert. Das Deuteron. bestimmt gar feine Zeit; Erob. ftellt es ans Enbe bes Jahres, welches zur Zeit bes Berfaffere, b. h. nach bem Grile, mit bem September auf-Eine Aenberung in ber Feier bes Festes brachte

furz vor bem Erile bas Deut., indem es biefelbe an ben Tempel zu Jerufalem fnüpfte, wodurch es fcon feiner urs fprünglichen Bestimmung und ländlichen Feier entfrembet Davon mar die Folge, bag es aus einem man= belnden Teste ein feststehendes murde, gleich bem Paffah. Run hörte es auf, ein eigentliches Erntefest zu fenn; bas Darbringen ber Erstlinge und bie bamit verbundenen Opfer= mahlzeten hörten auf; bafür aber trat ber öffentliche Opfercultus ein, ber an biefem Feste ber verschwendes rischste ift (vgl. 4 Mof. 29, 12 ff.). Das Fest hatte fo ben allgemeinen Festcharafter erlangt, und erhielt auch zwei Feiertage. Gang fpat erhielt es megen bes gum Ritus gewordenen Wohnens in Laubhütten die Beziehung auf ben Bug ber Ifraeliten burch bie Bufte, wovon erft in einem Zusate zu 3 Mof. 23., nämlich B. 31 ff. (ber aber wohl vom Berf. bes Cap. felbst fenn konntet, bie Rebe ift.

Ueber diese Ansicht unserer neuern Aritiker vom Deusteronomium und die darauf gebaute Hypothese von der Entwickelung der gottesdienstlichen, namentlich der Festsgesetz, bemerkt Ref. Folgendes.

Unfere Unnahme, bag im Deut. eine zweite, abandern= be Gesetgebung vorliege, beruht junachst auf bem, wenn auch fingirten, fpatern Datum berfelben und ber Stellung bes Buche. Warum hatte boch ber Berf. Gefete, von benen er wissen mußte, daß sie die ältesten waren, zu ben spätern gemacht, und warum ware er nicht bem geschichts lichen Stufengange gefolgt, ber in jeder Sinficht ber nas türlichere gemesen mare? Freilich ist bie Absicht bes Befetgebere, ju ändern und zu abrogiren, nirgende ausge= sprochen; aber ba er, so wie ben geschichtlichen, auch ben gesetzlichen Inhalt ber vorhergehenden Bücher fennen mußte, ba er fich ausbrücklich auf frühere Gebote bezieht, fo muß ihm ba, wo er Anderes gibt, die Absicht zu an= bern vorgeschwebt haben. Der Unficht unferer Rrititer, bag bas Deut, bie ersten Anfange ber Gefetgebung ents Theol, Stud. Jahrg. 1837.

halte, muß ich stracks wibersprechen. Mehrere ber bafür angeführten Gigenthümlichkeiten bes Buche werben burch weiter unten zu machenbe Bemerkungen in bas richtige Licht gestellt werden. Borläufig nur so viel. Aus Cap. 12, 8. läßt fich nicht ficher schließen, daß ber Berf. nichts von bem Gefete 3 Mof. 17, 8. ff. über bie Ginheit bes Gottes= bienstes gewußt habe. Gemäß ber Fiction, worauf das gange Buch ruhet, trägt er ben gefetlofen Bufta feiner Beit in bie mosaische gurud; benn er fonnte ja nicht sagen : trot bem Gefete Mofe's thut jett ein Jeber, mas ihm ge= fällt. Ferner bei ber offenbaren Burückweisung auf bie Reis nigkeitsgesetze ber Leviten fann man nicht fagen, biefer Theil ber Besetgebung finde fich im Deut. im erften Un= fange, fondern muß bem Berf. bes lettern bie vollfommene Befanntschaft damit zuschreiben. Was ben Zon bes Buchs betrifft, so erscheint er unter ber Voraussetzung, bag ber fürzere und trodnere gesetzgeberische Stil ber vorherge= henden Bücher ber ältere fen, fehr natürlich als ber fpa= tere, so wie die mustisch = allegorische Behandlung der Be= schichte im Deut. offenbar später ift, als bie epische Darstellung in ben andern Büchern. Daß aber vor Abfaffung bes Deut. fich ein folcher ftrenger, trockener Stil in Auf= zeichnung von Gefegen gebildet habe, ift unfred Erachtens eine fehr mahrscheinliche Unnahme. Diefer Stil ift feiner Ratur nach ber Gesetzgebung angemeffen, und Dose mar barin mit seinem Muster vorangegangen. Die Wahl eines andern, ermahnenben Tones für bas Deut. läßt fich bar= aus erflären, bag bie ältern Befege nicht genug beachtet worben waren und ber Berf. einen andern Weg einschla= gen wollte, fie in Ausübung zu bringen. G.'s Unnahme, bag im Deut. ber erfte gefetgeberifche Berfuch vorliege, ift burchaus gegen alle Analogie und Wahrscheinlichfeit. Bon Mose bis Josia, ungefähr acht Jahrhunderte bin= burch, foll ber gesetgeberische Griffel geruht und erft bann fich in Thätigfeit gesetzt haben, mahrend man ichon bie

mofaischen Sagen, bie Geschichte ber Richter, Samuels, Davids u. f. w. aufgezeichnet hatte und bie Propheten ihre Weiffagungen nieberschrieben - wer mag bas glaub= lich finden? Die Aufzeichnung ber mosaischen Sagen und Gefete ging unftreitig Sant in Sant. Die Entftehung ber Gesetgebung ber mittlern mosaischen BB. in ber Zeit nach bem Eril erscheint mir als gang unbegreiflich, noch unbegreiflicher, als wenn man fie von Mofe ableitet. Die Berschiedenheiten in manchen Gesetzen führen auf verschiedene Berfasser und zum Theil auf eine verschiedene Praris. Die Gefete von ben Gund: und Schulbopfern, beren Unterschied so wenig logisch ist, find aus einer fol= chen Praris entsprungen; ausgebacht fonnen fie nicht fenn; fie fonnen fich nur nach und nach gebilbet haben : für eine folche Entstehung aber bietet bie Zeit nach bem Erile fchwerlich ben schicklichen Spielraum. Eben fo me= nig fann bas Wefet vom Berfohnungsfeste nach bem Eril entstanden fenn; ber rathfelhafte, gur Damonologie ber nacherilischen Zeit nicht stimmenbe Azazel beutet auf einen frühern Ursprung, und zwar in ber Praris, hin. Gegen Die frühere Abfassung bes Deut. in Bergleich mit ben BB. Erob., Levit., Rum. zeugt übrigens bie Sprache; Die bes erftern gehört bem Zeitalter bes Jeremia, bie ber lets= tern ber Bluthezeit ber hebraifchen Sprache an, und es heißt in unsern Augen bie Gache auf ben Ropf ftellen, wenn man die lettern und felbst zum Theile die Genesis aus ber Beit nach bem Erile ableitet.

Unsere Kritifer bauen Bieles, wo nicht Alles, auf ben Grundsat, daß das Bollendete, consequent Durchgeführte der spätern Zeit angehöre und die Frucht einer geschichtlischen Entwickelung sen. Aber dieser Grundsatz, so eins leuchtend er an sich seyn mag, wird in der Anwendung auf die israelitische Gesetzgebung keine allgemeine Anwens dung sinden. Andere urtheilen anders, z. B. Ewald, ver ebenfalls nicht Alles, was der Pentateuch Mose'n zus

schreibt, für sein Werf halt, aber boch gerabe bas Jubeljahr, bas consequenteste Institut ber ganzen Festgesetzge= bung, von Mose ableitet, und, mahrend G. barin ben prosaischen Berstand ber späteren Zeit erkennen will, für eine dichterische Idee hält, deren bie Profa ber späteren Zeit nicht fähig gewesen sen (Götting. Anz. 1835. St. 204.). Allerdings spricht für unsere Kritiker die Thatsache, baß erst in der spätesten Zeit die vollendete Gesetzgebung ber mittlern BB. des Pent. in Vollziehung getreten ift. bei ist aber boch ber Umstand nicht zu übersehen, bag man nach dem Exile diese Gesetzgebung nicht rein, sondern in jum Theile finnwidriger Verknüpfung mit ber bes Deut., namentlich in Unsehung bes Zehenten, beobachtet hat, woraus sich schließen läßt, daß die erstere nicht das Pro= buct ber nacherilischen Zeit, sondern die Ueberlieferung einer ältern mar und bafür angesehen murbe. Gehr ge= schickt haben B. und G. bie Beziehungen ber Propheten Jeremia und Ezechiel auf bie Gesetzebung so barzustellen gewußt, als ständen sie gleich bem Deuteronom. noch in ben Anfängen berfelben, und als habe letterer auf bie Fortbilbung berfelben im Ginne ber mittleren BB. eingewirft. Aber bie willfürlich idealifirende Urt, wie ber let= tere Prophet fich über manche Punfte bes Gesetged äußert, fann schwerlich einen Magstab abgeben. Daß seine Ibeen auf die Ausbildung der Gesetzgebung, wie sie in den mitt= leren BB. bes Pent. vorliegt, Ginfluß gehabt haben fol= Ien, ist wegen ber bedeutenden Abweichungen, zumal in ber Bertheilung bes Landes, unwahrscheinlich. würde fonach wenigstens nicht bie Ibee ber Priester = unb Levitenstädte gehören. Endlich läßt fich boch faum in Abrebe ftellen, bag er bie mittleren BB. gefannt hat. S. Einl. ins A. T. S. 161. Um meisten gewagt ift die Grunds annahme unferer Kritifer, bag bie Gefetgebung burchaus · von schwachen Unfängen ausgegangen sey. Um weitesten ift hierin B. gegangen, nach welchem Mofe feine ober num 1

wenige Gesetze und dem politisch = religiösen Leben der Hebräer höchstens einen Impuls gegeben haben soll. Er
spricht ihm sogar, wie auch v. Bohlen, den Defalogus
ab. Wohin gerathen wir aber, wenn wir eine geschicht=
liche Thatsache, wie diese, welche eine Grundvorausse=
hung des ganzen israelitischen Alterthums ausmacht, weg=
leugnen? Wir verlieren so allen geschichtlichen Boden.
Ich glaube, es muß eine feste Boraussehung der Kritif
des Pentateuchs bleiben, daß Mose nicht nur die Zwei=
Taselgesetze, sondern auch noch andere Gesetze gegeben
und die wichtigsten Einrichtungen des theofratischen Staates, wenn auch nicht geradezu gegründet, doch besohlen
und angeordnet habe.

Es ist freilich ein großer Unterschied zwischen dieser Annahme und der gewöhnlichen, nach welcher er alle die in den mosaischen Büchern befindlichen Gesetze hinterlassen haben soll. Wäre dieß der Fall gewesen, so bliebe der abnorme Zustand der nachfolgenden Jahrhunderteiein unauslösliches Käthsel. Die Befanntschaft mit diesen Gesetzen und die Achtung vor Mose's Ansehen hätte einen solschen Zustand unmöglich gemacht. Aber es entsteht für uns die sehr schwierige Aufgabe, zu erklären, wie zwischen Mose und der Erscheinung des Deuteronomiums die Gessetzgebung der mittlern BB. entstanden sey.

Ich sehe darin das Werk der Priester, welche, "auf Mose's Stuhle sitzend", die von ihm zum Theile schriftlich, zum Theile mündlich hinterlassenen Berordnungen schriftslich fortpflanzten, bearbeiteten, fortbildeten und erweitersten. Wie und der Dekalogus in einer doppelten Ueberarsbeitung überliesert ist, so wahrscheinlich noch mehrere Gesseitung überliesert ist, so wahrscheinlich noch mehrere Gessehe Mose's. Andere mögen nur nach seinen Ideen ausgesführt, andere aus den Ideen der Aufzeichner selbst entssprungen sehn. Aber dieser Annahme scheint sich dieselbe Schwierigkeit entgegenzustellen, welche der gewöhnlichen Annahme, das Mose selbst die Gesetzgebung der mittleren

BB. hinterlassen habe, entgegensteht. Wenn man nicht begreift, wie bei dem Vorhandenseyn derselben ein so unsgesetzlicher Zustand eintreten konnte, so scheint es eben so unbegreislich zu seyn, wie sie inmitten dieses Zustandes entstehen konnte. Etwas wird die Schwierigkeit dadurch vermindert, daß das Ansehn der gesetzebenden Priester das des verehrten Gesetzebers Mose nicht erreichte, zusmal da sie keine Macht hatten, ihren Gesetzen Geltung zu verschaffen, daß also ihre Gesetze wohl eher, als Mose's seine, unbeobachtet bleiben konnten. Aber war es nicht eine thörichte, vergebliche Mühe, Gesetze auszuschreiben, an deren Beobachtung nicht zu benken war?

Buvorderft fonnen wir trop bem, bag von Dofe bis David und weiterhin bas leben ber Ifraeliten im Gangen wenig Uebereinstimmung mit ber mosaischen Gefetgebung zeigt, die örtliche Beobachtung mancher Besete, als Opfer =, Fest = und Reinigfeite = Wefete, und eine Fort= bildung berselben in ber Praris annehmen. Als Pflanz= stätten gleichsam mosaisch = priesterlicher Gefetgebung bie= ten fich bie früheren Beiligthümer in Gilo, Dob, Bethel und an anderen Orten, wo fich unftreitig eine erbliche Priefterschaft fand, und feit David bas Beiligthum gu Jerusalem bar. Die Priefterschaft an folchen Orten übte zwar nicht auf bas gange Bolf, aber boch auf einen gemif= fen Rreis beffelben Ginfluß aus, und mußte manche Bebräuche und Institute aufrecht zu erhalten und fogar weis Die örtliche Praris bilbete fich jum ter auszubilden. Theile verschieden aus, war auch wohl unter verschiedes nen Prieftern etwas verschieben, und baraus find gemiffe Berfchiebenheiten in ben vorhandenen Wesetzen zu erflären. So fonnte an bem einen heiligen Orte ber Gebrauch ber Sündopfer, an bem anderen ber ber Schuldopfer entstan= ben, und beibe bann in Gine Gesetzgebung gusammengezo= gen worben fenn. Um meiften geschah wohl für bie Aufzeichnung und Ausbildung ber Gefete in Jerusalem seit

David. Dieser König hat unstreitig Einiges für bie Bermehrung bes Gottesbienstes und Priesterwesens gethan und namentlich auch Leviten als heilige Diener angestellt. (Den übertreibenden Berichten ber Chronif mag etwas historische Wahrheit zum Grunde liegen). Dabei hatten ihn wahrscheinlich mosaische Ibeen geleitet, und die Prie= fter, welche bieselben geltend gemacht hatten, fuhren fort, fie ferner geltend zu machen und bie Beneigtheit frommer und freigebiger Rönige, wie eines Salomo, und andere gunftige Umftanbe für bie Erweiterung ber Praris gu benuten. Auch in Jerufalem mochte biefelbe nach Zeit und Umständen, nach ber Gesinnung ber Könige und Soben= priefter, verschieden fenn, im Wefentlichen aber boch eine gewiffe Beständigfeit erlangen. Aus ber Praris leite ich, wie gefagt, bas Gefet und Institut bes Berfohnungsfe= ftes ab, mag nun bazu eine Anordnung Mofe's Anleitung gegeben haben ober nicht; und es mischte sich aufänglich ober fpater ein damonologischer Bolfsaberglaube ein, ber vielleicht mit einem früheren Bögendienste zusammenhing. Diefer Gebrauch mag ichon bei ben früheren Beiligthü= mern geübt worden fenn, aber feine Ausbildung hat er wahrscheinlich in Jerufalem erlangt.

Um meisten wird jene Schwierigkeit durch die Bemerstung gehoben, daß die Gesetzgebung des Pentateuchs meisstenst einen idealen, gleichsam prophetischen Charafter hat. Mose selbst hatte mehr für die Idee, als für die Wirklichskeit gethan, und die Priester gingen auf seinem Wege fort, indem sie bei Aufzeichnung von Gesetzen mehr das ins Auge faßten, was da seyn sollte, als was wirklich war und in die Wirklichkeit treten konnte, oder doch der unvollkommenen Praris durch ideale Erweiterung zu Hülse zu kommen suchten. Was wir im Pentateuche als Gesetze anzusehen gewohnt sind, wie dergleichen Obrigkeiten und Kürsten zu geden pflegen, indem sie dieselben nicht bloß verkünden, sondern auch durch Bollziehungs und Strafs

gewalt geltend zu machen wiffen, find eher fromme Bun= sche, Postulate, sittliche Vorschriften u. bergl. 3mar ist ber Ton in ben mittlern BB. ftreng und troden, aber George irrt, wenn er barin eigentliche Gefețe findet. Einen folden ibealen, fittlichen Charafter tragen augen= scheinlich bie Gesetze 3 Mof. 19, 9 f. 13-19. 23-25. 7, 32 ff., wie benn biefes Cap. überhaupt fehr in bas fittli= che Gebiet übergreift. Aber auch andere Gefete, wie bie über ben Gabbath 2 Mof. 31, 12-17. 35, 1-7., geben fich fo zu erkennen. Bu ben ibealen Forberungen ber Prie= ster sind mahrscheinlich auch bas Zehentengesetz und bas Befet über bie Priefter= und Levitenftabte zu rechnen, Die sich vielleicht auf die hinterlassene Willensmeinung Mose's gründeten, niemals aber in Ausübung gefommen maren. Die Priester vergnügten fich in ihrer Muße an Entwerfung von Ibealen, beren Verwirklichung sie für bie Bus funft hoffen mochten, ober mobei fie auch ein bloß antis quarisches Interesse haben mochten, wie bei ber Ausmalung der mosaischen Stiftshütte. Diesen idealen Charafter behauptete bie mosaische Gesetgebung bis nach dem Erile, wo sie unter ber Herrschaft ber Schriftgelehrten eine buch= stäbliche Erfüllung fand, wiewohl felbst noch bie Mischnah Berschiedenheiten enthält, welche die fortdauernde Abhangigfeit bes gesetzlichen Zustandes von ber Meinung unb Unficht bezeugen. hiernach barf es und nicht auffallen, wenn neben einer wenig entsprechenben Praxis im Ropfe und in ben Buchrollen ber Priester sich eine Gefetgebung bilbete, welche einen gang andern Zustand, als ber wirkliche mar, voraussett, und es wird bie Sache noch baburch bentbarer, bag wir annehmen fonnen, diese gefet= geberischen Berfuche ber Priefter fenen im Privatfreise ih= res Standes geblieben und nicht zur öffentlichen Befannt= machung gelangt.

Für die Beurtheilung der Verschiedenheiten, die sich in der Gesetzgebung finden, ist die fernere Bemerkung wich=

tig, bag fich mit ber ibealifirenben Tenbeng ber mofaisch= priesterlichen Gefet = Aufzeichnung eine Ungenauigkeit ver= band, welche fich fein eigentlicher Gesetzgeber erlauben barf. Es lag ben Priestern nicht baran, bei jedem Gefete, bas fie aufzeichneten, alle Rebenbestimmungen, auch wenn fie folche fannten und anerfannten, ober wenn fie claffificirten, alle Arten und Falle vollständig anzugeben; fondern fie begnügten fich damit, entweder bas Wefentli= de und hauptsächliche ober gewisse ihnen gerade wichtig vorkommende Rebenbestimmungen und Besonderheiten Manche Gefete haben offenbar ei= namhaft zu machen. nen summarischen Charafter, wie bie Testgesete 2 Dof. 23, 14 ff., wo blog brei Feste genannt werben; und mit Unrecht möchte Stahelin u. 21. barin eine wefentliche Berschiedenheit ber Gesetgebung finden. Daß 5 Dof. 16. ebenfalls nur brei Feste erwähnt find, berechtigt eben fo wenig zu ber Unnahme, bag ber Berf. bie andern Feste nicht gekannt habe; es lag ihm, wie bem Berf. von 2 Mof. 23., nur baran, biejenigen Feste zu nennen, an benen man vor bem Seiligthume erscheinen follte. Beachtet man ge= hörig bie nachlässige und einseitige Urt ber Aufzeichnung biefes Cap., fo wird man auch George's Erflärung ber Worte: "Schlachtet bas Paffah, Schafe und Rinder," wenigstens nicht nothwendig, wo nicht erfünstelt finden. So möchte auch bas Erlaßjahr 5 Mof. 15. wesentlich nicht verschieben vom Sabbathjahre fenn. Es lag bem Berf. nur baran, ben Erlag ober die Nichteintreibung ber Schulben, welche in biefem Jahre Statt finden follte, ans Berg zu legen; boch mochte ein Grund, warum er nicht von ber Ruhe bes Landes sprach, auch barin liegen, bag biefer Theil bes Gefetes bisher nicht hatte in Erfüllung gebracht werden fonnen und auch damals noch nicht zu verwirkli= chen war. Der Verf. bes Deut. hatte überhaupt gar nicht die Absicht, eine vollständige Gesetzgebung zu liefern; ba= her wir aus bem, was bei ihm fehlt, nicht vorschnell auf

eine wirkliche Berschiedenheit seiner Kenntniß und Ansicht schließen dürfen.

Endlich soll man bei Bergleichung der verschiedenen Gesetze, namentlich der des Deut. und der vorhergehen= den BB., nicht ohne Noth Unterschiede finden. Die An= sicht G.'s von 5 Mos. 18, 6 ff., wornach jeder Levit das Recht zum Priesterthume gehabt haben soll, ist nicht-ge= hörig begründet: in dieser Stelle kann bloß von Leviten= Geschäften die Rede seyn.

Obgleich nun aber biefen Bemerkungen gufolge manche Berichiebenheiten ber beuteronomischen Gesetgebung von ber früheren zu blogen Abfaffungs = Berichiedenheiten herabsinfen, so muß boch ein verschiedener Charafter und eine verschiedene Tendenz berfelben im Gangen und auch manche Berschiedenheit im Einzelnen anerkaunt werden. Ich fehe als beren Grundlage bie feit ber Trennung bes Reichs in Jerusalem und im Reiche Juda bestehende Pras ris an, welche burch bie Abfaffung und Befanntmachung bes Buches theils zum Siege geführt — benn fie hatte mit Sohen = und Gögendienst zu fampfen - theils erweitert und vervollkommnet werden follte. Rämlich trot bem ibealiffrenden Bestreben ber Priester bei Aufzeichnung und Ausbilbung ber Wesetze hatten boch bie Umstände, besonders seit ber Theilung bes Reichs, einen ganz andern Zustand ber Dinge, hauptsächlich in Ausehung bes Opfer=, Priefter = und Levitenwesens, herbeigeführt, und man fühlte Die Mothwendigkeit, biefem Buftande endlich burch eine neue Gesetzgebung zu Gulfe zu fommen. Die hauptab= ficht war, ben Debenheiligthumern ein Ende zu machen und die Ginheit bes Gottesbienftes burchzusetzen. Außer= bem hatte man noch manche andere Dinge in gesetzliche Ordnung zu bringen. Das Zehenten-Gesetz. B. war nie in Ausübung gefommen, und man hatte fich bisher bamit begnügt, bag bie Frommeren ben Zehenten nach bem Seis ligthume brachten und zu Opfermahlzeiten verwandten,

won benen auch ben Priestern ein Bortheil zusiel. Runsmehr sollte wenigstens dieser schwache Ersatzur gesetzlichen Gültigkeit erhoben werden. Darin, daß das Deut. die Freilassung der Sklaven im 7. J. anstatt im 50. forsbert, sehe ich einen Fortschritt der Menschlichkeit und eine Berücksichtigung des Billigkeitsgrundes, daß die Freilassung nicht vom zufälligen Eintritte des 50. Jahred, sonsbern von der Summe der Dienstjahre abhängig zu machen sen (benn das "siebente Jahr" ist nicht das periodisch wiesberkehrende Erlaßs oder Sabbathjahr, sondern das siesbente der Dienstzeit). — Daß sich schon im Erodus Spusten der Deuteronomischen Gesetzgebung zeigen, läßt sich daraus erklären, daß die ihr zum Grunde Itegende Praxisälter, als die Entstehung des Buches, ist, und daher schon früher ein Bersuch, sie auszuzeichnen, gemacht werden konnte.

Was nun George's Debuction ber Feste insbesons bere betrifft, fo finde ich gleich von vorn herein bie babei befolgten leitenden Ideen zwar ber Sache angemeffen, aber, ba es fich um einen geschichtlichen Wegenstand hans belt, keineswegs nothwendig. Es ift allerdings mahrscheins lich, bag bie Ratur = und Erntefeste anfänglich auf länbli= che Weise, ohne gottesbienstliche Uebung gefeiert worben find; aber ba bie Ueberlieferung auf Mofe auch als Stifter ber Feste zurüdweist, fo mußte bewiesen werden (und bieg ift von G. nicht geschehen), bag er jenen Festen nicht habe fonnen eine geschichtlich = theofratische Beziehung ge= Ewald's Unnahme, bag er bieg in Ansehung bes Paffahs gethan, hat die Ueberlieferung und die allgemeine Bunft für fich. Indeffen fieht Diefer Belehrte Die geschicht= liche Beziehung bes laubhüttenfestes als später an, wie auch Ref. immer gethan hat; und barauf führt theils ber Umstand, bag bavon nur an Giner Gesetzesstelle bie Rebe ift, nämlich 3 Mos. 23, 43., theils ber offenbar ländliche 3wed und finnliche Charafter bes Festes, ber fich auch in ber spätern Tempelfeier nicht gang verleugnet. Die Er-

flarung, welche B. vom Ritus ber Laubhütten gibt, fann als richtig gelten. Was ben Ursprung bes Paffahfestes betrifft, so forbert die offenbar ungeschichtliche Art, wie beffen Einsetzung im Erodus ergählt ift, ju Bermuthungen auf, bergleichen auch Ref. ehebem versucht hat. Die von G. gegebene Ableitung bes Ritus bes ungefäuerten Bro= bes ist wahrscheinlich, weniger jedoch bie bamit verbun= bene Voraussetzung, bag man früher mehr Gerfte als Weizen gebaut und genoffen habe, und bag, nachbem ber Gerstenbau in Abnahme gefommen, auch bie Bedeutung bes Genuffes bes neuen Gerstenbrobes vergeffen worben fen. Der fruchtbare Boben von Palaffina ift mahrschein= lich von Anfang an zum Weizenbau benutt worden. Der von G. angenommene Stufengang in ber Entwidelung bes Paffahfestes bericht größtentheils auf bem angeblichen Unterschiebe zwischen bem beuteronomischen und ben vorhergehenden Gesetzen und sonach, wie wir gefunden ha= ben, auf einem unsichern Grunde. Mur bas hält Ref., wie von jeher, für richtig, daß das Deut. zuerst die Einheit bes Gottesbienstes in Unsehung ber Feste geltend gemacht habe. Nachbem es immer war üblich gewesen, brei Mal ober wenigstens ein Mal im Jahre bei einem Beiligthume zu erscheinen (2 Mof. 23, 17. 1 Sam. 1, 3.), Biele biefes aber nur vor einem ber vielen Rebenheiligthumer thaten: fo wollten die Priefter zu Jerufalem es zulest mittelft bes Deut. bahin bringen, bag man bie hauptfeste nur beim Tempel feierte. Auch ber angebliche Unterschied in Unfehung ber öffentlichen Festopfer, die fonst geboten find, von benen aber bas Deut. nichts zu wissen scheint, möchte nach unferer obigen Bemerkung wegfallen. Der Berf. machte biefe Opfer nicht geltend, vielleicht weil ihn fein hauptfächlicher 3wed nicht barauf führte, vielleicht auch, weil bieß ein Puntt mar, ber in ber Ausführung große Schwierigfeit fanb. Ein sicherer Gewinn, ben und G.'s Untersuchung über bie Fefte gebracht hat, scheint Ref. bie Entbedung gu

seyn, daß das nach nanga 3 Mos. 23, 15. ursprünglich nicht vom Tage nach dem Passah=Sabbathe verstanden und das Wochenfest nicht vom Passah abhängig war.

Ich fomme nun gum hauptgegenstande biefer Unzeige, bem Entwickelungsgange bes Hebraismus, wie ihn Batte fich beuft. Man fann bie Richtigfeit feiner Unnahmen und Aufichten in Zweifel ftellen, wie Ref. biefes großentheils thut, man fann auch bie Rühnheit seiner Rritif tabeln; aber man fann ihm bas lob bes Scharffinnes, ber Com= binationsgabe und einer umfichtigen Benutung alles beffen, was seinen Unsichten gunftig ift, nicht verfagen; man barf ihm auch nicht ben Vorwurf machen, in einem irreligiösen und untheologischen Beifte geforscht zu haben. Er raubt uns zwar bie große Bedeutung ber Individualität Mofe's, theilt aber besto mehr ber frommen Gelbstthätigfeit ber Priefter und Propheten zu, erhöht bie Rräftigfeit bes im Bolfe mir= fenden Beiftes ber Religion und eröffnet somit bem frommen Betrachter einen erwecklichen Tiefblick in bas geheime Walten bes göttlichen Geiftes. Es fehlt feiner Geschichts= barftellung nur bie Wahrheit, um ein fehr ansprechenber Commentar ber johanneischen Borte gu fenn: "In ihm mar leben, und bas leben mar bas licht ber Menschen."

Sen es aus Schen und Abneigung vor der Indivisualität (es scheint, daß die heget'sche Philosophie solche einflößt), sen es aus Vorliebe für Entwickelung und selbststhätiges Höherstreben, sen es aus Liebe zur Paradorie, unser Aritiker, wie auch v. Bohlen, knüpft die Geschichte des Hebraismus nicht an den festen Punkt der großen Schöspfung Mose's, deren Grundzüge ziemlich deutlich vorliesgen, wenn auch Vieles davon im Dunkeln bleibt, sondern stellt ihren Anfang gleichsam in die Luft hinein. Mose war nicht Gesetzgeber, sondern Prophet, und steht auf gleicher Linie mit den spätern Propheten; denn nicht nur ist das mosaische Gesetz später ausgezeichnet (das geben wir zu), sondern der Begriff, den das Wort wim bezeichs

net, ift nicht ber einer Sammlung einzelner Satungen, fonbern ber fortlaufenben Offenbarung bes göttlichen Wil= lens, welchen die Propheten eben fowohl verfandigen, als Mofe. (Aber begründet benn bie richtige Bemerfung, baß biefer Begriff ein lebendiger mar, ben Schluß, bag er gar feine positiv=geschichtliche Grundlage hatte? eben fo me= nig als baraus, bag bas Evangelium eine lebendige Ent= wickelung julagt, gefolgert werben fann, Jesus habe feine Lehre vorgetragen.) Mofe hat feine Staatsverfaffung ge= grundet, weil wir in ber nachsten Zeit nach ihm biefelben Formen ber Verfassung finden, welche wir schon vor ihm antreffen, weil man nicht fagen fann, bag unter ihm und Josua ber Staat bestanden habe, indem fein Staat burch ein einzelnes Individuum besteht, und endlich weil der he= braifche Staat fich auf ben Acterbau grundet, Dofe aber aus Unkenntniß bes Landes Palästina und um nicht vorzugreifen, feine auf ben Ackerbau fich beziehenden Gefete in voraus geben fonnte (bie Grundzüge berfelben fonnte er aber wohl entwerfen, namentlich in Beziehung auf bie Erbvertheilung bes lanbes). Da ber Berf. Mofe'n bie Stiftung eines Priesterstammes abspricht, fo raubt er freis lich ber mosaischen Verfassung ben einzigen Salt, ben fie hatte; benn für eine vollziehende Gewalt hat Mofe aller= bings nicht geforgt. Indes schreibt ber Berf. ihm boch gewissermaßen die Stiftung ber Theofratie zu, indem er alle rechtlichen und sittlichen Berhältniffe auf die Idee bes heil. Nationalgottes bezogen, bas Gefet (welches?) als ben heil. Willen besselben bargestellt, bessen Befolgung ober Uebertretung in unmittelbaren Zusammenhang mit ber gott= lichen Gerechtigfeit, furz bie gange historische Erifteng bes Volkes mit der Idee Jehova's in Einheit gesetzt habe; nur fällt nach ihm bie Ibee ber Theofratie mit ber bes Bunbes zusammen, und Mose war eigentlich nichts als ein Prophet und Mittler bes Bunbes, ben Jehova mit feinem Bolke schlog. Boreilig scheint uns bie Behauptung, baß

von dem ganzen Ritualgesetze nicht mehr Elemente in das mosaische Zeitalter hinaufgerückt werden dürfen, als wir in der Richterperiode und im Zeitalter Samuels antressen. Denn einmal kennen wir die gottesdienstlichen Gebräuche dieser beiden Perioden nicht genau; sodam läßt sich wohl aunehmen, daß die Priesterschaft aus Schwäche von Mosse's Unordnungen abgewichen sey. Wenn der Verf. dem widerspricht, so verkennt er den Unterschied einer neugesstifteten und einer durch die Macht der Gewohnheit besstehenden Priesterschaft; und darin, daß Mose eine Priessterschaft stiftete, lag eben die ganze Schwäche seiner Schöspfung.

Um meiften muß Ref. mit dem Berf. barüber rechten, daß er dem Gotte Mofe's alle Bestimmtheit raubt und ihn zu einem je ne sais quoi macht. Zwar glaubt er aus ber Tradition ficher schließen zu muffen, bag Mofe bie Berehrung Jehova's als bes einen Nationalgottes theils vorfand, theils einführte; er erkennt auch die Ibealität biefes Gottes an; aber bavon ausgehend, bag feine Be= stimmung in bas göttliche Wefen falle, bie nicht zugleich auch Moment feiner Offenbarung ausmache, und bag bie lettere nach Maggabe ber menschlichen Empfänglichkeit ober nach ber fittlichen Totalbilbung eines Zeitalters aufgefaßt werbe, findet er, bag die Allgemeinheit bes Bebankens ober bie Idealität in ihrer ersten unmittelbaren Erscheinung noch abstract und im Bergleiche mit ber reiche= ren Kulle späterer Perioden inhaltsarm fenn mußte. "Die Idealität Gottes galt als einfache Boraussetzung, trat ber Bewegung bes subjectiven Denfens nicht als Object ftreng gegenüber, und hatte baher felbst einen unmittelbaren Cha= rafter; ihre allmähliche Bermittelung fiel mit ber ibeellen Durchbildung bes gangen Bewußtsenns zusammen." Und baber wird auch Mofe'n bas Bewußtfenn ber Universali= tat feines Gottes, mithin bes mahren Monotheismus, Go heterobor biefes ift, fo läßt es fich abgesprochen.

boch als möglich benken; undenkbar aber ift bie angebliche Unbestimmtheit ber mosaischen Gottesvorstellung. ungenaue hegelsche Gebrauch bes Wortes "abstract" barf und nicht veranlaffen, ju meinen, ber Bf. halte fie für eine Abstraction; er will sie wohl als eine buntle Ah= nung bezeichnen; aber wie hatte biefe bie Stelle eines Bolksglaubens einnehmen konnen? Jehova muß vielmehr vom Bolfe sowohl als von Mose in concreter Bestimmtheit vorgestellt worden feyn, und biefe mar keine andere, als bie ber patriarchalischen Ueberlieferung, welche ber Bf. mit Unrecht gang bei Seite geschoben hat, ober bie bes ifraelitischen Stammgottes. Der Willfür muffen wir unsern Rritifer in ber Verneinung bes mosaischen Urfprunge bes zweiten Bebotes gegen ben Bilberbienft geis hen, und können bie bafür angeführten Gründe nicht für Indem er es nun hiernach wenig= überzeugend halten. stens unentschieden läßt, ob Mose Jehovabilber gedulbet habe, raubt er ber mosaischen Gottes=Ibee eine, wenn auch negative, Bestimmung. Als einzigen Inhalt berfelben gibt er an, bag Mose in Jehova eine heilige Macht erfanns te und bie übrigen Bestimmungen bes göttlichen Besens (welche?) auf biefen Mittelpunft gurudführte; bie Beiligfeit Gottes aber foll er barin erfannt haben, bag er ben Raturdienst, b. h. ben Genuß der sinnlichen Luft ober bie Uebernahme bes finnlichen Schmerzes zu göttlicher Ehre, vom Jehovacultus ausschloß, mithin bie gange Sphäre bes sinnlichen Daseyns nicht als bas Mahrhafte und Reale, nicht als unmittelbaren Inhalt bes göttlichen Willens fette. In Ableitung bes Urfprungs ber Idee Jehova's geht B. viel weiter zurück, als v. Bohlen, ber se erst in Davids und Salomo's Zeit unter ägyptischem Ginfluffe entstehen läßt (G. CIV.); er leitet fie aus ber vormosaischen Zeit und ber Berührung ber Sebräer mit bem niederpersischen Bolksstamme ab. Jehova war urs sprünglich ber Gott bes Lichtes, bessen Dienst sich auf ber

einen Seite mit Sonnendienste vermischte, auf ber anderen aber fich zur höheren Form ber Gubjectivität und Ibeas lität entwickelte. Diese Ableitung, wonach Jehova mit bem perfifchen Zeus eins ift, fann gebilligt werben; man muß aber, felbst bei mythischer Unficht ber Gagen von ben Erzvätern, eine geschichtlich eigenthümliche Ausbilbung biefer Gottes = 3bee unter ben hebraern vor Dofe annehmen, fo bag dieser fie in einer bestimmten Gestalt überliefert erhielt. Mit Recht erflart fich B. gegen bie Ableitung bes Jehova von ben Aegyptern, mit Unrecht aber leugnet er auch allen fonstigen ägyptischen Ginfluß auf Dofe, weil er ber Sage von beffen Erziehung gar feinen geschichtlichen Gehalt zugesteht und fich bie Bebräer im Canbe Gofen zu fehr abgesondert von ben Megyptern benft, auch alle Sypothesen über eine höhere geistige Religion ber ägyptischen Priester zurüchweist. Da er boch fonst auf bie Grundvoraussetzungen ber Ueberlieferung Gewicht legt, fo scheint er hierin inconsequent gu fenn. Die monotheistische Fassung Jehova's erkennt er als Hervorbringung ber eigenthumlichen Rraft bes Bolfegeistes ober als Offenbarung an und wird hierin mit Recht Beis fall finden; jedoch hebt man die Idee einer Offenbarung nicht auf, wenn man bafür äußere Unregungen und Ber= anlassungen in ber Geschichte gnnimmt. Was Mose nach bem Berf. für den Dienst Jehova's gethan haben foll, ist wenig. "Er führte bie Berehrung feines Jehova, ber freilich in ber Borstellung einen ganz anderen Inhalt hatte, als ber Jehova ber Bolksmasse, nicht als etwas schlecht= hin Anderes und Neues ein, befämpfte daher ben Natur= (Bogen=) Dienst nicht in berfelben. Beife, wie bie Prophe= ten, fonbern fuchte, von bem Gegebenen ausgehend, bas Gesammtbewußtfeyn von innen heraus zu verflaren. Er hob es baher nicht hervor, baß fein Jehova ber abstracten Wesenheit nach verschieden sey vom Bolkegotte, sondern ließ bie abstracte Voraussetzung stehen und zeigte baß Theol, Stub. Jahrg. 1837.

der Inhalt der gemeinen Vorstellung dem göttlichen Wesen und Willen unangemessen sen, und in demselben Grade gewisse Cultusformen, namentlich wohl die Menschens opfer." (Aber gerade dagegen findet sich im Dekalogustein Geseh vor).

Um ben Ausgangspunft ber vom Berf. burchgeführ= ten Entwickelung gang fennen zu lernen, muffen wir feine Voraussetzungen über ben vormosaischen Götzen= ober Ra= turdienst ber Israeliten nachholen. Er baut hier Alles auf bie Stelle Um. 5, 25. f. und findet barin bie Boraussehung, bag bamals ber Dienft bes Saturn in Berbin= Dem Saturn= bung mit Sabaismus geherrscht habe. bienfte gehörte urfprünglich bie Feier bes fiebenten Tages, welche Mofe nur umbilbend Jehova weihete; ihm gehö= ren die heiligen Zahlen 7, 12 u. a., ber Gebrauch ber Schaubrobe, ber heiligen Labe, die Wolfen = und Fener= Säule, als bas bem Bolfe vorgetragene heilige Feuer. Man verehrte ihn mit Menschenopfern, besonders ben Opfern ber Erstgeburt, woher bie fpater übliche Losung Richtig ist bas Urtheil, baß sich ber spätere Bögendienst feinesweges allein aus bem Sange bes Bol= fes zur Sinnlichkeit und ber verführerischen Rachbarschaft ableiten laffe, daß man mithin einen urfprünglichen, bem Jehova Dienste zur Seite, stehenden Raturdienst anneh= men miffe; und bafür gibt es auch hinreichende Beweis= grunde. Allein auf jene Stelle bes Umos baut ber Berf. boch zu viel; benn wenn wir auch bie von Ewald in Jahrb. b. Krit. 1836. No. 11. gegen den Berf. aufgestellte Erklärung berfelben für gang verfehlt halten, fo konnen wir boch nicht sicher barauf bauen, bag 3000 ben Saturn bezeichne, jumal nach Bengftenberg's Bemerfungen, Beitr. II. 110. Non wichtigem Belange und im Gangen richtig ist die vom Verf. aufgestellte Ansicht, daß die reli= giofe Totalanschanung bes hebräischen Bolfes nur als Bergeistigung einer fabäischen Religionsform begriffen

Die Naturreligion bilbet bie empirische merben fonne. Voraussetzung ber Offenbarung. Lettere fand sowohl bei anbern Bolfern, als bei ben Sebraern felbft, ihren Boben, bas endliche Bewußtseyn, nicht in einfacher Unbestimmtheit und ihren Eindrücken offen baliegend, fondern burch anberweiten Inhalt ichon erfüllt und relativ ge= hemmt, vor und trat baher nicht einfach bilbend, fonbern umbilbend auf. Zwischen ihr und bem natürlichen Bewußtseyn entspann fich ein Rampf, in welchem biefes alls mahlich aufgehoben und von dem höheren Gelbstbewußt= fenn, "ber freien Gubjectivität", übermunden murbe. Einen Rampf ber mahren Religion mit ber falschen hat man immer angenommen; aber man badyte fich jene als schon gleich anfange fertig, mahrent ber Berf. fie fich erft entwickeln läßt; und bas Resultat bes Rampfes mar nach ber gewöhnlichen Unficht ein negatives, mahrend es nach ihm eine Uffimilation ober Berflärung ift. Es finden fich in der Jehova = Religion umgebildete und vergeistigte Gle= mente, wie z. B. ber Gabbath, Die Cherubim und Geraphim u. bgl. m. Wenn man auch biese nicht als folche anerkennen will ober darf (die Cherubim, auch wenn man beren Einführung Mose'n zuschreibt, find immer ein Ras turfymbol); fo ist boch unleugbar bie Borstellung bes Jehova = Zebaoth ein folches vergeistigtes Ratur = Element, und ba fie befanntlich fpater ift, fo liegt barin ber Beweis, daß diese Bergeistigung in stufenweiser Fortbilbung geschehen ift.

Nach diesen Boraussetzungen über Mose und sein Werk läßt sich die Ansicht des Verf. von der Richterpestiede in voraus bestimmen. Er sieht darin nicht, wie geswöhnlich, einen Verfall; sondern, bei Rückschritten im Einzelnen, einen bedeutenden Fortschritt der Gultur, welscher nur dadurch verdeckt ist, daß er nicht von vben hersab, sondern von unten hinauf gemacht ist, d. h. daß zuserst die niedern Kreises des Lebens (Naturüberwindung,

feste Wohnsige u. bgl.) ausgebildet murden. Im B. b. Richter findet ber Berf. mit Recht, trop beffen theofrati= fchem Pragmatismus, echte Tradition, und von ihm und ben BB. Sam., nicht vom B. Jof. und Ruth entlehnt er ben Maßstab ber Beurtheilung biefes Zeitalters, vort bem er fich natürlich in theofratischer und religiöser Sin= ficht eine ziemlich niedrige Borstellung bilbet. Richt gang neu, aber geistreich gefaßt ift bie Unficht, bag bie Se= braer burch bie Bermischung mit ben Cananitern ein an= beres Bolf, ein Mischvolf verwandter Stämme, mur= ben, wodurch ber Rampf zwischen ber Natur = und Je= hova = Religion fich etwas anders ftellte, indem die gro= Bere Maffe ben Ratur = Dienst ber Cananiter annahm, und so eine bestimmtere Opposition zwischen beiden ent= Die Behauptung, bag die Vorstellung von ber Theofratie in ber Richterperiode nur bem Reime ober ab= stracten Principe nach vorhanden mar, muß als richtig gelten, felbst wenn man fich Mose als Stifter bet Theofratie benft. Bom Gottesbienfte biefer Periode benft ber Berf. wie Ref. u. A., nimmt mehrere heilige Drte, Bilberdienst an u. f. w., und bei ihm, nach feinen Boraussetzungen stellt sich bas alles viel natürlicher.

Um das Werk Mose's mit dem bessern Geiste, der sich im Zeitalter Samuels und der Könige zeigt, in stetigen Zusammenhang zu seßen, betrachtet der Verf. die in der Richterperiode erwähnten Propheten, die er nicht vereinzzelt faßt, sondern mit den unter Samuel vorsommenden Propheten=Vereinen in Verbindung bringt, als Mittelzglieder. Die Stiftung dieser Vereine oder Schulen schreibt er nicht, wie gewöhnlich, dem Samuel zu, und wirklich wird er auch nicht als ihr Stifter genannt. Den Zweck derselben sest- er vorzugsweise in ein heiliges Leben, und als eine verwandte Erscheinung betrachtet er nach der Stelle Am. 2, 11. das Nasiräat, dessen hauptzweck, die Enthaltung vom Weine, die Entstehung im Lande Canaan

beweist, das ursprünglich lebenslänglich war und in bem bekannten Gesetze des B. Rumeri im späteren priesterlischen Sinne modificirt ist. Ja, er glaubt, daß jene Verseine aus Propheten und Nasiräern zugleich bestanden, wie denn Samuel beide Seiten in sich vereinigte. Beide, Propheten und Nasiräer, sind die Repräsentanten des bessern Bolksgeistes oder des höheren religiösen Bewußtsenns, dessen Princip noch abstract und unledendig war und die natürlichen Elemente nicht in einem weitern Areise besiesgen konnte, sondern zu seiner Selbstenhaltung einzelne ausgezeichnete Organe hervorrief.

Die Periode Samuels, Sauls, Davids, Salomo's faßt ber Berf. zusammen, weil in ihr erft ber Besichtefreis bes Bolfes fich einigermaßen erweiterte, einige Beiftes= bilbung und Runft bei ihm einheimisch wurde und bas hos here Bewußtseyn ein gewisses Uebergewicht gewann. Ihre Resultate treten in ber theofratischen Unschauung ber als teren Propheten hervor, jedoch fest diefe eine weitere Ausbildung voraus, welche in ber bazwischen liegenden Periode feit Salomo Statt fand. Seinen Unfichten von allmählicher Entwickelung macht ber Verf. Bahn burch Berwerfung nicht nur ber Nachrichten ber Chronif und ber Pfalmen = Ueberschriften, fondern auch ber noch von ber neueren Rriftt bem David zugeschriebenen Pfalmen. einfachere, im Rampfe mit fich felbst und mit bem Dbjectiven begriffene Eprif schreibt er ben alteren Zeiten gu; David und feine Zeitgenoffen haben gewiß auch wohlthä= tig auf die Entwickelung der Lyrif gewirft, und einzelne Lieber können fich im Munde bes Bolfes erhalten und in umgebilbeter Bestalt den Gingang in unsere Pfalmensamm= lung gefunden haben; aber bie Bluthe ber lyrischen Dicht= funst fällt sicherlich nicht in das davidische Zeitalter. davidische Muse hatte schwerlich eine vorherrschend reli= giofe Tenbeng (weil Am. 6, 5. von Trinfliedern nach Das vids Art die Rebe ift). Daß ber Berf. bas Ganze ber

salomonischen Sprüchwärter für später hält und nur eis nige echt-salomonische Elemente darin sindet, bedarf keis ner Rechtsertigung; hingegen sehlt der Beweis für seine kühne Behauptung über die davidischen Psalmen, und indem er das Lied der Debora für echt hält, scheint er inconsequent zu seyn.

Samuel, als Richter und Prophet, ist der Erste, bem wir mit Sicherheit theofratische herrschaft beilegen bürfen; er ist aber nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ber zweite Stifter ber Theofratie. Die Art, wie er bas Königthum einführt und fich gegen Saul beträgt, ift im 1. B. Sam. nach fpäterer Unsicht falsch bargestellt. Saul fam durch den Willen bes Volfes ober durch eigenen Beruf nach Urt ber Richter zur Königswürde, Samuel weis hete ihn als Prophet, nicht als Richter. Die Blüthe fei= ner Kraft und Thätigfeit war vorüber, als fich bas Ros nigthum bilbete, und wenn er auch höchst wohlthätig auf ben Volksgeist eingewirft hatte und als ein Hauptrepräs sentant bes höheren Princips in früheren Zeiten basteht, fo barf man bennoch nicht alle Folgen, bie fich in spätern Zeiten aus bem Rönig = und Prophetenthum entwickelten, auf ihn zurückführen (wie bieß Ref. thut). Geine Wirksamfeit hatte einen mehr unmittelbaren Charafter, mar im einfachen Bilden des Höheren begriffen, ohne schon bie Totalität zu übersehen und zu berücksichtigen, bie sich burch ben historischen Berlauf des geistigen Lebens won selbst herausstellen mußte. — Go wird also auch bie Bedeutung von Samuels Perfonlichkeit zu Gunften der alls mählichen Entwickelung herabgesett! Daß wir Samuel an ber Spite ber Propheten = Vereine sehen und bann schon zu Davids Zeit Propheten in theofratischer Wirksamkeit finden, ist doch gewiß Grund genug, ihm einen bedeutens den Einfluß auf die Ausbildung bes theokratischen Beistes zuzuschreiben. Aber freilich handelten Zadof und Rathan bet ber Einsetzung Salomo's zum Könige nach bem Berf.

nur im Auftrage Davids, nicht aus theofratischer Macht. Aus Davids und Salomo's Regierungsgeschichte werben fast alle religios = theofratische Elemente entfernt: ihnen fam der orientalische Despotismus auf. lomo's frühere Frommigfeit und feine Weisheit übertrie= ben geschildert fenn mag, läßt fich zugeben; jeboch erweist sich die Geschichtserzählung barin als unpartheissch, baß fie beffen hinneigung gum Gögendienste nicht verschweigt; und baß fich ein folcher Abfall burchaus nicht mit ber fritheren Frommigkeit vertrage, hat der Berf. nicht befriebis gend bewiesen. Genng, nach ihm murde bas Königthum auf empirischem Wege auf außere Beranlaffungen eingeführt, nahm die Form des gewöhnlichen orientalischen Despotismus an und kam nicht als ein neues Moment zu einer bestehenden Priefterherrschaft hinzu; Priefter und Propheten handelten bei beffen Ginführung nur als uns felbständige Organe bes allgemeinen Willens; es erschien nicht gleich von vorn herein als ein nach religiösen Rücksichten verwerfliches Institut, sondern erst gewisse allmählich eintretende Digbrauche erregten bie Digbilligung ber Propheten und Priefter, fo daß alfo eine bestimmtere Bors stellung vom theofratischen Staate in bieser Periode noch nicht vorhanden war. Wie weit sich schon jest bie Borstellung ausbildete, daß die Könige Stellvertreter Jeho= va's auf Erben, Gohne Jehova's, sepen, läßt fich im Einzelnen nicht verfolgen. Davids und Salomo's Regie= rung waren gewiß sehr brückend und konnten nur in ber fpateren Borftellung als ibealer Zustand bes Gemeinme-Eine geordnete Gerichtsbarkeit fens angefehen werben. bestand in biesem Zeitalter noch nicht, vielmehr gab bie Unvolltommenheit berfelben Beranlaffung, bag fich fpa= terhin die Priester bes Gerichtswesens annahmen und eine förmliche Gesetzgebung ausbildeten. Ueberhaupt war bas ibeale Princip ber alttestamentlichen Religion, wenn man nach einem fpateren Magstabe alle unreinen und halbreinen Elemente vom religiösen Leben abtrennen wollte, ziemlich abstract und unentwickelt; es hatte noch nicht die Macht, die fremdartigen Elemente zu überwinden und zu verklä= ren, welcher Prozeß Jahrhunderte forderte.

In ber Geschichte bes Gottesbienstes biefer Periobe ftellt ber Verf. bas, mas von ben Wanberungen und ber Berehrung ber labe ergahlt wird, in ein eigenes Licht. Er betrachtet fle als ein Ibol und vermuthet, daß darin eber ein heiliger Stein, als bie Befettafeln, gelegen ba= ben möge. Man wird aber nicht barüber flar, ob er fie von Mofe ableitet, bem er bie Gesetztafeln bald zuschreibt, balb wieder abzusprechen scheint; einmal vermuthet er, es habe vielleicht mehrere Laben gegeben. Es befanden fichbamals bie Cherubim noch nicht auf ber labe; erft im fas Iomonischen Tempel wurden fie angebracht, und ber Berf. leitet fie, wie ben gangen Tempelbau, junachft aus Phonicien, weiterher aber aus Hochassen (wie auch v. Boh-Ien) ab. Sie entsprechen nicht ben Sphinren, fonbern ben Greifen und verfinnbilben nicht bie Gigenschaften, fonbern bie unnahbare Gegenwart Gottes. Daß fie in ben Pentateuch burch Dichtung gurückgetragen worben, ift leicht jugugeben, fobalb man ber Schilberung ber mofai= fchen Stiftshütte überhaupt ben historischen Charafter abs fpricht; auch ift vom Berf. treffend bemerkt, bag bort ihre Gestalt als bekannt vorausgesetzt und somit die Abfassungsgeit biefer Schilberung verrathen wird.

Die Vermuthungen des Verf. über den salomonischen Tempel sind sehr beachtenswerth. Mehrere bei demselben angebrachten Symbole, Granatäpfel, Palmen, die Kusgeln auf den Säulen, die sieben Arme des Leuchters, besieht er auf Sonnen = und Planetendienst. Aus der Comsbination dieses Dienstes mit dem des Jehova erklärt er, wie man später den Adonis daselbst beklagen, Zelte für die Astarte weben, Sonnenrosse in den Eingang und selbst das Bildnis jener Göttin in den Tempel stellen konnte,

während der Molodi und andere Gögen besondere heilige Orte hatten. Der große haufe scheint ben Tempel que gleich für einen Sonnentempel gehalten gu haben. war für ben Gieg bes Jehovabienstes ein Fortschritt, bag ber eine höhere Stufe einnehmende Sonnen = und Licht= bienst fich damit verband, so wie der Tempeldienst manche wichtige Vortheile brachte, namentlich bie Verhüllung ber Labe (bie man vorher als Ibol mit fich herumgeführt hatte), ben Mangel eines Jehovabildes und bie baburch angebahnte Ibee ber Unfichtbarfeit und Geiftigfeit Gottes. Im salomonischen Tempel war nämlich zwar die Labe burch bie Cherubs verhüllt, nicht aber bas Allerheiligste, welches erft fpater ben von ber Chronif ermahnten Bor-· hang erhielt (vgl. 1 Kon. 6, 21.) und früher mahrschein= . lich ben Unbetenden fichtbar mar, indem bas Beilige für bie Könige und felbst für bas Bolf zugänglich mar (vgl. 2 Kon. 12, 9. ?). Der Tempel war fein Centralheiligthum und follte feins feyn; die anderen heiligen Orte blieben bis ju Joffa, und in ihnen wurde Jehova in Bilbern verehrt (50f. 3, 4.).

Die vom Berf. aufgestellte Geschichte bes Priefter= thums in biefer und ber vorhergehenden Periode haben wir schon oben im Allgemeinen angebeutet; fo auch bie ber Mus ber Wefchichte bes Opferdienftes heben wir Feste. biefe Bemerkung aus. Das Gunden = und Schuldbewußt= fenn mochte in dieser Periode anders hervortreten, ale die Erzählungen 1 Sam. 12, 19. 2 Sam. 12, 13. andeuten. Das Princip ber Subjectivität und bes Bewissens murbe erst weit später, etwa seit bem 7. Jahrh., zu größerer Rlarheit ausgebildet; früher herrschte mehr oder weniger die abstract allgemeine Ansicht, wonach Schuld ober Berbienft Gingelner ber Gefammtheit ober ben Rachfommen zugerechnet und die subjective Absicht von ihren objectiven Folgen nicht flar und bestimmt unterschieden murbe. Entwickelung ber Schuld. und Gundopfer fest ber Berf.

natürlich später und unterscheidet sie von den ältern Sühnopfern, welche aus keinen bloß moralischen Motiven hervorgingen, sondern zugleich durch ein äußerliches Unsglück, worin man den Zorn Gottes erkannte, veranlaßt wurden.

Die nun folgende ben gangen Zeitraum bis jum Eril umfaffende Geschichte bes Gögendienstes ift fehr fleißig und umsichtig ausgearbeitet, jedoch auch nicht frei von fühnen fritischen Schritten und Bermuthungen, wie g. B. bag bie Beschneibung sich vielleicht aus bem sprischen und phonicischen Gultus berschreiben moge (?), wogegen v. Bohlen beim ägyptischen Ursprunge biefes Ritus fteben bleibt, ihn aber erft im falomonischen Zeitalter gu ben De= braern fommen läßt (!). Der hauptgebanke biefer Ges schichte ist die Unterscheidung eines frühern Baals = und Aftarten : und eines spätern Sonnen = und Mondedienftes. Jene Götter entsprachen auch ber Sonne und bem Monde (gegen Befenins' Unficht), verloren aber nach und nach ihre Bebeutung, und unter chalbäischem Ginfluffe trat fpaterhin an die Stelle ihres Dienstes, fich jedoch baran an= schließend, die eine höhere Stufe einnehmende Berehrung ber Sonne und bes Monbes. Der hebraifche Gögendienft war feineswegs ein zufällig zusammengefloffenes Aggregat fremdartiger Borftellungen und Gultusformen, fondern bewegte fich in feinen Sauptgestalten um einen gemeinfa= men Mittelpunft und bilbete zugleich eine Parallele gu ber höheren Entwickelung ber Jehova = Religion.

Den Cultus, welchen Jerobeam bei ber Theilung des Reiches einführte, betrachtet der Berf. folgerichtig nicht als Abfall, sondern als Feststellung und Verschönerung eis ner ältern Cultusform, die sich bis dahin erhalten hatte und an den ältesten Saturn Dienst anschloß. (Nur ist die Stelle Richt. 18, 30., worauf auch Ref. diese Ansicht gestützt, der Unechtheit verdächtig, weil sie nicht zum Vorschergehenden und zu 1 Kön. 12, 31. stimmt. S. Studer.)

Die prophetische Polemit gegen biesen Cultus wird natur= lich für später in die Geschichte hineingetragen erklärt und bafür treffend bemerkt, bag in ben Sagen von Elia und Elifa eine folche nicht vorkommt. Die alteste historisch fichere Polemit finden wir bei bem jubifchen Propheten Umos. Daß Jerobeam nicht = levitische Priefter anstellte, war nach bem Berf. auch feine Renerung, und bie Relas tion in b. BB. d. Kon. berichtet auch nicht einmal, daß er levitische Priester abgesetzt habe. Merkwürdig ist die Beobachtung, bag von ben neunzehn Regenten Ifraels nur zwei bem Gögendienste ergeben waren, nämlich Ahab und Ahasja, mahrend unter breigehn judifchen Regenten beffelben Zeitraums feche Gogenbiener waren, brei freilich burch Verschwägerung und Ansteckung ber Familie Ahabs. Niemals wurde ber Jehova - ober Gögenbienst gang unterbrudt; ber Ginflug ber Ronige fonnte bie bestehenbe Freiheit ober Zügellofigfeit bes Gultus nicht aufheben. fehlte überhaupt noch bie Idee ber Ginheit beffelben. Der Bund, den Joas bei feiner Thronbesteigung fohlog, verpflichtete ihn nicht zu allgemeiner Ausrottung bes Gögen= bienstes; wenigstens erwähnt die Tradition nur die Berftorung eines Baalstempels in Jerusalem, und bie Boben blieben. Auch fromme Priefter biefer Zeit bachten nicht an Unterbrückung bes Gogen = und Sohendienstes und behielten nur das nähere Ziel vor Augen, die Berrschaft ber Religion Jehova's in ber königlichen Familie, in Jerufalem und bamit in abstracto im Bolfe überhaupt. Gin Berband ber Priefterschaft bestand nur an einzelnen Orten, nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Ifrael (Sof. 6, 9.). Eine hierarchie gab es noch nicht. Jojada's großer Gin= fluß auf Joas erklärt fich aus ben bamaligen Berhältnifs fen. (Allein man fieht boch bie vorhandene Ibee und bas Bestreben, fie zu verwirklichen.) Inbeffen theilt ber Berf. ben Prieftern, als Dienern Jehova's und noch mehr als Richtern und Trägern bes göttlichen Rechts, einen wichtis

gen Ginfluß gu. Die priefterliche Gerichtsbarkeit befchränkt er auf ein burch Frommigkeit und handhabung bes Dra= fels begründetes schiederichterliches und oberinstangliches (5 Mof. 17, 8 - 12.) Ansehen. Daß aber bie Priefter in fpateren Zeiten als Renner und Lehrer ber Befete ge= nannt werden, erflärt er baburch, baß sie schon fruh, me= nigstens in Jerusalem, als Rathgeber und Führer, burch Die mit ber Erblichkeit ihrer Burbe möglich gemachte ge= nauere Ueberlieferung bes herfommlichen Rechts und gugleich burch mahre Bildung und einen höheren fittlichen Beift fortwährend auf ben Bang bes Berichtswesens ein= wirften. Er erflart fich gegen bie Unficht, bag fie im Geremonien-Wesen erstarrt fenen; fie bildeten nach ihm nicht unwichtige Repräsentanten bes sittlichen Beiftes ber hebrais fchen Gefetgebung. Ginen weit bedeutenderen Ginfluß schreibt er jedoch ben Propheten gu, beren Beruf er gu= nachst in bas astetisch = fromme leben fest: nur Ginzelne fühlten ben Trieb, läuternd und bildend in die Berhältniffe bes sittlichen lebens einzugreifen. Das Gefet ber Rürze verbietet une, in die anziehende, nur burch bie abstruse philosophische Sprache bes Berf. schwer fagliche Betrach= tung über bas Prophetenwesen in beiben Reichen näher einzugehen und alle bebentenben Bebanten auszuzeichnen. Rur Giniges. Die prophetische Allegorie von ber Che Jehova's mit dem Bolfe bildete fich mahrscheinlich im Ges genfage jum Naturdienste aus, welcher Chebruch und Unzucht heiligte. Die prophetische und bichterische Begeis sterung berührten einander fehr nahe. Bing bie Uns schauung nicht bloß auf bie abstracte Ibealität überhaupt, alfo auf die Ratur und bas Menschenleben im Berhältniffe zu Jehova, fondern zugleich auf die fittlichen Mächte, Die Ibee bes Bunbes und beffen historische Bermittelung: fo mußte auch die altere Bolfegeschichte ihr Gegenstand werden und bas mythische Bewußtseyn erhielt fo feine schönste Form. Die angeblichen Umtriebe ber ifraelitischen

Propheten, die Herrschaft an Davids Familie und den Gultus an den Tempel zurückzubringen, sind unhistorisch. Den Hoseas, welcher die Rücksehr Ifraels zur davidischen Familie hofft, möchte der Verf. gern für einen Propheten aus dem Reiche Juda halten.

Wegen bas Ende bes 9. Jahrh. findet fich bas ältere Princip feinem wefentlichen Gehalte nach ausgebildet, na= mentlich die ideale Ginheit und Beiligkeit bes Göttlichen und eben damit für das subjective Bewußtseyn die Allgemeinheit bes Gebankens und ber wesentliche 3med bes fittlichen Lebens. Die abstracte Borftellung ber Ibealität erhielt Wahrheit und Gewißheit für bas Gelbstbewußtfenn, und bas wesentlich sittliche Element, welches in ber Bor= stellung vom göttlichen Bunde lag, gewann in bem mehr geordneten Gemeinwesen Realität. Un die Stelle ber abstracteren, instinftmäßigeren Thätigfeit, wodurch ber allge= meine fittliche Boben erfämpft murbe, trat nun die Ten= beng, die besonderen Spharen zu gestalten, und damit (?) ein milberer Beift, welcher bann auch in ber Borftellung bes Göttlichen bie entsprechenben Bestimmungen ber Gnabe, Langmuth und Barmherzigfeit bestimmter hervortre-Dem Zeitalter zwischen ber Theilung bes Reis ches und bem 8. Jahrh. gehört nach bem Berf. die Ausbilbung bes Wegenfages zwischen Universalismus und Parti= cularismus an, ben er; wie bemerft, Dofe'n abspricht. Anfange frant Jehova zugleich mit feinem Bolfe in Gegenfat gegen andere Bolter: Ifraels Feinde maren auch Jehova's Feinde. Die göttliche Wirksamkeit erweiterte fich allmählich parallel mit ber vielfacheren Berührung 3fe raels und ber Nachbarvölker; zwar murbe bie Weltregie= rung vorzugsweise als eine strafende und richterliche ge= bacht, aber es bilbeten fich jest, boch erft jest (mas in ber Genefis ber Art vorfommt, ift gurudgetragen), Weiffagungen über bie Berbreitung ber fittlichen Religion zu an= bern Bolfern. Der Berf. erklart fich gegen bie symbolis saftitute und gibt den Gegensatz dem später entwickelten Bewußtseyn anheim. Die Entwickelung ist ihm nach seinen Boraussetzungen gelungen; aber wie tief stellt er Mose, dem er dieses Bewußtseyn abspricht, da er doch in der Bezrührung mit Aegyptern und andern Bölkern und in dem erfahrungsvollen Auszug aus Aegypten und durch die Büsste, nicht zu gedenken der traditionellen Erinnerungen an frühere Schicksale, seinen Gott wohl als Weltregierer erskennen konnte !

Es folgt nun bie Entwickelung ber Engellehre, welche richtig bavon ausgeht, baß 3832 ursprünglich nichts Per= fünliches, fondern bie Erscheinung Jehova's felbstift, wels cher bie einzige ibeale Perfonlichfeit bilbet. Die spätern perfonlichen Engel, die Götterfohne, bas himmielsheer, find ursprünglich Sternengeister, abnlich ben perfischen Benien bes Lichtreiches, und ichreiben fich vom Sonnen. und Lichtbienfte her. Das Zeitalter, in welchem bie Got= terföhne in die hebräische Borstellung famen, läßt sich nur ungefähr bestimmen; über bas 7. Jahrh. barf man nicht hinaufsteigen, mahrscheinlich aber auch nicht über bas feche fte; benn erft feit bem 7. Jahrh. barf man einen bestimmter ausgebildeten Sonnen = und Sternendienst annehmen. Früher ift die Borftellung ber himmlischen Beerschaaren. Hiernach find alle bie Erzählungen und Pfalmen, in welchen mehrere und perfonliche Engel und Gotterfohne vorkommen, und felbst die Bision bes Micha 1 Kon. 22. fpa= ter. Jedoch weiß Ref. nicht, wie ber Berf. zurecht fommt, wenn er die hauptmaffe ber Sagen ber Genefis ichon in ber Zeit vom zehnten zum achten Jahrh. ausgebilbet mer= ben läßt, ba boch in biefer schon personliche Engel vor= kommen, es sen benn, baß er lettere ber angenommenen spätern Umbilbung berfelben guschreibt. Die Ableitung ber Engel aus einem frühern Polytheismus fällt fonach mit Recht weg.

Der bas 8. Jahrh. und bie größere Salfte bes 7. Jahrh. umfaffende Zeitraum, in welchen die altern Propheten (ben Joel ift jedoch ber Berf. geneigt in die Zeit nach bem Erile zu fegen) und nach seiner Meinung meh= rere Pfalmen (Pf. 2. 7. 8. 15 f. 18. 20 f. u. a.), die altern Stücke bes Pent., bie BB. Samuelis und die etwas fpas tern BB. ber Richter und Ruth fallen, nimmt natürlich in ber geschichtlichen Entwickelnng eine fehr wichtige Stelle Mit Liebe ftellt er bie Ibeen Jefaia's und anderer Propheten über bie göttlichen Rathschluffe und Gerichte bar. "Die Zuversicht ber Propheten floß nicht bloß aus ber Anschauung ber abstracten Ibealität, bag Jehova bie bewegende Macht fen über alle Bolfer, fonbern auch, unb zwar vorzugsweise, aus bem fittlichen Bewuftseyn, bag bas Bolf zum wesentlichen und nothwendigen Träger bes göttlichen Zweckes berufen fen, und beghalb' wohl gezüch= tigt, ja bis auf einen fleinen Rest vermindert werben, nicht aber ganglich vertilgt werben fonne. Diefes tiefe, bewunberungswürdige Bewußtseyn, bas von jedem engherzigen Rationalftolz und jeder schwärmerischen Soffnung wohl zu unterscheiden ift, bildete ben fichern Felfen, an welchem ber tobende Bolferfturm scheitern mußte. Daffelbe war zwar noch nicht zur Form bes Gelbftbewußtfeyns gelangt, wie wir es später im Erile vom Berfaffer bes zweiten Theils des Jef. ausgesprochen finden, außerte aber beffenungeachtet in gediegener Ginheit mit bem hiftorischen Bewußtsenn überhaupt seine höhere göttliche Kraft." — In biefes Zeitalter fett ber Berfaffer die Entstehung ber theo= fratischen Borftellungen, wie sie in ben BB. Sam. vor= fommen, indem jest zwar die Idee ber Theofratie gum Theile verwirflicht, aber boch noch burch Manches beschränft war, fo daß fich leicht abstracte Elemente auschließen foun= ten, wie die Unficht, bag bas irdische Königthum ben mah= ren Begriff der Theofratie aufhebe (aber bieg in einer Zeit, wo man bie Könige, wie in Pf. 2., als Gohne Gottes betrachtete und die Idee eines Messias faßte?). — Auszeichnung verdient die Bemerkung, daß dadurch, daß man das Gesetz allmählich entstehen läßt, die Propheten an Drisginalität gewinnen, während man sich bei den gewöhnlischen Boraussetzungen wundern muß, daß sie den Inhalt desselben nicht gründlicher und umfassender anzuwenden wissen. In diese Periode setzt der Berf. die Entstehung des Passahfestes, aus dem ältern Feste der Erstlingsähren und einem Sonnenfeste; ferner die Ausbildung der Gessetz, die sich auf Recht und Sittlichkeit beziehen, der Hauptssubstanz nach.

Das erste Gesethuch erschien unter Josia und wurde Die Grundlage eines öffentlichen Bertrages zwischen Bolf und König, so wie die Veranlaffung einer Reform. Wichtigkeit, welche ber Berf. ber Findung biefes Gefethus ches beilegt, ift um fo größer, ba er, wie wir wiffen, die Befetgebung beffelben für bie altere halt. Den Ginbruck, ben daffelbe machte, erhöhete bas Unglück, welches ber senthische Einbruch über bas Bolf gebracht hatte. Nach Joffa's Reform bis jum Untergange bes Staates wurde ein bedeutender Theil ber Gefete bes Deut. abgefaßt. Da nun die Form eines geschriebenen Gesethuchs gegeben war und ein Theil ber Priesterschaft zu viel Gewicht auf Die außern Cultusformen legte, fo fing man an, bie Cerimos nial = Gefete niederzuschreiben, womit man mahrend bes Erils und nach bemselben fortfuhr, und fo bie zweite (b. h. nach ber gewöhnlichen Unficht bie erfte) Gesetzgebung gu Stande brachte. Das Gefet vom Berfohnungsfeste ift nach= exilisch, obgleich es damals nicht vollständig verwirklicht werden fonnte, indem bie Labe fehlte.

Die Einflüsse und Wirkungen des babylonischen Erils hat der Verf. auf zum Theil neue Weise aufgefaßt und zum Behuse der Entwickelung des religiösen Volksgeistes geist= reich in Zusammenhang gestellt. Die Bedeutung von Jes. 40—66., besonders Jes. 53., hat er sehr herausgehoben, wobei er die, nach Ref. Ansicht falsche, Erklärung des leiden=

den Knechtes vom Bolke selbst befolgt und übrigens seine Ansicht durch die wunderliche Schulsprache der hegel'schen Philosophie verdunkelt. In diese Periode gehört nach ihm die Entstehung des hierarchischen Systems des Pentateuchs. Indem damals keine Wiederherstellung des Königthums gezhosst werden konnte, so fand die Priesterschaft Gelegenzheit, ihr Ansehen und ihren Einfluß geltend zu machen (wozu aber nicht paßt, daß Ezechiel, den der Verf. als den Vorbildner des neuen Systems betrachtet, wirklich die Wiederherstellung des Königthums hofft). Zu diesem hiezerarchischen Systeme gehört auch die jetzt erst von den Priezstern ersonnene Ausstattung des Levitenstammes mit Städzten, womit man zunächst die Ansprüche der Priester auf Grundbesitz in der neuen Colonie unterstützen wollte (aber auch hier weicht die Idee Ezechiels ab).

In bas Eril fest ber Berf. mit v. Bohlen bie Ent= stehung ber ältesten Sagen ber Genesis von ber Kluth, vom babylonischen Thurmban, von ber Weltbildung burch Elohim u. f. w., wobei er aber eine frühere Bermittelung burch ben Sonnendienst annimmt, während er die Borstellungen vom Satan und ben Damonen, von ber Aufer= stehung und vom Weltgericht unmittelbar aus ber Magier= religion zu ben Sebräern fommen läßt. Mühe macht ihm ber Azazel des Berföhnungsfestes, und er nimmt an, bie Gesetgeber hätten absichtlich ben später aufgekommenen Ramen Satan vermieben, um nicht bie Reuheit ber Ceris monie zu verrathen (woher nahmen fie aber jenen Nas men?); bie Nothwenbigfeit, warum ber Berf. in ben Stels len 1 Mof. 1, 26. 3, 22. Spuren bes Polytheismus.fin= bet, erhellet aus feinen Unfichten vom hebraifchen Donotheismus nicht. Warum sträuben sich boch unfre jüngern hebraiften fo fehr gegen den Plur. maj., ber in on fo flar vorliegt?

Des Verf. Ansicht von der ersten Zeit nach dem Eril oder der persischen Periode ist im Wesentlichen schon bekannt, nur daß er den Gegensatz mit der frühern Zeit mehr Theol. Stud. Jahrg. 1837.

vermittelt, Die Lebendigfeit und Fruchtbarkeit bes Beiftes verhältnismäßig fid, größer benft, als Unbere, bie Abfaf= fung bes B. hiob, vieler Pfalmen, mehrerer aus den altern Sammlungen und ber meiften aus ben fpatern und bie Aufzeichnung und weitere Berarbeitung ber Sprüchwörter hieher fest. Ja, lettere machen bas Eigenthümliche biefer Periode aus. "Die prophetische Begeisterung und Birt= famfeit verlor ihren Boben und ging bald in bie Form ber betrachtenden Weisheit und ber Reflexion über, worin bas ibeelle Princip feine lette Bollendung erhielt." Der Berf. unterftütt feine vortheilhaftere Borftellung vom Beifte bies fes Zeitalters burch bie Bemerfung, bag bie außere Lage bes Bolfes, bie mühevollen Anfange ber neuen Colonie und bie Drangfale mahrend ber perfifch-agyptischen Rries ge abgerechnet, eben fo glücklich mar, als in ben Zeiten ber hebräischen Rönige, und bag, mahrend bas politische Intereffe in ben hintergrund trat, die besten Rrafte bes Bolfes auf bie innere Durchbildung bes Gemeinwefens gewandt werden fonnten. Für feine Unnahme einer fo fpa= ten Ausbildung ber Spruchweisheit weiß er bie Erscheis nung, daß in ihr ber Particularismus weniger hervortritt, und die Bahrscheinlichfeit, dafür eine fpatere Entwickes lung anzunehmen, geltend zu machen; jedoch fieht man nicht ein, warum diese Weisheit nicht neben bem Prophe= tenthume ausgebildet werden fonnte. Darin hat ber Berf. gewiß Unrecht, wenn er die Sprüchwörter und bas Buch Biob gleichzeitig macht, ba bie Sprache und ber Beift bes lettern einer etwas spätern Zeit angehört. Gine gewagte Behauptung ift, bag biefes Zeitalter die Idee des Meffias nicht kenne und Zach. 9, 9. fie nicht enthalte.

Den Uebergang von der alttestamentlichen Religion zur spätern Form des Judenthums setzt der Berf. in die letzte, ptolemäisch=makkabäische Periode, nebst der Abkassung der BB. der Chron., Edr., Nehem., Jon., Kohel., Dan., Esther und mehrerer Ps. als Ps. 71. 79. 83. 110. u. a. — Jedoch ist es Zeit, dieseschon zu lang gerathene Anzeige abzubrechen;

und wir schließen fie mit einer Bemerfung, wozu wir bies her keinen schicklichen Ort fanden. Der Berf. hat ber bars zulegenden Entwickelung Dieles geopfert, manche burch die Tradition geheiligte Annahme, manches perfonliche Berdienft, aber auch, mas uns bas Wichtigfte scheint, eine auszeichnende Gigenthümlichkeit des hebräischen Bol= tes, nämlich bie, baß in ihm von Anfang an, wie in feis nem Bolfe, bas Gewissen rege ift und zwar bas bofe Be= wissen, bas Schuldgefühl, bas Gefühl, bag ihm eine hohe Aufgabe gestellt ift, bie es nicht lofen fann noch will, das Gefühl des Zwiespaltes zwischen Erfenntnig (Gefet) und Willen, fo bag in ihm bie Gunbe fich häuft und fo recht zur Erscheinung fommt (Rom. 5, 20.). Rach ber natur= gemäßen Entwickelung, welche ber Berf. hergestellt hat, tritt aber biefes Wefühl bei weitem nicht fo heraus. Grundgebanke bes B. ber Richter ift nach ihm anticipirt; er fieht in jener Periode feinen Abfall; bas fittliche Be= wußtfenn entfteht beim Bolfe erft fpater, und natürlich, ba Mose wenig ober feine Gefete gegeben und bem Bolfe feine bestimmte Aufgabe gestellt hat. Nur wenn wir an bie Spite ber gangen Geschichte deffelben einen großen positiven Willensact, eine Gefetgebung, ftellen, wodurch ber natür= lichen Entwickelung vorgegriffen und ihr ber Bang vorgefchrieben wird, entfieht jener Zwiefpalt und bie eigenthum= liche Stimmung und Bewegung bes hebraifchen Bolfeles Freilich findet auch bei ber Unerfennung beffen, was Mose gethan, eine Entwickelung Statt, und die bis= berige Rritif hat ihr baburch, baß fie bie Ausbildung ber mosaischen Besetgebung später fett, einen gewissen Spielraum eröffnet. Wieviel in Diefen Spielraum hineingehöre, bas ift die Frage, welche eine besonnene, die gegebenen Schranfen anerfennende, combinatorische Rritif gu beant= worten hat, wenn fie überhaupt zu beantworten ift. Aber bie Rritif bes Berf. hat fast alle Schranken niebergeriffen. D. be Wette.

## Nachwort

z u m

zehnten Jahrgange der theologischen Studien und Kritiken

o o n

F. B. C. Umbreit.

Rachfolgende Worte wurden vor zehn Jahren nieder= geschrieben, als bie befreundeten Berausgeber gegenwär= tiger Zeitschrift ben Plan zu berfelben unter fich bespra= chen. Der Berf. hatte fie anfange ale Borwort jum erften Sefte bestimmt, boch fpater es für Schicklicher befunden, bie Zeitschrift ohne alle Vorauszeichnung ihres Gepräges, als burch ben Inhalt fich felbst charafterifirend, in bie theologische Welt eintreten zu laffen. Als fie ihm aber fürz= lich unter alteren Papieren wieber in bie Banbe fielen, Hangen fie ihm wie eine in Erfüllung gegangene propheti= fche Rebe, und er übergibt fie beghalb am Schluffe bes zehnten Jahrganges ber Deffentlichkeit. Denn es ift ge= wiß ein ficheres und erfreuliches Zeichen für bie voraus erkannte Wahrheit und Nothwendigkeit einer bestimmten wiffenschaftlichen Zeitentwickelung, wenn bas für fie entwor= fene und gebildete Organ die Feuerprobe eines Decenniums ausgehalten. Wer bie fammtlichen Jahrgange unserer Zeit= schrift nicht bloß oberflächlich burchblättert, sonbern fich

mit bem Beifte und ber Tenbeng ber einzelnen Beitrage gründlich vertraut macht.), wird, so groß auch bie Mannichfaltigkeit berfelben und ihrer Berff. ift, boch bie Erfüllung der vorausverfündigten Idee, daß bie theologifchen Studien und Rritifen einen hiftorischen Charafter entfalten follten, nicht verfennen. Dag aber ber Begriff ber hiftorie, wie ihn bie herausgeber gefaßt und in Sympathie mit gleichgefinnten, theilnehmenden Zeitgenoffen in ben Studien ins Leben ju führen gesucht, fein tobtes Abstractum ober eine gegen die Philosophie fich bornirende, haltungslose Anmagung fen, bafür fonnen schon unter ben Ramen ber Mitarbeiter Schleiermacher und Danb Zeugniß ablegen, von benen letterer mir bie Abhandlung über ben Logos, welche Marheinede in ben Berliner Jahrbüchern eine außerordentliche genannt, ohne Aufforderung, aus reinem Wohlgefallen an unferer Zeit= fchrift gur Aufnahme in biefelbe angeboten. Wie biefe aber im geistigen Berftanbe bes Borts bie heiligen Grengen ber Geschichte gegen philosophische Willfür gu mahren gefucht, bas hat fie erft fürglich bei bem Strauge= fchen Angriffe auf ben positiven Grund unseres evan= gelischen Glaubens bewiesen. Und ebenfo hat fie gang be= fonders in bem allgemein als tüchtig anerkannten Unti= Möhler ihre wahrhaft protestantisch=theologische Würde flegreich zu behaupten gewußt.

Wenn es dem aufmerksamen Beobachter des regen Les bens auf dem Gebiete protestantischstheologischer Wissens

a) Zur anschaulichen und bequemen Bergegenwärtigung des reichen in einem Zeitraume von 10 Jahren in den Studien verarbeisteten Stoffes wird das jest erscheinende Register über die sämmtslichen Jahrgänge, welches Hr. Bibliothek Secretär Möller in Gotha mit seltenem Geschick und praktischem Berstande ausgearbeitet, zweckmäßige Dienste leisten.

schaft, worüber ber Beift, seine Würde erkennend, fich erfreut fühlen muß, mit jedem Tage beutlicher wird, bag endliche Ruhe nur auf bem festen Boben ber Geschichte gewonnen werden fonne, wie benn bieg bie Erfahrung beweist, indem bis auf bie neueste Zeit jebe Dogmatit, von welchem Systeme ber Philosophie sie auch belebt und burchbrungen sey, fich vor ber offen ober stillschweigend driftlich anerkannten objectiven Autorität ber Siftorie gu rechtfertigen strebt: fo ift auch ebenfalls schon die Idee einer Zeitschrift, welche ben redlichen und eifrigen Theo= logen ber Wegenwart als wiffenschaftlich=freies Organ gur Beforderung historischer Festigfeit unserer Rirche bienen möchte, in ihrer geschichtlichen Nothwendigkeit gerechtfer= Der wohlwollende Deuter Diefer Worte wird hof= fentlich in benfelben meber von ber einen Geite einen fa= tholicirenden, noch von ber andern einen anti = philosophi= schen Sinn finden können. Um aber auch jeder etwaigen nicht wohlwollenden Deutung gleich anfangs zu begegnen, fo moge Folgenbes zur genaueren Berffandigung über bas, was wir historische Festigfeit unserer Rirche genannt haben, fürglich gefagt fenn.

Als unschäßbare Errungenschaft bes großen Kampfes ber Reformation ist zweiselsohne der Hauptsatzu betrachten: "daß der sichere Glaube als bestimmter Inhalt dessen, was Shristus gelehrt, nur aus der reinen Quelle der heizligen Schrift geschöpft, und daß die Kirche als die Gezmeinschaft der an Christus Glaubenden nur auf diesem Grunde Bestand haben könne." In der unerschütterlichen Festhaltung dieser mit den Wassen des heiligen Geistes erzstrittenen Wahrheit sind wir Protestanten gegen jede nichtzbiblische Lehre und deren äußere, gewaltsame Einführung. Es ergibt sich nun aber sogleich, daß der Protestantismus, um sich selbständig zu befestigen in der biblischen Bestreitung der Glaubenssätze, welche die auf ihr Alter sich stützende Kirche als durch die Tradition heilig vererbt seschielt, zu einer

vollständigen Beleuchtung ber gangen Dogmatif nach bem beutlichsten und möglichst ficher ausgemittelten Ginne ber Schrift allmählich geführt wurde, wodurch denn die Wiffenschaft biblischer Kritif und Eregese in ihrer lebendigen Fortbewegung recht eigentlich Wefen und Mittelpunft unferer Theologie geworden. Und fo ist freilich unsere Rirche, infofern fie von bem Beifte ber Auslegung abhängig ge= worden, welcher wieder an die Fahigfeit ber einzelnen Eregeten gebunben ift, bis heute nicht zur Ruhe gefom= men, fondern immer noch in dem Streben nach einer feften Gestaltung in ber Ginheit bes Glaubens begriffen. Denn in ber That! wenn wir und nicht felbst taufchen und ber Rirche, bie wir verlaffen haben, gum Sohne merben wollen, so bürfen wir nicht, wie es wohl zu geschehen pflegt, um auch Stüten unferer firchlichen Gemeinschaft nachzuweisen, an Rirchen- und Confistorialrathe als Befchils per und Repräsentanten symbolisch-tirchlichen Lehrbegriffs appelliren, weil, waren biefe auch felber nicht meiftens unter fich uneins in ber Berfechtung eines fogenannten Privat= Spfteme, unfere literarifchen Blatter ichon beutlich und oft jum nicht geringen Unftofe bes nichttheologischen Publicums ben inneren Swiefpalt unferer gelehrten Theologen beurfunden. Alber ferne fey es, diefen Rampf, wenn er nur mit Burbe und Anstand geführt wird, als beflas genswerth auszuschreien ober ihn wohl gar als Beweis ber Unhaltbarfeit bes Protestantismus zu betrachten. Chriffus hat gefagt: "ich bin nicht gefommen, Frieden gu bringen, fonbern bas Schwert." Und fo lange bie protestantischen Theologen als solche an bem rein biblischen Principe ber Dogmatit festhalten, fann unserer Rirche bie historische Festigkeit nicht abgesprochen werden. bas geschriebene Wort mankenber, als ber fluffige Sauch mundlicher Tradition? ber unmittelbare Ausspruch bes herrn unficherer im Beifte ber Wahrheit, als bie fpatere Lehre seiner Diener und Knechte? - Ja, die fatholische

Rirche hat immer mit ftumpfen Waffen gestritten und wird auch hinführo einen fruchtlosen Rampf fampfen, fo oft fie es wagt, bie unfrige in ihrer festen Gründung auf bem ewigen Felfen heiliger Schrift anzugreifen. Aber, wenbet man ein, wo ift biefe protestantische Rirche in ber Wirklichkeit? was bedeutet die allgemein = abstracte Idee eines festen biblischen Princips, wo unter ben Berfechtern beffel= ben nun feit breihundert Jahren über die wichtigsten Leh= ren ber Schrift eine Meinung bie andere verbrängt? Wer erkennt ba nicht einen zur Auflösung einer folchen Rirche führenben Widerspruch? Und allerdings ist biefer Ginwand bei einer äußeren Betrachtung bes außerorbentlichen Rampfes auf bem Boben ber protestantisch=gelehrten Theo= logie fehr natürlich, aber boch, wenn er bas Wefen ber Sache berührt, feinesweges begründet. Ebenbeghalb nämlich, weil unfere Theologie in bem höheren Ginne eine gelehrte ift, infofern fie in bem ficher gefundenen Grunde ihrer Lehren nur allein bas mahre Beil fester Ueberzeugung fucht, mußte fie bei ber eigenthumlichen Beschaffenheit ber Quelle unserer Religion als eines in einer fremben Sprache und unter einem gang andern himmeleftriche, als ber unfrige ift, gefchriebenen Buches, bas mit einem anderen, früher entstandenen und noch schwerer zu verste= henden in einem unauflösbaren Zusammenhange steht, alle Zweifel ber Kritif aufregen, bie nun gerabe unvermeidli= che Urfache ber gewaltigen Bewegung unferer theologischen Beifter geworden ift. Man fann aber jett in Wahrheit fagen, bag bie beilige Schrift aus ber von bem in alle Wahrheit leitenden Geifte felbst ihr bestimmten Feuerprobe ber Kritif als einreines Gold bereits hervorgegangen : benn bie auch fonst sich widersprechenden angesehenften Theos logen unserer Rirche find boch in bem muhfam gefundenen Rleinobe fritischer Operation in Ginheit verbunden, daß bie kanonischen Schriften bes N. T., welche von Jesu Leben und seiner Lehre berichten, als echt, b. i. als solche anges

nommen werben muffen, bie von Berfaffern herrühren, bie bas, was fie ergahlen, nach ihren Lebensverhaltniffen wirklich überliefern konnten und auch nach redlicher Wahrheit gerabe fo wollten a). Demnach follte uns alfo bie fatholische Rirche nicht länger mehr vorwerfen, baß wir in ber Wesenheit unbefestigt und schwankend maren. Freilich fann nicht geleugnet werden, bag oberhalb biefer bereits gewonnenen firchlichen Bafis ber Wogen bes Streites über bie wichtigsten Lehren bes Christenthums gar viele fich hin und her bewegen, aber wer wollte behaupten, bag nicht auch hier noch Ruhe eintreten fonne, wenn er bes benft, wie furz boch im Gangen erft bie Zeit unferer firch= lichen Wiedergeburt ift? Und gerade von diefer Seite tritt ber 3med unferer Zeitschrift auf bas Bestimmteste hervor, mitzuwirfen zur herbeiführung endlicher Berftan= bigung über bie hauptlehren unferer Religion. Somit fommen wir nun aber auch zur Begegnung bes Berbach= tes, als ob sie eine polemische Tenbeng gegen die philoso= phisch=freie Richtung bes Zeitalters habe, indem fie fich vorzugsweise bas Biel stedt, unsere Theologie historisch befestigen zu helfen.

Es ist bemerkenswerth, daß um dieselbe Zeit ungestähr, wo in dem protestantischstheologischen Deutschlande die biblische Kritik sich zu ihrer vollen Schärfe ausgebils det hatte, auch hier gerade eine neue Entwickelung der Philosophie mit einer bewundernswürdigen Schnelligkeit Raum gewann, welche vorzugsweise unter dem Namen der kritischen sich geltend machte; und gleichwie jene Grund und Boden der Bibel beleuchtete, um zu sinden, was man mit Sicherheit von Christus und seiner Lehre

a) Dieser Sat ist freilich burch bie kritischen Bewegungen ber neuessten Zeit theilweis stark genug angesochten worden. Aber wes nigstens hat der Geist derjenigen Theologie, welcher unsere Zeitschrift zum Organe geworden, innerhalb derselben immer eine vertheibigende und erhaltende Aritik geübt.

wiffen konne, erhob fich biefe zu einer folchen Rühnheit geiftiger Meffung und Abwägung, bag fie bie Grenzen bes menschlichen Erfenntnigvermögens in Bezug auf bas Ueberfinnliche überhaupt zu bestimmen fuchte. Der Beift biefer neuen fritischen Philosophie berührte wie mit einem Zau= ber alle Facultaten und brückte ben einzelnen Wiffenschaf= ten, nicht selten wohl gar auf fast gewaltsame Weise, seine Form auf; vor Allem aber bemächtigte er fich ber theologifchen lehrstühle, in ben akabemischen Sorfalen, wie felbst in ben Rirchen. Goviel ift gewiß, bag erft mit Rant am ftartsten und einflußreichsten die beutsche Philosophie in ein foldes Berhältniß zur Theologie als der auf die Bibel positiv gebauten Wiffenschaft bes Glaubens trat, bag beibe wie in einem Gegensatze begriffen betrachtet gu mer= ben anfingen. Bon nun an treten bie Systeme bes Ratio= nalismus und Supernaturalismus fich fcharf gegenüber, und fämpfen bis auf diese Stunde um die theologische MI= Bliebe biefer Kampf auf rein philosophis leinherrschaft. schem Boben, so brauchte ber Theologe nur insoweit an ihm Theil zu nehmen, als er fich für seine Person burch innern Geistesbrang bazu berufen fühlte, mit zu philoso= phiren; da er aber nothwendig fich auf die heiligen Aluren ber Bibel hinübergezogen, und bie Bertheibiger eines je= ben Systems bas ihrige in Uebereinstimmung mit ber Bibel zu bringen ober vielmehr als folgerichtig aus berfelben ab= leiten zu können behaupten, fo ift für ben Theologen als folden genannter urfprünglich philosophischer Streit auch wirklich jett nur historisch zu entscheiben: benn wenn einer mit Offenheit ausspräche, daß, wiewohl der Supernatu= ralismus eregetisch und also historisch in ber Schrift gegründet sen, er boch nicht philosophisch vor ber prüfenden Bernunft fich rechtfertigen fonne, fo ift er schon von bem positiv = theologischen Gebiete auf bas rein = philosophische hinüber getreten und fann wenigstens im Ginne ber Res formatoren nicht mehr ein Theolog genannt werben, er

mag auch noch soviel materielles Wiffen aus bem weiten Felbe theologischer Wiffenschaft in fich vereinigen, sonbern er muß consequent als ein neuer Luther ber Zeit auf= Indem wir nun weit entfernt find, bas freie For= schen bes Berftanbes mit einem theologisch = eregetischen Banne zu belegen, sondern vielmehr auch hier bas Dehen bes Geistes burch bas weite und mannichfaltige Reich ber menfchlichen Seelen vernehmen, glauben wir uns nur berechtigt, ja gebrungen von ber Erfahrung, bag bie mei= sten Migverständnisse in ber Beurtheilung theologischer Ueberzeugungen von der unfritischen Bermischung theologi= fcher und philosophischer Interessen herrühren, eine feste Grenglinie zwischen bem Gebiete ber Philosophie und Ge= schichte zu ziehen. Innerhalb der letztern hält sich unsere Zeitschrift und bescheidet fich gerne, ber philosophisch=dog= matischen Theologie nur Resultate zum Aufbau ihres Systems zu überliefern; indem fie biefes aber mit bem Beifte objectiver Wahrheit und Gründlichkeit und nur in bem organischen Zusammenhange ihrer Wiffenschaft zu thun ftrebt, glaubt fie mehr bas Wert ber Philosophie gu fördern, als ihr feindlich gegenüber zu treten. Wenn fie aber fich vorfett, innerhalb ber Grenzen ber Geschichte zu beharren, ist sie ferne bavon, das systematisch=philosophi= fche Nachbenken über ben auf historischem Wege gegebenen Glauben ausschließen zu wollen, vielmehr möchte fie bas gefammte Gebiet ber Theologie, und alfo bie philosophisch= bogmatische in ihren Bereich aufnehmen, nur freilich im Sinneeines Schleiermacher, Rigsch und Tweften, bie fie als ihre natürlichen Berbundeten betrachtet. fo bedarf es auch wohl faunt ber besonderen Erflärung, daß fle unter ber historischen Theologie die Eregese im Beifte Reanders mit einbegreife, ja fie nach ihrer ei= genthümlichen Richtung gur Saupt = Wiffenschaft mache, nur ebenfo wenig als ein Spiel subjectiv-eiteler Erfindungsfunft, als losgelöst von der freiforschenden Kritif eines

de Wette, sondern in der objectiv = wissenschaftlichen Wahrheit, wie sie Lücke theoretisch und praktisch gelehrt, mit dem Schreiber dieses am liebsten als Exeget des Alten Testaments zusammengeht.

Es ift ichon öftere gerügt worben, bag auf feinem wissenschaftlichen Gebiete die leere Subjectivität launiger ihr Spiel treibe, als auf bem ber biblischen Auslegung, ja es find die Eregeten fast zum Sprüchworte geworden als Leute, die gar mancherlei verschiedene und wunderliche Ginfalle haben, wie fie benn in folder Beziehung einer ber ältesten und berühmtesten Raturforscher beständig im Munde führt. Es ift nun auch wirklich auffallend, bag, wenn man bie Commentare ber Profan=Philologen mit be= nen ber biblischen vergleicht, bie letteren verhältnismä= ßig bei weitem ein bunteres Gemisch ber abentheuerlichsten Erflärungen barbieten, als bie erfteren, wovon wohl zunächft ber Grund barin zu fuchen fenn möchte, bag biefe im Gangen ihren Geschmack burch bas Studium bes claffischen Allterthums reiner gebildet haben: benn bag meiftens bie Sucht nach immer neuen Ginfällen in ber Auslegung ber einfachsten Stellen ber Schrift von einer ungeheuren Beschmack= lofigfeit herrühre, fann wohl nicht geleugnet werben. Indef= fen hat biefe leberfülle von Erflärungen in ben biblischen Commentaren boch noch eine Burgel, welche tiefer liegt und awar feine andereift, als ber menschliche Egoismus felber, ben gerade nur ber lebendig ergriffene Sinn ber heiligen Schrift auszurotten vermag, fo bag, burch fie wiedergeboren, ber Menfch, fein einzelnes Ich aufgebend, in die Idee bes MILgemeinen einzugehen in ben Stanb gefett wirb. Aber fehr schwer ist freilich biefe ueravoia, und man barfsagen, am schwersten in der Wissenschaft, beren Pfleger nicht selten But und leben an die Bertheibigung eines Ginfalls fegen, fo baß, von dieser ethisch=christlichen Seite betrachtet, oft gerade bas gelehrteste Buch eben nicht ben erfreulichsten Anblick gewährt. Run kann aber bei biefem leibigen Dan=

gel bes Ginzelnen, in die gründlich befestigte Ueberzeugung vieler bentenden Beifter eingehen gu fonnen, weil nams lich bas Bollen von eigener Gelbstgefälligfeit gehemmt ift, fein heilsameres Mittel empfohlen werben, als bas Studium ber Geschichte, insofern biefes gang besonbers bie mahre miffenschaftliche Bescheibenheit erzeugt und Denn in ihrem Spiegel allererst erschaut er bie hohe Bebeutung bes Zusammenhanges ber Gebanken und Dinge in bem von einer unfichtbaren Sand bewegten Laufe ber Welt und erkennt die Richtigkeit jeglicher Bereinges lung, sen fie für sich betrachtet auch noch so sehr als vor= züglich zu preisen. Würde bemnach bie Eregese nicht, wie es gewöhnlich geschieht, so getrennt von ber Geschichte ber Rirche, beren ficheren Grund zu legen boch ihr höchster 3wed ift, betrieben, man murbe feit ber Reformation bem Beifte ber Ginheit ichon weit naher gerückt fenn, als wir es jest finden, wo bie Bermannichfaltigung eregetischer Meinungen noch mit jedem Tage zunimmt. Es ift ja fcon bei einem oberflächlichen Blicke in bie meisten Commens tare leicht zu erkennen, bag oft bei aller philologischen Tüchtigkeit gerabe ber allgemein-historische Sinn ber Auslegung fehlt, welcher von bem wohlbegriffenen Zusammen= hange bes Einzelnen mit bem Gangen in ber Ibee ber Wissenschaft driftlicher Theologie sich selbst bis auf die Erflärung einzelner Wörter verbreiten muß, wenn wir nur zum Beispiel an bie vielerflarte alorig erinnern burfen. Erst burch bas Eindringen in bie Tiefen driftli= der Rirchengeschichte und also burch bie lebendigste Bergegenwärtigung beffen, mas bas Chriftenthum in ber Welt . gewirft und wie es ber ewig gunbenbe Feuerfunte hoch= fter Menschenentwickelung geworden, wird auch ber Ausle= ger feiner Quellen mit bem Beifte bes Ernftes und ber Würde geweihet, ber allerbings bie Erflärung ber Bibel als des Buches aller Bücher burchbringen follte, wobei übrigens eine gründliche und nüchtern-verständige philolo-

gische Betrachtungsweise bes Tertes recht wohl bestehen fann. Wenn man baher ben Grundfat immer von neuem predigen ju muffen glaubt: erflare bie Bibel, wie jebes andere Buch auch, so scheint man doch für die meisten Aus= leger ber jetigen Zeit etwas Bergebliches zu thun, indem für fie bie Eregese von der Dogmatif unabhängig gewor= ben; vielmehr scheint es jest mehr an ber Zeit zu fenn, hermeneutisch gerade umgefehrt zu lehren: erfläre bie Bi= bel nicht wie jebes andere Buch b. h. mit einem heiligen, auf bie gange Menschheit gerichteten objectiven Ginne. Durch folch' ein Gebot wollen wir nun nicht etwa einer andachtelnben und frommelnben Eregese bas Bort reben, wie es ben Unschein haben fonnte, wenn wir ben oft miß= verstandenen und oft gemigbrauchten "heiligen Ginn" bei Erflärung ber Bibel eingeschärft munschten, sonbern wir wollen damit nur soviel fagen, daß man, von einer univerfalfirdenhistorischen Betrachtung ausgehend, Die Schrift nicht abgefonbert, vielmehr im innigsten Busammenhange mit dem driftlichen Leben d. i. allerdings firchlich im wahren Verstande bes Worts auslegen muffe. Berlangt man boch fcon von bem Erflarer eines claffichen Schriftstellers, bag er, von feinem Beifte burchbrungen, aus beffen Mit= telpunfte heraus ihn auslege; um wieviel mehr muß man biese Anforderung an ben biblischen Eregeten fiellen, ber sich berufen fühlt, bas Buch in bem Lichte feiner heiligen Tiefe und Rlarheit aufzuthun, welches Rern und Seil unsers lebens geworden? - Es ift aber fein anderer Mit= telpunkt ber Schrift, benn Jefus Chriftus felbft, ber Er= löser ber Welt! Der Glaube an ihn ift ber Grundpfei= ler ber Rirche und das Licht ber Eregese, bas seine Strah= Ien verbreitet nach allen Seiten ber Schrift und ihre bun= felften Stellen erhellet. Indem wir aber dieses Befenuts niß mit voller Ueberzeugung aussprechen und auch versie chert find, daß wir es im Ginklange mit allen theologis schen Partheien, freilich nach ber eigenthumlichen Deus

tungsweife einer jeden, thun, laufen wir in Gefahr bes Verdachtes, als wollten wir die ganze alte Fluth ber the pischen Theologie wieder über bas aufgeflarte und end= lich einmal trocken geworbene Alte Testament herleiten, ober als wären wir mit folder Meugerung wenigstens nicht vorsichtig umgegangen, ba man und leicht bamit fo in bie Enge treiben fe ne, bag wir als ausgemachte Cocceja= ner baftanben. Wir scheuen indeffen einen folden Berdacht gar nicht, indem wir und mit vollkommener Rlar= heit der Grenzen bewußt find, innerhalb beren ber Ausleger in Beziehung bes Alten Testaments auf bas Reue wissenschaftlich stehen bleiben muffe, wenn er nicht ber un= gebundensten Willfür, und sen fie auch noch fo fromm gemeint, Thur und Thor öffnen wolle. Doch hat ja schon die neueste Zeit bewiesen, daß fich die typische Auslegungs= weise mit ber grammatisch=historischen gar wohl versöhnen laffe. Denn wenn ber typische Ausleger zu Gunften fei= ner driftlich = religiofen Betrachtung einer alttestamentli= chen Stelle nicht Grammatif, Berifon und Siftorie in ihren gerechten Unforderungen bei bem Interpretationege= schäfte auf bie Geite schieben will, Regeln ber Sprache verlett, Wortbedeutungen verdreht und flare hiftorische Berhältniffe verbunfelt, furg, wenn er von vorne herein nicht gegen bie Principien ber grammatisch = historischen Interpretation verstößt, fo fann ihm wiffenschaftlich fein Recht nicht ftreitig gemacht werben, unter bem auf gram= matisch=historischem Wege gefundenen Ginne noch eine ge= heimnisvolle hindeutung auf die Erscheinung Jesu Chrifti zu suchen, und so muß benn auf biese Weise bie typische Auslegung als Sache bes frommen Glaubens frei gelaffen Soviel ift aber überhaupt erfreulich mahrzuneh= men, wie man in ber neuesten Zeit mit jedem Tage mehr erkennt, bag, nachbem lange bas 21. T. auf eine, man möchte fast fagen, judische Weise für fich betrachtet worben, ohne bag man nur von ferne feiner höchften Burde in ber

vorbereitenden Hinarbeitung auf die Erscheinung des Chris stenthums gedachte, bei allen mit Freude anzuerkennenben Fortschritten ber philologischen und fritisch-hebräischen For= schungen die theologisch=christliche Auslegung ber sogenann= ten altjübischen Literatur boch gurudgeblieben fen. Denn, wenn wirklich Jesus Christus alle Weissagungen bes 211= ten Testaments erfüllt hat, so muß biefes mit bem Reuen Testamente in einen theologischen Begriff gusammenge= fagt werden, ober bas erstere ist für sich allein betrachtet ebenso unverständlich in seinem andeutenden und embryo= nischen Charafter, wie bas lettere in feiner gangen Fulle herrlicher Entwickelung. Der fich felbst bestimmenbe Bang freier Wiffenschaftlichkeit auf bem boppelten Gebiete ber Schrifterflärung hat aber ben Ginigungspunft, welcher eine Zeit hindurch verkannt worden ift, in ber reinen Ibee und wahrhaften Wirklichfeit bes Messias glücklich wieber gefunden, und wenn nur auf biesem unerschütterlichen Grundsteine Jesu Christi ber alt= und neutestamentliche Ereget, jeder für fich, mit Wahrheit fein Werf betreibt, so wird auch ber himmel und Erde zusammenschließenbe Bogen bes Friedens nicht fehlen.

## Berichtigungen.

Seite 259, Zeile 4 v. o. streiche Wie.

— 273, — 15 v. u. — nicht nur.

— — 2 v. u. — sich.

## Anzeige = Blatt.

Im Berlag von Friebrich Perthes ift ericienen:

Der Gymnasialunterricht nach ben wissenschaftlichen Ansforderungen der jetzigen Zeit. Von Johann Heinrich Dein hard, Oberlehrer der Mathematif und Physik am Gymnasium zu Wittenberg. gr. 8. Pr. 1 Thir. 12 gl.

Das vorliegende Werk geht von der Ansicht aus, bag bie Gegenfate, welche in der gegenwartigen Zeit das Gymnasialwesen bewegen und so vielfach auf die gedeihliche Ausbildung der studirenden Jugend einen nachtheiligen Ginfluß ausüben, nur auf dem Wege wissenschaft= licher Entwickelung vermittelt werben konnen, und unternimmt es baber, die Organisation bes Gymnasialunterrichts aus seinem Prins cipe mit wissenschaftlicher Consequenz herzuleiten und barzustellen. Das Ganze zerfällt in 3 Theile. Bon biesen betrachtet ber erste die Bestimmung der Gymnasien und ihr Verhältniß zu den Realschulen und zu den übrigen Bildungsanstalten des Staats; der zweite leitet bie Unterrichtsmittel ab, welche gur Berwirklichung bes Gymnasials zwecks nothwendig find, und bestimmt ben specifischen Ginfluß ber eins zelnen auf die Bilbung bes Geistes; und ber britte handelt von ber Methode, nach welcher bie Unterrichtsmittel zu behandeln und zu class sificiren find. — Wenn sich aus biefer Darstellung die Unwendung auf die jetige Verfassung der Gymnasien und auf den Geist, in welchem sie geleitet werben, von selbst ergibt; so ist sie boch an Stellen, an welchen bas Interesse ber Wissenschaft und bas Wohl ber studirenben Jugend besonders betheiligt schien, noch ausbrücklich gemacht, und wir glauben in dieser hinsicht diejenigen Bemerkungen ber Schrift, welche sich auf das Berhaltniß ber Gymnasien zum Christenthume beziehen, ben Freunden wissenschaftlicher Bildung vorzüglich an's herz legen zu burfen.

Reanber, August, das Leben Jesu Christi in seinem gesschichtlichen Zusammenhange und seiner geschichtlichen Entwickelung. gr. 8.

3 Thir.

Roellner, Eduard, Symbolik der christlichen Kirchen. Ister Theil: Symbolik der Lutherischen Kirche. gr. 8. 3 Thir. 8 gl.

Reichlin, das Christenthum in Frankreich außerhalb der Kirche. gr. 8. 2 Thir. 8 gl.



lichen Zeite und Heilsgenossen, insonderhelt ben ernst gesinnten Freunden und Gegnern einer wohlgeordneten Sonntagsseier zur Prüfung und Beherzigung vorgelegt. gr. 8.

1 Thir. 8 ggl.

Wenngleich biese Schrift ihren Gegenstand durchaus wissenschafts lich begründet, und selbst die wissenschaftliche Darstellung desselben in einem dieher noch nicht versuchten Umfange durchführt: ist ihre Tensbenz doch mehr eine praktische als theoretische. Sie will die verkannte, heils und segensvolle Ibee der kirchlichen Tage den Zeitgenossen in ihrer unverhülten Wahrheit und Schönheit darstellen, zum unverkurzten Antheil an den in jenen beschlossenen Segnungen hinleiten. Sie zeigt, wie der Tag des herrn einem ursprünglichen, eingebornen Besdürsnisse des Menschen entspricht, dessen Verachtung sich also unsehls dar selbst bestraft, wie aber das Ergebnis höherer Bildung, vielmehr des Mangels derselben in ihren höchsten Beziehungen ist.

So kommt sie mit klarer Begründung aus Schrift, Geschichte und Vernunft eben so der strengen Prüfung des Denkenden, als der einfaschen Beherzigung des Frommen entgegen, indem sie nicht allein das segensvolle Ziel der Sonntagöseier hinstellt, und das erhebende Bild derselben vorhält, sondern auch zu dessen Verwirklichung hinleitet. Zu dem Zwecke ist das wissenschaftliche Material meist in die Anmerkungen verwiesen, und der Inhalt durch eine freiere Darstellung sehem

gebildeten Laien zugänglich gemacht.

Unter ber Presse besindet sich und wird balbigst erscheinen:

Kniewel, Dr. T. F., driftliches Religionsbuch für mündige Christen und die es werden wollen, auch zum Gebrauch in Lehrerseminarien und höheren Schulsanstalten. 8. 3weite Auflage.

Dessen Leitfaben zum christlichen Religions= unterricht. Für Consirmanden und consirmations= fähige Schüler. 8. Zweite Auflage.

Schulte, E. S. F., Sammlung geistlicher Amtsareben. 3. Theil. gr. 8.

Im Berlage ber Buchhanblung bes Waffenhauses in Salle sind erschienen und in allen Buchhandlungen bes In- und Auslandes zu haben:

Büchner, Dr. Ed., Sammlung algebraisch-physikalischer Aufgaben für Gymnasien und Realschulen. Mit 1 Kupfertafel. gr. 8. 1 Thlr. 10 Sgl. (1 Thlr. 8 gl.).

Caesaris, C. Iulii, Commentarii de bello gallico-Grammatisch erläutert durch Hinweisung auf die Grammatiken von Zumpt und Schulz, von Dr. Moritz Seyffert. 8. 22½ Sgl. (18 gl.)



Schmidt, Dr. Max, Commentatio de tempore, quo ab Aristotele libri de arte rhetorica conscripti et éditi sint. 4 maj. geh. 10 Sgl. (8 gl.).

Splittegarb, C. F., Anleitung zum Rechnen. 1r Theil. Zehnte verbesserte Aufl. 8. 64 Sgl. (5 gl.).

Weber, Dr. W. E., Schule und Leben. Borträge und Abhandlungen pädagogischen Inhalts. 8. 1 Thir. 15 Sgl. (1 Thir. 12 gl.).

—— Göthe's Faust. Uebersichtliche Beleuchtung beider Theile zu Erleichterung des Verständnisses. 8. sauber broch. 1 Thir. 5 Sgl. (1 Thir. 4 gl.).

In meinem Berlage ift erschienen und burch alle Buchhanblungen zu erhalten:

Uhlemann, Dr. Frid., Institutiones Linguae Samaritanae ex antiquissimis monumentis erutae et digestae, integris paradigmatum tabulis indicibusque adornatae; quibus accedit Chrestomathia Samaritana maximam Geneseos partem et selecta reliquorum Pentateuchi librorum capita complectens, notis criticis, exegeticis illustrata et Glossario locupletata. 8.

3 Thlr. 16 gl.

Leipzig, im Juli 1837.

Karl Tauchnis.

Bei Abolph Marcus in Bonn find neu erschienen:

Delbrück, Ferdinand, Der verewigte Schleiermacher. Ein Beitrag zu gerechter Würdigung besselben. gr. 8. geh. 16 ggl. ob. 1 fl. 12 fr.

Gorbel, Mar, Die religiöse Eigenthümlichkeit ber luthes rischen und reformirten Kirche. Versuch einer geschichtlis chen Vergleichung. gr. 12. geh. 20 ggl. od. 1 fl. 30 fr.

Gutachten der evangelischstheologischen Fakultät der Rheis nischen Friedrich = Wilhelms = Universität über den auf der im August 1835 gehaltenen Rheinischen Provinzial = Sysnode (nach §. 45. der Verhandlungen) gemachten Antrag auf Entbindung der Evangelischen Geistlichen von der Verpflichtung, die neue She geschiedener Cheleute kirchslich einzusegnen. Zweiter rechtmäßiger Abdruck. gr. 12. geh.



des Mos. Cultus. §. 9. Grund und Zweck der symbol. Form des Mos. Cultus, §. 4. Verhältnis des Mos. Cultus zu den Culten des heidn. Alterthums. §. 5. Deutungsregeln. I. Buch. 1. Cap. Die Stiftshütte im Ganzen und Allgemeinen in 4 §§. 2. Cap. Grundris der Stiftshütte in 10 §§. 3. Cap. Baustoffe der Stiftshütte in 3 §§. 4. Cap. Die Farben und Kunstgebilde der Stiftshütte. 5. Cap. Die Geräthe des Allerheiligen in 3 §§. 6. Cap. Die Geräthe des Heiligen in 4 §§. 7. Cap. Die Geräthe des Vorhofs in 2 §§.

Ueber das Wesen und die Bedeutung der speculativen Phisosophie und Theologie in der gegenwärtigen Zeit, mit besonderer Rücksicht auf die Religionsphilosophie, von Dr. Sengler, ordentl. Prof. der Philos. in Marburg. gr. 8. Preis 2 Thir. 12 ggl. od. 4 fl. 30 fr.

Der Verfasser zeigt in einer quellenmäßigen Darstellung der Geschichte ber neuern Philosophie, daß sich in derselben dis jest die Selbstertenntniß des menschlichen Geistes negativ in allen Stadien vollendet und badurch das System der positiven, die Ordnung der Wirklichkeit selbst herstellenden Philosophie begründet hat, und stellt diese in allge-

meinen Grundzugen bar.

Die Schrift zerfällt in vier Abtheilungen: 1) Subjective Selbstegründung der Philosophie: Cartesius, Kant, Fichte, Jascobi. 2) Objective Selbstbegründung der Philosophie: Spinoza, Leibnis, Schelling, Hegel, Weisse u. Joh. Fichte. 3) Absolute Selbstbegründung der Philosophie: Günther, Baaber, Schelling. 4) Subjective und objective Selbstbegründung der Philosophie als System der Philosophie.

Bon ben mit allgemeinem Beifall aufgenommenen

Musterpredigten der jest leben den ausgezeichs neteren Kanzelredner Deutschlands und ans derer protestantischen Länder. Herausgegeben von Dr. H. A. Schott in Jena, nach dessen Tode forts gesetzt von Dr. J. Schuber off in Ronneburg,

ist so eben des IV. Bandes 1ste Lieferung (a. u. d. I.: "Reueste Bibliothek protestantischer deuscher Kanzelberedts samkeit u. s. w. II. Bb. 1ste Lief.) an alle solide Buchhandlungen versandt worden, und dürste auch der Inhalt dieser Lief. bestätigen, daß in obige Sammlung, welche nur Originalbeiträge ents halt, auch nur wahrhaft gediegene Beiträge aufgenommen werden.

Die Namen der würdigen Manner und die große Anzahl dersels ben (mehr als 50), deren gütiger Unterstügung sich dieses Unternehs men zu erfreuen hat, so wie die außerst günstigen und empsehlenden Recensionen in allen kritischen Blattern durgen für den hohen Werth desselben, wodurch die dieherige große Verdreitung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Desterreich, der Schweiz, Holland, Danemark, Norwegen, Außland u. s. w. erzielt wurde.

Die verehrliche Redaction wird auch ferner bemuht fenn, burch Aufnahme nur vorzüglicher Bortrage bem Unternehmen biese Theils

and the same forms

nahme zu erhalten, fo wie auch bie Berlagshanblung für anftanbiges

Meußere in Druck und Papier geforgt hat.

Der außerst niedrige Subscriptionspreis für jesten Band von eine 30—34 Bogen, aus 5 Lieferungen bestehend, wovon monatlich eine (sechs bisher ungestruckte Predigten enthaltend) erscheint, ist 1 Thlr. 16 Gr. Sachs. = 1 Thlr. 20 Sgr. = 2 Fl. 30 Fr. Conv. = 8 Fl. Rheinl., wofür das Werk durch alle Buchhandlungen des Insund Auslandes zu erhalten ist.

Auch der lite bis 3te Band ist noch für kurze Zeit zu bem Subscriptionspreise zu bekommen; ber alsbann eintretende erhöhte Ladenpreis ist 2 Thir. 6 Gr. Sachs. für jeden Band, weshalb gebeten wird, Bestellungen darauf ges

fälligft balb zu machen. Leipzig, im Juli 1837.

Guftav Wuttig.

Bei E. Rummer in Leipzig ist erschienen und in allen Buch=

handlungen zu haben:

Trahn, G. W., Erfahrungen und Beobachtungen über die Wirkung der Sabbathsfeier auf Israeliten und Christen. Dargestellt mit Hinweisung auf den Zweck diefer Feier für alle Weltvölker. 8. geh. 10 gl.

In meinem Verlage ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Libri Symbolici Ecclesiae Evangelicae

## Concordia.

Recensuit
Carolus Augustus Hase,
S. Theol. Dr. et P. P. O. Ienensis.

Editio secundis curis castigata. 8. (65 Bogen) 1 Thir. 12 gl.

Julius Rlintharbt in Leipzig.

Im Verlage ber hinstorffschen hof: Buchhanblung in Parchim und Lubwigslust ist erschienen und in allen Buchs handlungen zu haben:

Das junge Deutschland. Ein theologisches Botum in eis ner academischen Rede, von Prof. Dr. Carl Hase in Jena.

Rirchenblatt für Mecklenburg. Eine Zeitschrift, begründet burch Dr. Ackermann; fortgesetzt vom Diakonus Rarssten und Prof. Dr. Schmidt. 4r Band. 1—4. Heft. 1 Thir. 8 ggr.

Jeu Kirche duri

Sen Kirch

ner







Stanford University Libraries 3 6105 126 651 350 13R4 T53 V.10 Pt.2 183

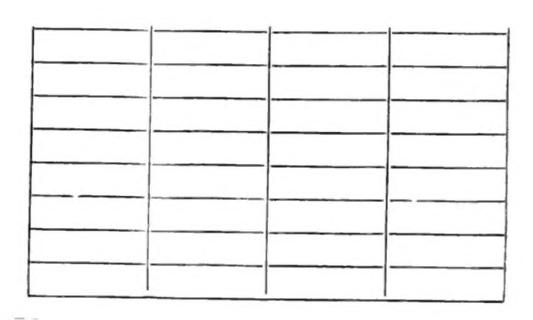



